

Digitized by the Internet Archive in 2009 with funding from Ontario Council of University Libraries







# Kant's gesammelte Schriften

Berausgegeben

von der

Königlich Preußischen Akademie der Willenschaften

Band VIII

Erste Abtheilung: Werke

Achter Band

Berlin und Teipzig 1928

Walter de Grunter & Co.

bormale G. I. Göldien'ldie Derlagehandlung - I. Guttentag, Derlagebudihandlung - Georg Reimer - Harl I. Trübner - Deif & Comp.

## Kant's Werke

## Band VIII

## Abhandlungen nach 1781

Dendruck

#### Berlin und Tripzig 1923

## Walter de Gruyter & Co.

vormals G. I. Göldjen'lige Verlagshandlung - I. Guttentag, Verlagsbuchhandlung - Georg Reimer - Rarl I. Trübner - Veit & Comp.



## Inhaltsübersicht des Bandes.

## 1782.

| Anzeige bes Lambertschen Briefwechsels                                                                                                                            | 1<br>5               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1783.                                                                                                                                                             |                      |
| Recension von Schulz's Bersuch einer Anleitung zur Sittenlehre für<br>alle Menschen, ohne Unterschied der Religion, nebst einem Ans<br>hange von den Todesstrasen | 9                    |
| 1784.                                                                                                                                                             |                      |
| Sdee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht<br>Beantwortung der Frage: Bas ist Anfklärung?                                                   | 15<br><b>3</b> 3     |
| 1785.                                                                                                                                                             |                      |
| Recensionen von J. G. Herders Ideen zur Philosophie der Ge- fchichte der Menscheit. Theil 1. 2                                                                    | 43<br>45<br>56       |
| Recension des 2. Theils                                                                                                                                           | 58<br>67<br>77<br>89 |

## 1786.

| Muthmaßlicher Anfang der Wenigengelwiche.  Recension von Gottlieb Histoliand's Versuch über den Grundsat des Maturrechts.  Was heißt: Sich im Deusen orientiren?  Einige Bemerkungen zu L. H. Zakod's Prüsung der Mendelssohn'schen Morgenstunden | 125<br>131<br>149 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1788.                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| Über den Gebrauch teleologischer Principien in der Philosophie                                                                                                                                                                                    | 157               |
| 1790.                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| Über eine Entbedung, nach der alle neue Kritif der reinen Bernunft durch eine ältere entbehrlich gemacht werden soll                                                                                                                              | 185<br>187        |
| denen feine correspondirende sinnliche Anschauung gegeben werden faun, nach herrn Eberhard                                                                                                                                                        | 190               |
| A. Beweis der objectiven Realität des Begriffs vom zureichenden Grunde nach herrn Eberhard                                                                                                                                                        | 193               |
| B. Beweis der objectiven Realität des Begriffs vom Einfachen an<br>Erfahrungsgegenständen nach Herrn Eberhard                                                                                                                                     | 198               |
| Gerru Eberhard                                                                                                                                                                                                                                    | 207               |
| thetische Urtheile a priori möglich? nach herrn Cberhard                                                                                                                                                                                          | 226               |
| 1791.                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| über das Miglingen aller philosophischen Bersuche in der Theodicee                                                                                                                                                                                | 253               |
| 1793.                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, tangt aber nicht für die Praxis                                                                                                                                                       | 273<br>275        |
| Prof. Garve)                                                                                                                                                                                                                                      | 278               |

| II. Bom Berhältniß der Theorie zur Pragis im Staatsrecht (Gegen<br>Hobbes)                                                                                            | 289               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| III. Bom Verhältniß der Theorie zur Prazis im Bölferrecht. Su<br>allgemein philanthropijcher, d. i. fosmopolitijcher Abjicht be-<br>trachtet. Gegen Mojes Mendelsjohn | 307               |
| 1794.                                                                                                                                                                 |                   |
| Etwas über den Einfluß des Mondes auf die Bitterung Das Ende aller Dinge                                                                                              |                   |
| 1795.                                                                                                                                                                 |                   |
| Znun ewigen Frieden                                                                                                                                                   | 341               |
| unter Staaten enthält                                                                                                                                                 | 343               |
| unter Staaten enthält                                                                                                                                                 | 348<br>360<br>368 |
| I. Über die Mißhelligkeit zwischen der Moral und der Politik in Ab-<br>sicht auf den ewigen Frieden                                                                   | 370               |
| transscendentalen Begriffe des öffentlichen Rechts                                                                                                                    | 381               |
| 1796.                                                                                                                                                                 |                   |
| Bon einem neuerdings erhobenen vornehmen Ton in der Philosophie                                                                                                       | 387               |
| Streits                                                                                                                                                               | 407               |
| Frieden in der Philosophie                                                                                                                                            | 411               |
| 1797.                                                                                                                                                                 |                   |
| llber ein vermeintes Recht aus Menschenliebe zu lügen                                                                                                                 | 423               |
| 1798.                                                                                                                                                                 |                   |
| über die Buchmacherei                                                                                                                                                 | 431               |

#### 1800.

| Religionsphilosophie                                                                      | 439 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Rachschrift zu Chriftian Gottlieb Mieldes Littauisch-deutschem und                        |     |
| deutsch=littauischem Wörterbuch                                                           | 443 |
|                                                                                           |     |
| Nachtrag.                                                                                 |     |
| 1764.                                                                                     |     |
| Recension von Silberschlags Schrift: Theorie der am 23. Juli 1762 erschienenen Feuerkugel | 447 |
| Unhang.                                                                                   |     |
| 1788.                                                                                     |     |
| Kraus' Recension von Ulrich's Eleutheriologie                                             | 451 |
|                                                                                           |     |
| Anmerkungen                                                                               | 461 |

## Unzeige

des

Sambert'schen Briefwechsels.



## Nachricht.

Das zu seiner Zeit in dieser Zeitung angekündigte Unternehmen des Herren Joh. Bernoulli, des berühmten Lamberts hinterlassene Schriften auf Subscription herauszugeben, ist mit der bewährten Sorgsfalt jenes verdienstvollen Gelehrten so eilig betrieben worden, daß nun schol sein Dec. 1781) der erste Band des Lambert'schen Briefswechsel in Berlin herausgekommen ist.

In einer zweiten Nachricht macht herr Bernoulli bekannt: daß diesem ersten Theile des Brieswechsels der erste Band philosophischer und philosogischer Abhandlungen und auf diesen der zweite des Brieszwechsels etwa gegen Eude des Märzes 1783 folgen solle, die dahin nur der Pränumerationspreis von ein Dukaten auf alle drei Bände zusammen angenommen wird. Nach diesem Termine wird eben so viel auf die drei solgende Bände, nämlich den Ilten der philosophischen Abhandlungen und den Illten und IV ten des Brieswechsels Vorschuß entrichtet. Wiewohl, da bei der großen Thätigkeit und Zwerläsigseseit des Heransgebers die Pränumeranten keine Bedenklichseit haben können, sie unserer Meinung nach fürzer versahren würden, wenn sie sogleich auf alle sechs Bände (wosern sie sonst etwas größere Summe ohne Ungelegenheit auf einmal missen bie zwei Dukaten pränumeriren wollten.

Aus dem ersten Bande des Briefwechsels, den wir vor uns liegen haben, sieht man schon: was man sich von dem weit umfassenden Geiste des großen Mannes und seiner unbeschreiblichen Wirksamkeit in den solz genden Theilen zu versprechen habe. Scine Scharssinnigkeit, das Mangelzhafte in allen Wissenschaften anszuspähen, Entwürfe und Versuche zu Erzgänzung desselben meisterhaft zu ersinnen, sein Vorhaben, den verunarteten Geschmad des Zeitalters (vornehmlich in demseuigen Volke, das im vorigen Jahrhundert durch Gelehrsamkeit und Ersindung glänzte, sehr aber auf schale Spielwerke des Wises, oder bloßes Copiren theils veralteter, theils wenigstens nur fremder Producte versallen ist) umzustimmen, kann vielleicht kräftiger wie irgend etwas anderes dazu mitwirken, den beinahe erzlöschenden Eiser der Gelehrten zur Ausbreitung nühlicher und gründlicher

Wissenschaft aufs neue zu beleben, und sie veranlassen, dassenige auszuzusführen, was Lambert aufing, nämlich eine Conföderation zu errichten, die mit vereinigten Kräften der überhandnehmenden Barbarei entgegen arbeite und zum Theil durch Verbesserung gewisser bisher noch sehlershaften Methoden Gründlichseit in Wissenschaften wiederum in Gang bringe.

Gelegentlich wird noch gemeldet: daß von der Bernoulli'schen Sammlung furzer Reisebeschreibungen und anderer zur Ersweiterung der Länders und Menschenkenntniß dienenden Nachsrichten, mit Kupfern, der 5te Band, als der erste des zweiten Jahrs 10 ganges, so eben die Presse verlassen habe, und daß die 4 Bände des ersten Jahrganges für den Preis von ein Dukaten nur dann gelassen werden, wenn zugleich und noch vor der Hälfte des Märzmonats auch für die vier solgende die Pränumeration mit ein Dukaten bezahlt wird.

Die Wagner= und Dengel'sche Buchhandlung nimmt bis zur 15 Hälfte des nächsten Märzmonats auf beide genannte Werke Pränumeration an und wird solche den Interessenten so zeitig als möglich zustellen.

Nachricht an Gerzte.

## Nachricht an Arzte.

Die merfmurdige und mundersame Epidemie, die nur fo eben bei uns nachgelaffen hat, ift in Ansehung ihrer Symptomen und dawider dienlicher Beilmittel zwar eigentlich nur ein Begenstand fur Urate; aber ihre Ausbreitung und Manderschaft burch große Länder erregt boch auch 5 Die Befrembung und Nachforschung desjenigen, der diese sonderbare Ericheinung blos ans bem Befichtspunkte eines phyfifchen Beographen anfieht. In diefem Betracht wird man es nicht für einen Gingriff in fremdes Beschäfte halten, wenn ich Arzten von erweiterten Begriffen zumuthe, bem Gange diefer Rrantheit, die nicht burch die Luftbeschaffenheit, sondern 10 burch bloke Unitedung fich auszubreiten icheint, jo weit als möglich nach= Bufpuren. Die Bemeinschaft, barin fich Guropa mit allen Belttheilen burch Schiffe fowohl als Caramanen gefett hat, verschleppt viele Rrantheiten in der gangen Belt herum, fo wie man mit vieler Bahricheinlichfeit glaubt, daß der ruffifche Landhandel nach China ein paar Arten fcad= 15 licher Infecten aus bem entfernteften Diten in ihr Land übergebracht habe, die fich mit der Zeit mohl weiter verbreiten durften. Unfere Epidemie fing nach öffentlichen Nachrichten in Betersburg an, von da fie an ber Rufte ber Oftsee schrittmeise fortging, ohne bazwischen liegende Örter zu überspringen, bis sie zu uns kam und nach und über Weftpreußen 21 und Dangig weiter westwarts jog, fast fo wie nach Ruffels Befchreibung die Beft von Aleppo, ob jene gleich mit diefer ichrecklichen Seuche in Ausehung der Schädlichkeit in gar feine Bergleichung fommt. Briefe aus Betersburg machten fie uns unter bem Ramen ber Influenga befannt, und es scheint, fie fei dieselbe Rrantheit, die im Sahre 1775 in 25 London herrichte, und welche die damalige Briefe von daher gleichfalls Influenza nannten. Damit aber beide Epidemien von Sachverständigen verglichen werden fonnen, fuge ich hier die Übersetung einer Nachricht des berühmten (nunmehr verstorbenen) D. Fothergill bei, so wie fie mir von einem Freunde mitgetheilt worden. 3. Rant.

Uns dem Gehtelman's Magazine February 1776. Beschriftung einer epidemischen Krankheit, wie sie in vondon ist beobachtet worden.

Sm Anfang bes vorigen Monats hörle ich in vielen Ganfern, bag beinahe alle Dienstboten frant wären; bag fie Schnupfen, huften, schlimme Gälse und verschiedene andere Infalle hätten. — In Zeit von 8 Tagen wurden die Klagen 35 barüber allgemeiner. Benige Dienstboten blieben frei bavon. Besonbers die vom

mannlichen Gefchiecht, die am meiften ausgeben mußten, viele Magbe gleichfalls, und aud lente von höherem Stande wurden bavon angegriffen. And Rinder blieben nicht ganglich frei. Die Krantheit, die bishero fich fetbst überlaffen war, oder wobei bochstens die gewähnliche Sausmittel bei Vertältungen waren gebraucht 5 morben, erregte endlich die Anfinerffamkeit ber Kacultat, und mahrend einer Zeit von beinahe 3 Wochen wurde 1 alle Ürzte damit beschäftiget. Die meisten von den Patienten, die ich gesehen habe, wurden angegriffen (und oft so ploplich, daß sie es fogleich mertten) mit einem Schwindel ober geringen Schmerzen im Ropf, einem roben Salje und Gefühl von Ralte über ben gangen Rorper, besonders in ben 10 Extremitaten; - ein husten folgte bald darauf, Schnupfen, wäßrichte Angen, Mbligkeiten, öfterer Erieb gum Uriniren, und einige bekamen einen Durchfall, mehr ober weniger fieberhafte Site; Hurnhe, worauf Bruftichmergen und Schmergen in allen Gliedern bald folgten; nur in verschiedenem Grade. - Biele konnten mahrend diefer Symptomen noch ihren Geschäften nachgeben; andere mußten ihre 15 Zimmer und nicht wenige ihre Betten hnten. - Die Zunge war jederzeit feucht, die Sant felten außerordentlich beiß oder trocken; der Buls oft voll, ging ichnell und ftarter, als man bei einer folden Beschaffenheit der hant vermuthet haben würde. — Biele wurden durch einen Durchlauf angegriffen. Die natürlichen Stuhlgange maren jederzeit ichmarg oder duntelgelb, und eben fo waren die meiften, die 20 burch purgirende Mittel zuwege gebracht wurden. - In weuigen Tagen lich die Krankheit nach bis auf den Suften, der am längsten anhielt und bei Unfang der Nacht den Patienten fehr incommodirte. Gegen Morgen stellte sich gemeinhin der Schweiß ein mit leichtem Auswurf. Diejenigen, fo zu Anfangs ftarkes Laufen aus der Nase und dem Schlunde hatten, und 1 oder 2 Rachte barauf ftarte 25 natürliche Stuhlgänge von schwarzer gallichter Art, viel und hochgefärbten Urin ließen und von felbst viel schwitten, - wurden am erften gefund.

In vielen Källen war es nöthig, wegen der Beschaffenheit des Pulses und Heftigkeit des Hulses Valles und Heftigkeit des Hulses Valles und zie und jahe einem platten Ruchen von gelben Talg ähnlich, welcher in einem ties gelben Werten schaffen hie Talfen ähnliche Korum schwammt. — Es sanden sich wenige Källe, wo der Leim die Tassen ähnliche Korum annahm, die dei den ächten hisigigen Krantseiten gewöhnlich angetroffen wird.

Durch warme, verdünnende, fühlende Geträufe, gelinde schweistreibende nitd wiederholte gesinde Reinigungsmittet wurde die Kransspiel des sonst gesinden Leuten dach gehoden; zweiten waren Wiederholungen des Aberlassen nöthig; zweisen wurden 25 spanische Kliegen mit Angen wider den hollen gebraucht, welcher immer am längsten anhielt. Nach den nöthigen Ausserungen thaten Anodyna gemeinhin gute Wirkung.

In vielen Fallen nahm die Krantheit gegen das Ende das Anfehen eines intermittirenden Fiebers an; die Lieberrinde hat es aber nicht allezeit heben können. Die Symptomen, wie es sich oft bei gallichten Krantheiten ereignet, wurden zudo weilen durch diese Arzneimittel noch übler. Einige Dosen von irgend einem gelinden Absührungsmittel haben es aber gemeinhin ganzlich gehoben.

Biefe Leute, die die Kraufheit nicht achteten und dabei umher gingen, befamen oft neue Berfältungen, welche die gefährlichsten Fieber hervorbrachten, und einige starben rasend. Alte Lente, die das Afthma hatten, haben auch durchgängig sehr dabei geslitten; ein peripnenmonisches Fieber stellte sich allmählig ein und endigte sich oft mit dem Tode des Patienten. Mit densemmen, so noch davon kamen, ging es sehr langsam, und das Mediciniren war mit Schwierigkeiten verknüpft. — Es zeigte sich auch, daß wenige Lente ohne Ansälle von dieser Krankheit abkamen, und daß andere Krankheiten, womit viele sonst sich vor kantheit abkamen, und daß andere Krankheiten, womit viele sonst sich vor delastet waren, dadurch schlimmer wurden. — Es verursachte auch den Tod vieler sehr jungen Kinder durch husten und Durchfälle.

Es ift inbessen vielleicht niemalen eine epibemische Krankheit in dieser Stadt gewesen, womit so viele Leute in so kurzer Zeit behaftet worden, und dennoch so wenige gestorben. — Obgleich Bersinche, um die Ursachen von epidemischen Krank- 10 heiten zu bestimmen, gemeinhin mehr Scheindarkeit als Gründlichkeit haben, so möchte es dennoch nicht übel sein, einige Facta zu berühren, die mir aufgesallen sind. — Vielleicht haben andere noch mehr Beobachtungen gemacht, die werth wären, ausbehalten zu werden!

Während des größten Theils des Sommers, in dem Theile des Landes, nw 15 ich mich aufhielt (Chesdire), hatte die Luft die gleichförmigkte Temperatur, die ich jemals bemerkt habe. — In einer Zeit von 2 Monaten stieg das Duedfilber im (Kahrenheit'schen) Thermometer einmal dis 68 Gr. und siel einmal auf 56. Nur während einer Zeit von 6 Wochen blieb es Tag und Nacht zwischen 60 und 66. — Das Barometer hat auch wenig variirt. — Das Better war in der Zeit sehr ver- 20 änderlich mit einer Hautheigung zur Käsie, und obgleich es während 6 Wochen beinahe einen Tag um den andern regnete, so war dennoch im ganzen keine ungewöhnliche Onantität Regen gefallen. Es versank beim Fallen in die Erde und machte den Boden sehr weich und kothig — hat aber die Bäche selten aufgeschwossen oder Überschwemmungen verursacht. —

Während dieser Zeit empfanden auch Pferde und Hunde die Krankheit, besonders die, so gut gehalten wurden. Die Pferde hatten hestige husten, viele hie, verloren den Appetit, und es dauerte lange, ehe sie sich erholten. Ich habe nicht gehört, daß viele davon gestorben wären; verschiedene hunde aber starben.

— Dieser kleine Bericht von der neutichen Epidenie wird der Facultät dieser Stadt war ihrer reiseren überlegung empsohen, mit Vitte, wenn ihre Bemerkungen nicht mit dieser Erzählung übereinstimmen, ihre Bevbachtungen besannt zu machen, da die Sache noch im friichen Andersen ist, dannt eine so genane Nachricht als möglich von dieser Krankheit unseren Nachschmen hinterlassen werden möge.

Wenn die herren Arzte auf dem Lande, denen diese Nachricht zu händen 35 kommt, so gütig sein wollten und die Zeit anzeigen, in welcher diese Epidemie sich in ihrer Nachdarschaft eingefunden hat, und in welchem Stücke sie nicht mit der vorstehenden Beichreibung übereinstitunnt, es sei in den Spuntomen oder der Art der Enr, so werden sie dadurch denselben guten Zweck befördern. Die vereinigte Bemerkungen einer ganzen Facultät müssen nothwendig die eines einzigen 40 Gliedes, wenn er noch so emsig um das Beste seiner Profession bemühet ist, unendich siehertessen.

London ben 6. December 1775.

Recension

nou

Shulz's

## Versuch einer Unseitung zur Sittensehre

für alle Menschen ohne Unterschied der Religion.

1. Theil.

Bersuch einer Anleitung zur Sittenlehre für alle Menschen, ohne Unterschied der Religion, nebst einem Anhange von den Todesstrafen. Erster Theil. Berlin 1783, bei Stahlbaum.

Dieser erste Theil soll nur als Einleitung zu einem neuen moralischen System die psychologische Grundsähe, auf die in der Folge gebauet werden 5 soll, von der Stelle, die der Mensch in der Stusenleiter der Wesen einsnimmt, von seiner empfindenden, denkenden und durch Willen thätigen Natur, von Freiheit und Nothwendigkeit, vom Leben, dem Tode und einem kunftigen Leben vor Augen stellen; ein Werk, das durch seine Freimuthigkeit und noch mehr durch die aus den vielen sehr auffallenden varadoren dennoch hervorleuchtende gute Absicht des selbstdenkenden herrn Bersalisers bei jedem Leser ungeduldige Erwartungen erregen muß, wie doch eine auf dergleichen Prämissen gegründete Sittenlehre aussallen werde.

Recenfent wird erstlich den Gang der Gedanken des Geren Berfasserstürzlich verfolgen und jum Schlusse sein Urtheil über das Gange beifügen. 15

Gleich zu Ansange wird der Begriff der Lebenskraft so erweitert, daß er auf alle Geschöpfe ohne Unterschied geht, nämlich blos als der Inbegriff aller in einem Geschöpfe vorhandenen und zu seiner Natur gehörigen Kräfte. Daraus folgt denn ein Geseh der Stätigsteit aller Wesen, wo auf der großen Stusenleiter ein jedes seinen Nebens 20 mann über sich und unter sich hat, doch so, daß jede Gattung von Geschöpfen zwischen Grenzen steht, die diese nicht überschreiten können, so lange sie Mitglieder derselben Gattung bleiben. Daher giedt es eigentslich nichts Ledloses, sondern nur ein kleineres Leben, und die Gattungen unterscheiden sich nur durch Grade der Lebenskraft. Seele, als ein vom 25 Körper unterschiedenes Wesen, ist ein bloßes Geschöpf der Einbildung; der erhabenste Seraph und der Baum sind beide künstliche Maschinen. So viel von der Natur der Seele.

Ein ähnlicher stufenartiger Zusammenhang findet sich in allem Ertenntnisse. Irrthum und Wahrheit sind nicht der Species nach unter- 30 schieden, sondern nur wie das Kleinere vom Größeren, kein absolnter Irrthum findet statt, sondern jedes Erkenntniß, zu der Zeit, da es beim Menschen entsteht, ist für ihn wahr. Zurechtweisung ist nur Hinzu-

thung der Vorftellungen, die vordem noch fehlten, und vormalige Bahrheit wird in der Folge durch den blogen Fortgang der Erfenntniß in Errthum verwandelt. Unfere Erfenntniß ift gegen die eines Engels lanter Brithum. Die Vernunft fann nicht irren; jeder Rraft ift ihr Gleis 5 vorgezeichnet. Die Verurtheilung der Vernunft durch fich felbft geschieht auch nicht alebann, wenn man urtheilt, fondern hinterher, wenn man ichon auf einer andern Stelle ift und mehr Renntniffe erworben bat. 3ch foll nicht fagen: ein Rind irrt, fondern: es verstehts noch nicht fo aut. als ers fünftig verfteben wird, es ift ein fleineres Urtheil. Beisbeit und 10 Thorheit, Wiffenschaft und Unwiffenheit verdienen also nicht Lob, nicht Tadel; fie find blos als allmählige Fortidritte ber Natur anzusehen, in Unsehung beren ich nicht frei bin. - Bas ben Billen betrifft, jo find alle Reigungen und Triebe in einem einzigen, namlich ber Gelbftliebe. enthalten, in Unfehung deren aber jeder Menich feine besondere Stim-15 mung hat, die doch auch von einer allgemeinen Stimmung niemals abweichen fann. Die Selbstliebe wird jedesmal durch alle Empfindungen aufammen bestimmt, doch fo, daß entweder die dunklere, oder die deut= lichere baran den größten Untheil haben. Es giebt alfo teinen freien Billen, fondern diefer fteht unter dem ftrengen Gefete der Rothwendig= 20 feit: boch wenn die Selbstliebe durch aar feine deutliche Borftellungen, fonbern blos burch Empfindung bestimmt wird, fo neunt man diefes unfreie Sandlungen. Alle Rene ift nichtig und ungereimt; benn ber Berbrecher beurtheilt seine That nicht aus seiner vorigen, sondern gegenwärtigen Stimmung, die zwar freilich, wenn fie damals ftatt gefunden hatte, die 25 That wurde verhindert haben, wovon aber falfchlich vorausgesett mird, daß fie foldte auch hatte verhindern follen, da fie im vorigen Ruftande wirklich nicht anzutreffen mar. Die Rene ift blos eine migverstandene Borftellung, wie man fünftig beffer handeln fonne, und in der That hat die Natur hiebei feine andere Absicht als den 3med ber Befferung. 30 Auflojung der Schwierigfeit, wie Gott der Urheber der Sunde fein konne. Tugend und Lafter find nicht wefentlich unterschieden. ift alfo wiederum der fouft angenommene fpecififche Unterschied in bloken Unterschied den Graden nach verwandelt.) Tugend ohne Lafter fann nicht bestehen, und diefe find nur Belegenheitsgrunde beffer 35 au werden (alfo eine Etnfe hoher au tommen). Die Menichen konnen fich über das, mas fie Ingend neunen, nicht vergleichen, anger über die, ohne welche feine menfchliche Wohlfahrt möglich ift, b. i. die allgemeine

Tugend; aber von diefer abzuweichen ift bem Menschen schlechterdings unmöglich, und ber, fo davon abweicht, ift nicht lafterhaft, fondern abermikia. Der Menfch, ber ein allgemeines Lafter beginge, wurde wider die Selbitliebe handeln, welches unmöglich ift. Folglich ift die Bahn ber allgemeinen Tugend fo eben, fo gerade und an beiden Seiten fo vergaunt, 5 daß alle Menfchen ichlechterdings drauf bleiben muffen. Es ist nichts als die besondre Stimmung jedes Menschen, welche unter ihnen hierin einen Unterschied macht; wenn fie ihre Standorte verwechselten, fo murde einer eben so handeln wie der andere. Moralisch aut oder bose bedeuten nichts weiter, als einen höhern ober niedrigern Grad von Bollfommenheit. 10 Menfchen find in Bergleichung gegen Engel und diefe gegen Gott lafterhaft. Daher, weil feine Freiheit ift, alle rachende Strafen ungerecht find, vornehmlich Todesftrafen, an beren Stelle nichts als Erftattung und Befferung, keinesweges aber bloge Barnung die Abnicht ber Strafgefete ausmachen muffe. Lob wegen einer ersprießlichen That ertheilen, zeigt 16 wenig Menschenntniß an; ber Mensch mar eben fo gut bazu bestimmt und gufgezogen, als ber Mordbrenner ein Saus anzugunden. Lob hat nur die Absicht, um den Urheber und andre zu ahnlichen guten Thaten aufkumuntern.

Diese Lehre von der Rothmendigkeit nennt der herr Berf. eine 20 felige Lehre und behauptet, daß durch fie die Sittenlehre allererft ihren eigentlichen Werth erhalte, wobei er gelegentlich anmerkt: daß bei Berbrechen gewiffe Lehrer, die es fo leicht vormalen, fich mit Gott zu verfohnen, in Aufpruch genommen werden follten. Man fann die gute Absicht unseres Verfassers hiebei nicht verkennen. Er will die blos bugende 25 und fructlose Reue, die doch so oft als an fich verfohnend empfohlen wird, weggeschafft miffen und an beren Statt feste Entschließungen zum befferen Lebenswandel eingeführt haben; er fucht die Beisheit und Gutiakeit Bottes durch den Fortidritt aller feiner Befcopfe gur Bolltommenheit und ewigen Gludfeligkeit, obgleich auf verschiedenen Wegen, zu vertheidigen, 30 die Religion vom mußigen Glauben zur That zurud zu führen, endlich auch bie burgerliche Strafen menfchlicher und fur bas befondere fowohl als gemeine Beste ersprieklicher zu machen. Auch wird die Rubnheit seiner speculativen Behauptungen bemjenigen nicht fo ichrechaft auffallen, dem bekannt ift, was Brieftlen, ein eben fo fehr wegen feiner Frommigfeit als Gin- 85 ficht hochgeachteter englischer Gottesgelehrte, mit unserem Berf. einstimmig behauptet, ja noch mit mehr Rühnheit ausgebrückt hat, und was nun ichon

mehrere Geiftliche dieses Landes, obgleich weit unter ihm an Talenten, ihm ohne Jurudhaltung nachsprechen; ja was nur neuerlich herr Prof. Ehlers von der Freiheit des Willens für einen Begriff gab, nämlich als einem Bermögen des denkenden Besens, seiner jedesmaligen Ideenlage acmak au handeln.

Gleichmohl wird jeter unbefangene und vornehmlich in diefer Art von Speculation genugfam genbte Lefer nicht unbemertt laffen: daß ber allgemeine Katalism, ber in biefem Berte bas vornehmfte, alle Moral afficirende, gewaltsame Princip ift, ba er alles menschliche Thun und Laffen 10 in blokes Marionettenspiel vermandelt, den Begriff von Verbindlichfeit ganglich aufhebe, daß dagegen das Sollen ober ber Imperativ, ber bas praftifche Gefet vom Naturgefetz unterscheibet, uns auch in der Idee ganglich außerhalb der Naturkette fete, indem er, ohne unferen Willen als frei zu denken, unmöglich und ungereimt ift, vielmehr uns alsdann nichts 15 übrig bleibt, als abzuwarten und zu beobachten, was Gott vermittelst der Naturursachen in uns für Entschließungen wirken werde, nicht aber mas mir pon felbit als Urheber thun fonnen und follen; moraus denn die grobfte Schmarmerei entipringen muß, bie allen Ginfluß ber gefunden Bernunft aufhebt, deren Rechte gleichwohl der herr Verf. aufrecht zu 20 erhalten bemuht gewesen. — Der praktische Begriff ber Freiheit hat in ber That mit bem speculativen, ber ben Metaphysifern ganglich überlaffen bleibt, gar nichts zu thun. Denn woher mir ursprünglich der Zustand, in welchem ich jett handeln foll, gefommen fei, fann mir gang gleichgultig fein; ich frage nur, mas ich nun zu thun habe, und da ift die Freiheit eine noth-25 mendige praftische Voraussehung und eine Idee, unter der ich allein Bebote der Vernunft als gultig ansehen fann. Gelbft der hartnadigfte Sceptifer gesteht, daß, wenn es jum Sandeln fommt, alle fophistifche Bebenklichkeiten wegen eines allgemein-taufchenden Scheins wegfallen muffen. Eben fo muß der entschlossenste Fatalist, der es ift, fo lange er fich der blogen 30 Speculation ergiebt, dennoch, fo bald es ihm um Beisheit und Pflicht gu thun ift, jederzeit jo handeln, als ob er frei mare, und diese Sbee bringt auch wirklich die damit einstimmige That hervor und fann fie auch allein hervorbringen. Es ist ichmer, ben Menschen gang abzulegen. Der Berr Berf., nachdem er jedes Menfchen Sandlung, fo abgeschmadt fie auch 35 andern ericheinen mag, aus dem Grunde feiner besonderen Stimmung gerechtfertigt hatte, fagt S. 137: "Ich will alles, schlechterdings und ohne Ausnahme alles, mas mich zeitlich und ewig glücklich machen fann, verloren haben (ein vermessener Ausdruck), wenn du nicht eben so abgeschmackt gehandelt hatteft als der andere, wenn du nur in feinem Standorte aeweien warest." Allein da doch nach feinen eigenen Behauptungen die größte Abergengung in einem Zeitpunkte bavor nicht fichern fann, daß nicht in einem anderen Beitpunfte, wenn das Erfenntnig meiter fortgerudt 5 ift, die porige Bahrheit hintennach Irrthum werde: wie murde es ba mit iener außerst gewagten Betheurung anssehen? Er hat aber im Grunde feiner Seele, obgleich er es fich felbst nicht gestehen wollte, voraus geseht: daß der Berftand nach objectiven Grunden, die jederzeit gultig find, fein Urtheil zu bestimmen das Vermögen habe und nicht unter dem Mechanism 10 Der blos subjectiv bestimmenden Urfachen, die fich in der Folge andern tonnen, ftebe; mithin nahm er immer Freiheit zu benten an, ohne welche es feine Bernunft giebt. Eben fo mußer and Freiheit des Willens im Sandeln porque feten, ohne welche es feine Sitten giebt, wenn er in feinem, wie ich nicht zweifle, rechtichaffenen Lebenswandel den emigen Gesetzen der Pflicht 15 gemäß verfahren und nicht ein Spiel feiner Inftincte und Reigungen fein will, ob er ichon zu gleicher Zeit fich felbst diese Freiheit abspricht, meil er seine praftische Grundfate mit den speculativen sonft nicht in Ginftimmung zu bringen vermag, woran aber, wenn es auch niemanden gelange, in der That nicht viel verloren fein murde. 20

## Idee

zu einer

## allgemeinen Geschichte

in weltbürgerlicher Abficht.\*)

\*) Eine Stelle unter den furzen Unzeigen des zwölften Stücks der Gothaischen Gel. Beit. d. 3., die ohne Zweisel aus meiner Unterredung mit einem durchreifenden Gelehrten genommen worden, nöthigt mir diese Erläuterung ab, ohne die jene keinen begreiklichen Sinn haben würde.



Bas man fich auch in metaphyfifcher Abficht fur einen Begriff von der Freiheit des Willens machen mag: fo find doch die Ericheinun= gen beffelben, die menschlichen Sandlungen, eben jo wohl als jede andere Raturbegebenheit nach allgemeinen Raturgefeten bestimmt. Die Geschichte, s welche fich mit der Erzählung diefer Erscheinungen beschäftigt, fo tief auch deren Urfachen verborgen fein mögen, läßt bennoch von fich hoffen: daß, wenn fie bas Spiel ber Freiheit bes menfchlichen Willens im Großen betrachtet, fie einen regelmäßigen Bang berfelben entbeden konne; und daß auf die Art, mas an einzelnen Subjecten verwickelt und regellos in 10 die Angen fällt, an der ganzen Gattung doch als eine stetig fortgebende, obaleich langfame Entwickelung ber urfprünglichen Unlagen berfelben werde erkannt werden fonnen. Go icheinen die Chen, die daher fommenden Geburten und das Sterben, da der freie Wille der Menfchen auf fic fo großen Einfluß hat, feiner Regel unterworfen zu fein, nach welcher man die Bahl 15 berfelben zum voraus durch Rechnung bestimmen könne; und doch beweisen die jährlichen Tafeln derfelben in großen Ländern, daß fie eben fo mohl nach beständigen Naturgeseken geschehen, als die fo unbeständigen Bitterungen, deren Erängniß man einzeln nicht vorher bestimmen fann, die aber im Gangen nicht ermangeln den Bachothum der Bflangen, den Lauf der 20 Ströme und andere Naturanstalten in einem gleichförmigen, ununterbrodenen Bange zu erhalten. Gingelne Menfchen und felbft gange Bolfer benfen wenig baran, bag, indem fie, ein jedes nach feinem Ginne und einer oft wider den andern, ihre eigene Absicht verfolgen, fie unbemerkt an der Naturabsicht, die ihnen felbit unbefannt ift, als an einem Leitfaden fort-25 geben und an derfelben Beforderung arbeiten, an welcher, felbst wenn fie ihnen befannt murde, ihnen doch wenig gelegen fein murde.

Da die Menschen in ihren Bestrebungen nicht bloß instinctmäßig wie Thiere und doch auch nicht wie vernünftige Beltburger nach einem verabredeten Plane im Gangen verfahren: fo icheint and feine planmäßige Be-30 fcichte (wie etwa von den Bienen oder den Bibern) von ihnen moglich zu fein. Man fann fich eines gewissen Unwillens nicht erwehren, wenn man ihr Thun und Laffen auf der großen Beltbuhne aufgeftellt fieht und

bei bin und wieder anscheinender Beisheit im Ginzelnen doch endlich alles im Großen aus Thorheit, findischer Eitelfeit, oft auch aus findischer Bosheit und Berftorungefincht zusammengewebt findet: wobei man am Ende nicht weiß, was man fich von unferer auf ihre Borguge fo eingebildeten Sattung für einen Begriff machen foll. Es ift hier feine Auskunft für ben 5 Bhilosophen, als daß, da er bei Menschen und ihrem Spiele im Großen gar feine vernünftige eigene Absicht voraussehen fann, er versuche. ob er nicht eine Raturabsicht in diefem widerfinnigen Bange menschlicher Dinge entbeden fonne; aus welcher von Beichopfen, Die ohne eigenen Blan verfahren, bennoch eine Geschichte nach einem bestimmten Blane 10 der Ratur möglich fei. - Wir wollen feben, ob es uns gelingen werde, einen Leitfaden zu einer folden Geschichte zu finden, und wollen es dann ber Ratur überlaffen, ben Mann hervorzubringen, der im Stande ift, fie darnach abzufaffen. Go brachte fie einen Repler hervor, der die eccentrifden Bahnen der Planeten auf eine unerwartete Beife beftimmten Be= 15 feten unterwarf, und einen Remton, ber diese Befete aus einer allgemeinen Ratururfache erflärte.

#### Erfter Sat.

Alle Naturanlagen eines Geschöpfes sind bestimmt, sich einmal vollständig und zweckmäßig auszuwickeln. Bei allen 20 Thieren bestätigt dieses die äußere sowohl, als innere oder zergliedernde Beobachtung. Ein Organ, das nicht gebraucht werden soll, eine Auordnung, die ihren Zweck nicht erreicht, ist ein Widerspruch in der teleolozgischen Naturlehre. Denn wenn wir von jenem Grundsage abgehen, so haben wir nicht mehr eine gesehmäßige, sondern eine zwecklos spielende 25 Natur; und das trostlose Ungefähr tritt an die Stelle des Leitsadens der Bernunft.

## 3 weiter Sat.

Am Menschen (als dem einzigen vernünftigen Geschöpf auf Erden) sollten sich diesenigen Raturanlagen, die auf den Gebrauch so seiner Vernunft abgezielt sind, nur in der Gattung, nicht aber im Individuum vollständig entwickeln. Die Vernunft in einem Geschöpfe ist ein Vermögen, die Regeln und Absichten des Gebrauchs aller seiner Kräfte weit über den Raturinstinct zu erweitern, und kennt

feine Grengen ihrer Entwürfe. Gie wirft aber felbst nicht instinctmäßig, fondern bedarf Berfuche, Ubung und Unterricht, um von einer Stufe ber Ginficht zur andern allmählig fortzuschreiten. Daher murbe ein jeder Menich unmäßig lange leben muffen, um zu lernen, wie er von allen s feinen Naturanlagen einen vollständigen Gebrauch machen folle; oder wenn die Natur seine Lebensfrist nur furz angesetht hat (wie es wirklich geschehen ift), so bedarf fie einer vielleicht unabsehlichen Reihe von Bengungen, beren eine ber andern ihre Aufflärung überliefert, um endlich ihre Reime in unferer Gattung zu derjenigen Stufe der Entwickelung zu 10 treiben, welche ihrer Absicht vollständig angemeffen ift. Und diefer Zeit= punft muß wenigstens in der Sbee des Menfchen das Biel feiner Beftrebungen fein, weil fonst die Raturanlagen größtentheils als vergeblich und zwecklos angesehen werden mußten; welches alle praktische Principien aufheben und dadurch die Ratur, deren Beisheit in Beurtheilung aller übris 15 gen Unftalten fonft zum Grundfate bienen muß, am Menichen allein eines findifchen Spiels verbachtig machen murbe.

#### Dritter Gat.

Die Natur hat gewollt: daß der Menich alles, mas über die mechanifche Anordnung feines thierifchen Dafeins geht, gang-20 lich aus fich felbst herausbringe und feiner anderen Glückselig= feit oder Bollkommenheit theilhaftig merde, als die er fich felbft frei von Juftinct, durch eigene Bernunft, verschafft hat. Die Natur that nämlich nichts überfluffig und ift im Gebrauche der Mittel au ihren Zwecken nicht verschwenderisch. Da fie dem Menschen Bernnuft 25 und darauf fich grundende Freiheit des Willens gab, jo mar bas ichon eine flare Anzeige ihrer Absicht in Ausehung feiner Ausstattung. Er follte nämlich nun nicht durch Inftinct geleitet, oder durch anerschaffene Reuntniß verforgt und unterrichtet fein; er follte vielmehr alles aus fich felbst heraus= bringen. Die Erfindung feiner Nahrungsmittel, feiner Bededung, feiner 30 äußeren Sicherheit und Vertheidigung (wozu fie ihm weder die Hörner bes Stiers, noch die Klauen des Lowen, noch das Gebig des hundes, fonbern bloß Sande gab), alle Ergöklichkeit, die bas Leben angenehm machen fann, felbst feine Ginficht und Klugheit und fogar die Gutartigfeit feines Willens follten ganglich fein eigen Werk fein. Gie scheint fich bier in ihrer 35 größten Sparfamkeit felbst gefallen zu haben und ihre thierische Ausstat-2\*

tung fo knapp, fo genau auf das höchfte Bedurfnig einer aufänglichen Eriftenz abgemeffen zu haben, als wollte fie: ber Menfch follte, wenn er fich aus der größten Robigfeit dereinst zur größten Geschicklichkeit, innerer Bollfommenheit der Denkungsart und (fo viel es auf Erden möglich ift) dadurch zur Glückjeligkeit empor gegebeitet haben murde, hievon das Ber- 5 bienft gang allein haben und es fich felbft nur verdanken durfen; gleich als habe fie es mehr auf feine vernünftige Selbftichakung, als auf ein Boblbefinden angelegt. Denn in diefem Sange der menschlichen Angelegen= heit ift ein ganges Beer von Mühseligfeiten, die den Meufchen erwarten. Es scheint aber ber natur darum aar nicht zu thun gewesen zu sein, daß 10 er wohl lebe; fondern daß er fich fo weit hervorarbeite, um fich durch fein Berhalten des Lebens und des Wohlbefindens wurdig zu machen. Befremdend bleibt es immer hiebei: daß die altern Benerationen nur icheinen um der fpateren millen ihr mühjeliges Beichafte zu treiben, um namlich diesen eine Stufe zu bereiten, von der diese das Bauwert, welches die Ratur 15 gur Absicht bat, höber bringen fonnten; und daß doch nur die fpatesten bas Blud haben follen, in dem Gebande zu wohnen, woran eine lange Reihe ihrer Vorfahren (zwar freilich ohne ihre Absicht) gearbeitet hatten, ohne doch felbst an dem Gluck, das fie vorbereiteten, Antheil nehmen zu fönnen. Allein so räthselhaft dieses auch ift, so nothwendig ift es doch 20 zugleich, wenn man einmal annimmt: eine Thiergattung foll Bernunft haben und als Klaffe vernünftiger Wefen, die insgesammt fterben, deren Sattung aber unfterblich ift, bennoch zu einer Bollftandigfeit der Entwickelung ihrer Anlagen gelangen.

## Bierter Sat.

25

Das Mittel, bessen sich die Natur bedient, die Entwickestung alter ihrer Anlagen zu Stande zu bringen, ist der Antazgonism berselben in der Gesellschaft, so fern dieser doch am Ende die Ursache einer gesetzmäßigen Ordnung derselben wird. Ich verstehe hier unter dem Antagonism die ungesellige Geselligkeit word werstehe hier unter dem Antagonism die ungesellige Geselligkeit word werschen, d. i. den Hang derselben in Gesellschaft zu treten, der doch mit einem durchgängigen Widerstande, welcher diese Gesellschaft beständig zu trennen droht, verbunden ist. Hiezu liegt die Anlage offenbar in der menschlichen Natur. Der Mensch hat eine Neigung sich zu vergesellschaften: weil er in einem solchen Zustande sich mehr als Mensch, d. i. 35

die Entwidelung feiner Naturanlagen, fühlt. Er hat aber auch einen gro-Ben Sang fich zu vereinzelnen (ifoliren): weil er in fich zugleich bie ungefellige Gigenschaft antrifft, alles bloß nach feinem Sinne richten gu wollen, und baher allerwarts Widerstand erwartet, fo wie er von sich 5 felbst weiß, daß er feinerseits zum Widerstande gegen andere geneigt ift. Diefer Widerftand ift es nun, welcher alle Rrafte des Menichen erwedt, ihn bahin bringt feinen Sang zur Faulheit zu überwinden und, getrieben durch Ehrsucht, Berrichsucht ober Sabsucht, fich einen Rang unter feinen Mitgenoffen zu verschaffen, die er nicht wohl leiden, von denen er aber auch 10 nicht laffen fann. Da gefchehen nun die erften mabren Schritte aus ber Robiafeit zur Cultur, die eigentlich in dem gesellschaftlichen Werth des Menichen befteht; da werden alle Talente nach und nach entwickelt, ber Beschmad gebildet und felbst burch fortgesette Aufflarung der Anfang jur Gründung einer Denkungsart gemacht, welche die grobe Raturanlage 15 zur fittlichen Unterscheidung mit der Zeit in bestimmte praktische Princis pien und so eine pathologisch = abgedrungene Busammenftimmung zu einer Befellichaft endlich in ein moralifches Bange vermandeln fann. Dhne jene an sich zwar eben nicht liebenswürdige Gigenschaften der Ungefelligkeit, woraus der Widerstand entspringt, den jeder bei feinen felbst= 20 füchtigen Anmaßungen nothwendig antreffen muß, wurden in einem arfabifchen Schaferleben bei vollkommener Gintracht, Benugfamkeit und Bechselliebe alle Talente auf ewig in ihren Reimen verborgen bleiben: bie Menichen, gutartig wie die Schafe, die fie weiden, wurden ihrem Dafein faum einen größeren Werth verschaffen, als biefes ihr Sausvieh bat; fie 25 wurden das Leere der Schöpfung in Unsehung ihres Zwecks, als vernünftige Ratur, nicht ausfüllen. Dant fei alfo ber Ratur für die Unvertragfamfeit, für die miggunftig wetteifernde Gitelfeit, für die nicht zu befriedigende Begierde zum haben oder auch zum herrschen! Ohne fie wurden alle vortreff= liche Naturanlagen in der Menschheit ewig unentwickelt schlummern. Der 30 Menich will Cintracht; aber die Natur weiß beffer, mas für feine Sattung gut ift: fie will Zwietracht. Er will gemächlich und vergnügt leben; die Ratur will aber, er foll aus der Läffigkeit und unthätigen Genngfamkeit hinaus fich in Arbeit und Mühfeligkeiten fturzen, um dagegen auch Mit= tel auszufinden, fich flüglich wiederum aus den lettern heraus zu ziehen. 35 Die natürlichen Triebfedern dazu, die Quellen der Ungefelligkeit und des burchgangigen Biderftandes, woraus fo viele Ibel entspringen, die aber boch auch wieder zur neuen Anspannung der Rräfte, mithin zu mehrerer

Entwickelung der Naturanlagen antreiben, verrathen also wohl die Unsordnung eines weisen Schöpfers; und nicht etwa die Hand eines bosartigen Geistes, der in seine herrliche Anstalt gepfuscht oder sie neidischer Weise verderbt habe.

#### Fünfter Gat.

5

Das größte Problem für die Menschengattung, zu beffen Auflofung die Natur ihn zwingt, ift die Erreichung einer all= gemein das Recht verwaltenden burgerlichen Gefellichaft. Da nur in der Gefellichaft und zwar derjenigen, die die größte Freiheit, mithin einen durchgangigen Antagonism ihrer Glieder und doch die genaufte 10 Bestimmung und Sicherung ber Grenzen diefer Freiheit hat, damit fie mit der Freiheit anderer bestehen könne, — da nur in ihr die höchste Ubficht der Natur, nämlich die Entwickelung aller ihrer Anlagen, in der Menichheit erreicht werden fann, die Ratur auch will, daß fie diesen fo wie alle Zwecke ihrer Bestimmung fich felbst verschaffen folle: fo muß eine 15 Gefellichaft, in welcher Freiheit unter außeren Ocieben im größtmöglichen Grade mit unwiderstehlicher Gewalt verbunden angetroffen wird, b. i. eine volltommen gerechte burgerliche Berfaffung, die höchste Aufgabe der Natur für die Menschengattung sein, weil die Natur nur vermittelst der Auflösung und Bollziehung derselben ihre übrigen Ab= 20 fichten mit unferer Gattung erreichen kann. In diefen Buftand bes 3manges gu treten, zwingt den fouft fur ungebundene Freiheitsofehr eingenommenen Menschen die Roth; und zwar die größte unter allen, nämlich die, welche fich Menschen unter einander selbst zufügen, deren Neigungen es machen, daß fie in wilder Freiheit nicht lange neben einander bestehen können. 25 Allein in einem folden Gehege, als burgerliche Vereinigung ift, thun eben Diefelben Reigungen bernach die befte Birfung: fo wie Baume in einem Balbe eben dadurch, daß ein jeder dem andern Luft und Sonne zu benehmen fucht, einander nöthigen beides über fich zu fuchen und badurch einen ichonen geraden Buchs bekommen; ftatt daß die, welche in Freiheit 30 und von einander abgesondert ihre Afte nach Bohlgefallen treiben, fruppelig, ichief und frumm machfen. Alle Gultur und Runft, welche die Menfcheit ziert, die ichonfte gefellichaftliche Ordnung find Früchte der Ungefelligfeit, die durch fich felbst genothigt wird fich zu discipliniren und fo burch abgedrungene Runft die Reime der Natur vollständig zu entwickeln. 35

## Sechfter Sat.

Diefes Broblem ift zugleich bas ich werfte und bas, welches von der Menichengattung am fpateften aufgelofet wird. Die Schwierigfeit, welche auch die bloge Sdee diefer Aufgabe ichon vor Augen s legt, ift diefe: der Menich ift ein Thier, bas, wenn es unter andern feiner Battung lebt, einen Berrn nothig hat. Denn er migbraucht gewiß feine Freiheit in Ansehung anderer Geinesgleichen; und ob er gleich als vernüuftiges Beichopf ein Befet municht, welches der Freiheit aller Schranfen setze: so verleitet ihn doch seine selbstfüchtige thierische Neigung, wo er 10 darf, fich felbst auszunehmen. Er bedarf also einen Berrn, der ihm den eigenen Billen breche und ihn nothige, einem allgemeingultigen Billen, dabei jeder frei fein fann, ju gehorden. Wo nimmt er aber diefen Berrn her? Nirgend anders als aus der Menschengattung. Aber diefer ift eben jo mohl ein Thier, das einen Geren nothig hat. Er mag es alfo anfangen, 15 wie er will; fo ift nicht abzusehen, wie er fich ein Dberhaupt der öffentlichen Berechtigfeit verschaffen konne, bas felbit gerecht fei; er mag diefes nun in einer einzelnen Berfon, ober in einer Befellichaft vieler bagu auserlefenen Berfonen fuchen. Denn jeder derfelben mird immer feine Freiheit migbrauchen, wenn er feinen über fid hat, der nach den Gefeten über ihn 20 Bewalt ausubt. Das hochfte Oberhaupt foll aber gerecht für fich felbst und doch ein Menfch fein. Diefe Aufgabe ift daher die schwerfte unter allen; ja ihre vollfommene Auflösung ist unmöglich: aus fo frummem Bolge, als woraus ber Menich gemacht ift, fann nichts gang Gerades gegimmert werden. Rur die Annaherung zu diefer Idee ift uns von der Ratur 25 auferlegt\*). Daß fie auch diejenige sei, welche am spateften ins Bert gerichtet wird, folgt überdem auch daraus: daß hiezu richtige Begriffe von der Natur einer möglichen Verfaffung, große durch viel Beltlaufe genbte Erfahrenheit und über das alles ein zur Annehmung derfelben vorbereis teter guter Bille erfordert wird; drei folche Stude aber fich fehr fcmer 30 und, wenn es gefchieht, nur fehr fpat, nach viel vergeblichen Berfuchen, einmal aufammen finden fonnen.

<sup>\*)</sup> Die Rolle des Menschen ist also sehr künstlich. Wie es mit den Einwohnern anderer Planeten und ihrer Natur beschaffen sei, wissen wir nicht; wenn wir aber diesen Auftrag der Natur gut ausrichten, so können wir uns wohl schweizelben zusch zusch wir unter unseren Nachbaren im Weltgebäude einen nicht geringen Rang bespaupten dürsten. Bielleicht mag bei diesen ein jedes Individuum seine Bestimmung in seinem Leben völlig erreichen. Bei und ist es anders; nur die Gattung kann bieses hossen.

## Sicbenter Sag.

Das Broblem der Errichtung einer vollkommnen barger= lichen Berfaffung ift von dem Problem eines gefehmäßigen außeren Staatenverhaltniffes abhangig und fann ohne bas lentere nicht aufgelofet werden. Bas hilfts, an einer gefehmäßigen 5 burgerlichen Verfaffung unter einzelnen Menschen, b. i. an der Anordnung eines gemeinen Befens, ju arbeiten? Diefelbe Ungefelligfeit, welche Die Menschen hiezu nothigte, ift wieder die Urfache, daß ein jedes gemeine Befen in außerem Berhaltniffe, b. i. als ein Staat in Begiehung auf Staaten, in ungebundener Freiheit fteht, und folglich einer von dem andern 10 eben die Ubel erwarten muß, die die einzelnen Menschen drückten und fie amangen in einen gesehmäßigen bürgerlichen Buftand au treten. Die Ratur hat alfo die Unvertragfamfeit der Menichen, felbit der großen Gefellichaften und Staatsforper Diefer Art Befchopfe wieder zu einem Mittel gebraucht, um in dem unvermeidlichen Untagonism derselben einen Buftand ber 15 Ruhe und Sicherheit auszufinden; d. i. fie treibt durch die Rriege, durch die überspannte und niemals nachlaffende Buruftung zu denselben, burch die Roth, die dadurch endlich ein jeder Staat felbst mitten im Frieden innerlich fühlen nuß, zu anfänglich unvollkommenen Berinchen, endlich aber nach vielen Bermuftungen, Umfippungen und felbft durchgangiger 20 innerer Erfchöpfung ihrer Krafte gu bem, masihnen die Bernunft auch ohne fo viel traurige Erfahrung hatte fagen fonnen, nämlich: aus dem gefetlofen Buftande ber Wilden hinaus ju geben und in einen Bolferbund ju treten; wo jeder, auch der fleinfte Staat feine Sicherheit und Rechte nicht von eigener Macht, ober eigener rechtlichen Beurtheilung, fondern allein von diefem gro- 25 Ben Bolferbunde (Foedus Amphictyonum), von einer vereinigten Macht und von ber Enticheidung nach Gesetsen bes vereinigten Willens erwarten tonnte. Co fchmarmerisch diese 3dee auch zu sein scheint und als eine folche an einem Abbe von St. Bierre oder Rouffean verlacht worden (vielleicht, weil sie jolche in der Ausführung zu nahe glaubten): so ift es doch der w unvermeidliche Ausgang ber Noth, worein fich Menfchen einander verfeten, die die Staaten zu eben der Entschließung (jo ichwer es ihnen auch eingeht) amingen muß, woan der milbe Menich eben fo ungern gezwungen mard, nämlich: feine brutale Freiheit aufzugeben und in einer gesehmäßigen Berfaffung Rube und Sicherheit zu fuchen. - Alle Rriege find bemnach 35 jo viel Bersuche (zwar nicht in der Absicht der Menschen, aber doch in der

Absicht der Natur), neue Berhältniffe der Staaten zu Stande zu bringen und durch Zerftörung, wenigstens Zerstücklung alter neue Körper zu bilden, die sich aber wieder entweder in sich selbst oder neben einander nicht erhalten können und daher neue, ähnliche Revolutionen erleiden müssen; dis sendlich einmal theils durch die bestmögliche Anordnung der bürgerlichen Bersassung innerlich, theils durch eine gemeinschaftliche Veradredung und Geschgebung äußerlich ein Zustand errichtet wird, der, einem bürgerlichen gemeinen Wesen ähnlich, so wie ein Antomat sich selbst erhalten kann.

Db man es nun von einem epiturifden Busammenlauf wirkender 10 Urfachen erwarten folle, daß die Staaten, fo wie die kleinen Stäubchen ber Materie durch ihren ungefähren Busammenftog allerlei Bildungen versuchen, die durch neuen Anftog wieder zerftort werden, bis endlich einmal von ungefähr eine folche Bildung gelingt, die fich in ihrer Form erhalten fann (ein Glückszufall, der sich wohl schwerlich jemals zutragen 15 wird!); oder ob man vielmehr annehmen folle, die Ratur verfolge hier einen regelmäßigen Bang, unfere Gattung von der unteren Stufe der Thierheit an allmählig bis zur höchsten Stufe der Menschheit und zwar burch eigene, obzwar dem Menichen abgedrungene Runft zu führen, und entwickele in diefer icheinbarlich wilden Anordnung gang regelmäßig 20 jene urfprüngliche Unlagen; oder ob man lieber will, daß aus allen diefen Wirkungen und Gegenwirkungen der Menschen im Großen überall nichts, weniaftens nichts Kluges berauskomme, daß es bleiben werde, wie es von jeher gewesen ift, und man daher nicht voraus fagen konne, ob nicht die Zwietracht, die unferer Gattung fo naturlich ift, am Ende für 25 uns eine Solle von Ubeln in einem noch fo gesitteten Buftande vorbereite, indem fie vielleicht diefen Buftand felbit und alle bisberigen Fortidritte in der Cultur durch barbarische Verwüstung wieder vernichten werde (ein Schicksal, wofür man unter ber Regierung bes blinden Ungefahrs nicht fteben kann, mit welcher gefethlose Freiheit in der That einerlei ift, wenn 30 man ihr nicht einen ingeheim an Weisheit geknüpften Leitfaden der Natur unterlegt!), das läuft ungefähr auf die Frage hinaus: ob es wohl vernunftig fei, 3medmagiakeit ber Naturanstalt in Theilen und boch 3medlofigkeit im Bangen anzunehmen. Bas alfo ber zwecklofe Buftand der Wilden that, daß er nämlich alle Naturanlagen in unserer 35 Gattung zurud hielt, aber endlich durch die Ubel, worin er diese versette. fie nothigte, aus diesem Buftande hinaus und in eine burgerliche Berfassung zu treten, in welcher alle jene Reime entwidelt werden konnen.

das thut auch die barbarifche Freiheit der ichon geftifteten Staaten, nam= lich: baß burch die Bermendung aller Rrafte ber gemeinen Befen auf Rüftungen gegen einander, durch die Bermuftungen, die der Rrieg anrichtet, noch mehr aber durch die Nothwendigkeit fich beständig in Bereitschaft dazu zu erhalten zwar die völlige Entwickelung der Naturanlagen in ihrem 5 Fortgange gehemmt wird, bagegen aber auch die übel, die baraus entfpringen, unfere Gattung nöthigen, gu dem an fich heilfamen Widerftande picler Staaten neben einander, der aus ihrer Freiheit entspringt, ein Befet des Bleichgewichts auszufinden und eine vereinigte Bewalt, die demfelben Rachdruck giebt, mithin einen weltburgerlichen Buftand ber 10 öffentlichen Staatsficherheit einzuführen, ber nicht ohne alle Befahr fei damit die Rrafte der Menschheit nicht einschlafen, aber doch auch nicht ohne ein Princip der Gleichheit ihrer wechselseitigen Wirkung und Begenwirfung, damit fie einander nicht gerftoren. Che diefer lette Schritt (namlich die Staatenverbindung) geschehen, also fast nur auf ber 15 Salfte ibrer Ausbildung, erduldet die menschliche Ratur die harteften Ubel unter dem betrüglichen Anschein außerer Bohlfahrt; und Rouffeau hatte so Unrecht nicht, wenn er den Zustand der Wilden vorzog, so bald man nämlich diefelette Stufe, die unfere Gattung noch zu ersteigen hat, wegläßt. Wir find im hoben Grade durch Runft und Biffenschaft cultivirt. 20 Bir find eivilifirt bis zum überläftigen zu allerlei gefellichaftlicher Artigfeit und Unftandigfeit. Aber uns für ichon moralifirt zu halten, baran fehlt noch fehr viel. Denn die Idee der Moralität gehört noch zur Gultur; ber Bebrauch diefer Sbee aber, welcher nur auf bas Sittenahnliche in ber Chrliebe und der außeren Auftandigkeit hinausläuft, macht blos die Civi= 25 liffrung aus. Go lange aber Staaten alle ihre Rrafte auf ihre eiteln und gewaltfamen Erweiterungsabsichten verwenden und fo die langfame Bemühung der inneren Bildung der Denkungsart ihrer Burger unaufhörlich hemmen, ihnen felbft auch alle Unterftugung in diefer Abficht entziehen, ift nichts von diefer Urt zu erwarten: weil bagu eine lange innere Bearbeitung 30 jedes gemeinen Befens gur Bildung feiner Burger erfordert wird. Alles (Bute aber, bas nicht auf moralisch-gute Gefinnung gepfropft ift, ift nichts als lauter Schein und ichimmerndes Glend. In diefem Buftande mird mohl bas menschliche Geschlecht verbleiben, bis es fich auf die Art, wie ich gesagt habe, aus dem chaotischen Buftande seiner Staatsverhaltniffe herausge= 35 arbeitet haben wird.

## achter Eab.

Man fann die Beichichte der Menichengattung im Großen als die Bollziehung eines verborgenen Plans der Ratur anfeben, um eine innerlich = und ju diefem Bwecke auch außerlich= s volltommene Staatsverfaffung gu Stande gu bringen, als ben einzigen Instand, in welchem fie alle ihre Unlagen in ber Menfchheit völlig entwideln fann. Der Cat ift eine Folgerung aus dem vorigen. Man fieht: die Philosophie konne auch ihren Chilias= mus haben; aber einen folden, ju deffen Berbeiführung ihre Sdee, obgleich 10 nur fehr von weitem, felbst beforderlich werden fann, der also nichts wes niger als ichwarmerifch ift.. Es fommt nur darauf an, ob die Erfahrung etwas von einem folden Bange der Naturabsicht entdede. Ich fage: et= mas Beniges; benn biefer Kreislauf icheint fo lange Beit zu erforbern, bis er fich fchließt, daß man aus dem fleinen Theil, den die Menfchheit 15 in diefer Abficht gurudgelegt hat, nur eben fo unficher die Weftalt ihrer Bahn und das Verhaltniß der Theile jum Gangen beftimmen fann, als aus allen bisherigen Simmelsbeobachtungen den Lauf, den unfere Sonne fammt dem gangen Beere ihrer Trabanten im großen Firfternenfnftem nimmt; obgleich doch aus dem allgemeinen Grunde der inftematifchen Ber-20 faffung des Weltbaues und aus dem Benigen, mas man beobachtet hat, anverläffig genug, um auf die Birflichfeit eines folden Kreislaufes gu ichließen. Indeffen bringt es die menfchliche Ratur fo mit fich: felbit in Unfehung der allerentfernteften Cpoche, die unfere Gattung treffen foll, nicht gleichgultig ju fein, wenn fie nur mit Gicherheit erwartet werden 25 fann. Bornehmlich fann es in unserem Salle um desto weniger geschehen, ba es scheint, wir kounten durch unfere eigene vernünftige Beranftaltung Diefen für unfere Nachfommen fo erfreulichen Zeitpunkt ichneller berbeiführen. Um deswillen werden uns felbft die schmachen Spuren der Unnaherung beffelben fehr wichtig. Sest find die Staaten ichon in einem fo 30 fünftlichen Berhältniffe gegen einander, daß feiner in der inneren Gultur nachlaffen fann, ohne gegen die andern an Macht und Ginfluß zu verlieren; alfo ift, wo nicht ber Fortidritt, bennoch die Erhaltung diefes 3meds ber Natur felbst burch die chrindtigen Absichten derfelben ziemlich gefichert. Ferner: burgerliche Freiheit kann jett auch nicht fehr wohl angetaftet mer-35 den, ohne ben Rachtheil davon in allen Gewerben, pornehmlich dem Sandel, badurch aber auch die Abnahme der Rrafte des Staats im außeren Berhaltnife zu fühlen. Dieje Freiheit geht aber allmählig weiter. Benn man den Bürger hindert, feine Wohlfahrt auf alle ihm felbst beliebige Art, die nur mit der Freiheit anderer zusammen bestehen fann, zu suchen: fo hemmt man die Lebhaftigfeit des durchgangigen Betriebes und hiemit wiederum die Rrafte des Bangen. Daher wird die perfonliche Ginfdran= 5 tung in feinem Thun und Laffen immer mehr aufgehoben, die allgemeine Freiheit der Religion nachgegeben; und so entspringt allmählig mit unterlaufendem Bahne und Grillen Aufflärung, als ein großes Gut, welches das menschliche Geschlecht sogar von der selbstfüchtigen Bergrößerungsablicht feiner Beberricher gieben nink, wenn fie nur ihren eigenen 10 Bortheil verfteben. Diefe Auftlarung aber und mit ihr auch ein gewiffer Bergensantheil, den der aufgeflarte Menich am Guten, das er vollkommen begreift, zu nehmen nicht vermeiben fann, muß nach und nach bis zu ben Ihronen hinauf gehen und felbst auf ihre Regierungsgrundsate Ginfluß haben. Obgleich a. B. unfere Beltregierer zu öffentlichen Erziehungs= 15 anstalten und überhaupt zu allem, mas das Weltbeste betrifft, für jest fein Beld übrig haben, weil alles auf den fünftigen Rrieg icon zum Borans verrechnet ift: fo werden fie doch ihren eigenen Bortheil darin finden, die obzwar schwachen und langfamen eigenen Bemühungen ihres Volks in diesem Stude wenigstens nicht zu hindern. Endlich wird felbft ber Rrieg 20 allmählig nicht allein ein so fünftliches, im Ausgange von beiden Seiten so unficheres, fondern auch durch die Rachwehen, die der Staat in einer immer anmachsenden Schuldenlaft (einer neuen Erfindung) fühlt, deren Tilgung unabsehlich wird, ein jo bedenfliches Unternehmen, dabei der Ginfluß, dem jede Staatserschütterung in unserem durch seine Gewerbe fo fehr verketteten 25 Welttheil auf alle andere Staaten thut, fo merflich: daß fich diefe, durch ihre eigene Gefahr gebrungen, obgleich ohne gefetliches Anfeben, ju Schiedsrichtern anbieten und fo alles von weitem zu einem fünftigen großen Staatsförper aufchiden, wovon die Vorwelt fein Beispiel aufzuzeigen hat. Dbaleich diefer Staatsförper für jest nur noch fehr im roben Entwurfe dafteht, 30 jo fangt fich bennoch gleichsam ichon ein Befühl in allen Bliebern, beren jedem an der Erhaltung bes Bangen gelegen ift, an zu regen; und diefes giebt Hoffnung, daß nach manden Revolutionen der Umbildung endlich das, was die Natur zur höchsten Absicht hat, ein allgemeiner weltbürger= licher Buftand, als ber Schoof, worin alle ursprüngliche Anlagen 35 der Menschengattung entwickelt werben, bereinft einmal zu Stande fommen werde.

#### Reunter Sat.

Einphilosophischer Verfuch, die allgemeine Weltgeschichte nach einem Blane ber Ratur, ber auf Die vollfommene burgerliche Bereinigung in der Menschengattung abziele, zu bears beiten, muß als möglich und felbft fur diefe Naturabficht beforderlich angesehen merben. Es ift amar ein befremblicher und bem Unscheine nach ungereimter Unichlag, nach einer Stee, wie der Beltlauf geben müßte, menn er gemiffen vernünftigen Zwecken angemeffen fein follte, eine Beichichte abfaffen zu wollen; es icheint, in einer folchen Abficht 10 fonne nur ein Roman zu Stande fommen. Wenn man indeffen annehmen darf: daß die Ratur felbft im Spiele der menichlichen Freiheit nicht ohne Blan und Endabsicht verfahre, jo fonnte diefe Idee doch wohl brauchbar werden; und ob wir gleich zu furgfichtig find, den geheimen Mechanism ihrer Veranftaltung burchzuschanen, fo durfte diefe Sdee uns 15 doch zum Leitfaden bienen, ein fonft planlofes Aggregat menschlicher Sandlungen wenigstens im Großen als ein Snftem barguftellen. Denn wenn man von der griechischen Beschichte - als berjenigen, wodurch uns jebe andere altere ober gleichzeitige aufbehalten worden, wenigstens beglaubigt werden muß\*) - anhebt; wenn man berfelben Ginfluß auf 20 die Bildung und Migbildung des Staatsforpers des romifchen Bolte, das den griechischen Staat verschlang, und des letteren Ginfluß auf die Barbaren, die jenen wiederum gerftorten, bis auf unfere Beit verfolgt; dabei aber bie Staatengeschichte anderer Bolfer, fo wie deren Renntnik burch eben diefe aufgeklarten Rationen allmählig zu uns gelangt ift, 25 episodisch hinzuthut: fo wird man einen regelmäßigen Bang ber Berbefferung der Staatsverfaffung in unferem Belttheile (ber mahricheinlicher Reise allen anderen bereinft Gefete geben mird) entdeden. Indem man

<sup>\*)</sup> Nur ein gelehrtes Publicum, das von seinem Ausange an dis zu und immunterbrochen sortgedauert hat, kann die alte Geschichte beglaubigen. Über dasselb so hinaus ist alles terra incognita; und die Geschichte der Völker, die außer demiselben sebten, kann nur von der Zeit angesangen werden, da sie darin eintraten. Dies geschaft mit dem jüdischen Volk zur Zeit der Atolemäer durch die griechsische Vibelübersehung, ohne welche man ihren isolirten Nachrichten wenig Glauben beimetsen würde. Von da (wenn dieser Ansang vorerst gehörig ausgemittelt worden) 35 kann man aufwärts ihren Erzählungen nachgehen. Und so mit allen übrigen Völkern. Das erste Vskatt im Thuchdides (sagt hume) ist der einzige Ansang aller wahren Geschichte.

ferner allenthalben nur auf die bürgerliche Berfaffung und deren Gesetze und auf bas Staatsverhaltnig Acht hat, in fo fern beide burch bas Bute, welches fie enthielten, eine Beitlang bagu bienten, Bolfer (mit ihnen auch Runfte und Biffenschaften) empor zu heben und zu verherrlichen, burch bas Tehlerhafte aber, bas ihnen anhing, fie wiederum zu fturgen, fo doch, s daß immer ein Reim der Aufklärung übrig blieb, der, durch jede Revolution mehr entwickelt, eine folgende noch höhere Stufe der Berbefferung porbereitete: fo wird fich, wie ich glaube, ein Leitfaben entbeden, ber nicht blok zur Erklarung bes fo verworrenen Spiels menschlicher Dinge, ober Bur politischen Wahrsagerkunft fünftiger Staatsveranderungen dienen fann 10 (ein Ruben, den man icon fonft aus der Gefchichte der Menfchen, wenn man fie gleich als unzusammenhangende Wirkung einer regellosen Freiheit ansah, gezogen hat!); sondern es wird (was man, ohne einen Raturplan vorauszuseben, nicht mit Grunde hoffen fann) eine troftende Ausficht in Die Bufunft eröffnet werden, in welcher die Menschengattung in weiter 15 Ferne vorgestellt wird, wie fie fich endlich doch ju dem Buftande empor arbeitet, in welchem alle Reime, die die Natur in fie legte, völlig konnen entwickelt und ihre Bestimmung hier auf Erden fann erfüllt werden. Gine folde Rechtfertigung ber Natur - ober beffer ber Borfebung ift fein unwichtiger Bewegungsgrund, einen besonderen Gesichtspunkt ber 20 Beltbetrachtung zu mahlen. Denn mas hilfts, die herrlichkeit und Beisheit der Schöpfung im vernunftlosen Naturreiche zu preifen und ber Betrachtung zu empfehlen, wenn der Theil des großen Schauplages der oberften Beisheit, ber von allem diefem den Zwed enthalt, - Die Gefchichte des' menschlichen Geschlechts - ein unaufhörlicher Einwurf dagegen bleiben foll, 25 deffen Anblick uns nothigt unfere Augen von ihm mit Unwillen wegzuwenden und, indem mir perzweifeln jemals darin eine vollendete vernünftige Abficht anzutreffen, uns dahin bringt, fie nur in einer andern Welt zu hoffen?

Daß ich mit dieser Idee einer Weltgeschichte, die gewissermaßen einen Leitsaden a priori hat, die Bearbeitung der eigentlichen bloß empirisch 30 abgesaßten Historie verdrängen wollte: wäre Mißdentung meiner Absicht; es ist nur ein Gedanke von dem, was ein philosophischer Kopf (der übrisgens sehr geschichtskundig sein müßte) noch aus einem anderen Standpunkte versuchen könnte. Überdem muß die sonst rühmliche Umständlichsteit, mit der man jeht die Geschichte seiner Zeit absaßt, doch einen jeden sonatürlicher Weise auf die Bedenklichseit bringen: wie es unsere späten Nachsommen aufangen werden, die Last von Geschichte, die wir ihnen nach

einigen Sahrhunderten hinterlassen möchten, zu fassen. Ohne Zweisel werden sie die der ältesten Zeit, von der ihnen die Urkunden längst erloschen sein dürsten, nur aus dem Gesichtspunkte dessen, was sie interessirt, namelich dessenigen, was Wölker und Regierungen in weltbürgerlicher Absicht zu geleistet oder geschadet haben, schächen. Sierauf aber Rücksicht zu nehmen, imgleichen auf die Ehrbegierde der Staatsoberhäupter sowohl als ihrer Diener, um sie auf das einzige Mittel zu richten, das ihr rühmliches Andenken auf die späteste Zeit bringen kann: das kann noch überdem einen kleinen Bewegungsgrund zum Versuche einer solchen philosophischen Gestaliche abgeben.

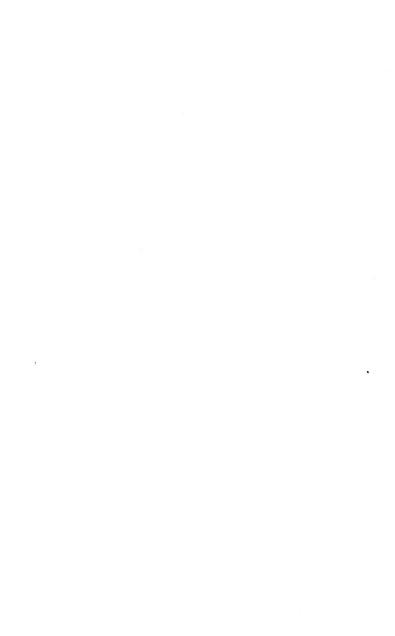

## Beautwortung der Frage:

# Was ist Kufklärung?

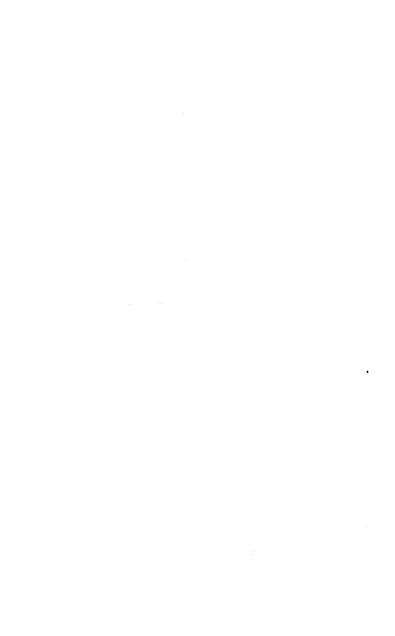

Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Berstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache berselben nicht am Mangel des Berstandes, sondern der Entschließung und des Muthes liegt, sich seiner ohne Leitung eines andern zu bedienen. Sapere aude! Habe Muth dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist also der Wahlspruch der Ausstlätung.

Faulheit und Feigheit find die Ursachen, warum ein fo großer Theil 10 der Menschen, nachdem sie die Natur längst von fremder Leitung frei gesprochen (naturaliter maiorennes), bennoch gerne zeitlebens unmundig bleiben; und warum es Anderen fo leicht wird, fich zu beren Vormundern aufzuwerfen. Es ift fo bequem, unmundig zu fein. Sabe ich ein Buch, das für mich Verstand hat, einen Seelsorger, der für mich Gemiffen hat, 15 einen Argt, ber fur mich die Diat beurtheilt, u. f. w., fo brauche ich mich ja nicht felbst zu bemühen. Ich habe nicht nothig zu denken, wenn ich nur bezahlen fann; andere werden das verdriegliche Geschäft ichon fur mich übernehmen. Daß der bei weitem größte Theil der Menschen (darunter bas gange icone Beichlecht) ben Schritt gur Mundigfeit, außer bem bag 20 er beschwerlich ift, auch für sehr gefährlich halte: dafür forgen schon jene Bormunder, die die Oberaufficht über fie gutigft auf fich genommen haben. Rachdem fie ihr Sausvieh zuerft dumm gemacht haben und forgfältig verhuteten, daß diese ruhigen Geschöpfe ja feinen Schritt außer dem Bangelwagen, darin fie fie einsperrten, magen durften, so zeigen fie ihnen nach-25 her die Befahr, die ihnen droht, wenn fie es versuchen allein zu geben. Run ift diefe Gefahr amar eben fo groß nicht, benn fie murben burch

einigemal Fallen wohl endlich gehen lernen; allein ein Beispiel von der Art macht doch schüchtern und schreckt gemeiniglich von allen ferneren Bersuchen ab.

Es ift also für jeden einzelnen Menschen schwer, sich aus ber ihm beinahe zur Natur gewordenen Unmündigkeit herauszuarbeiten. Er hat sie sogar lieb gewonnen und ist vor der Hand wirklich unsähig, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen, weil man ihn niemals den Versuch davon machen ließ. Sahungen und Formeln, diese mechanischen Wertzeuge eines vernünstigen Gebrauchs oder vielmehr Wisbrauchs seiner Naturgaben, sind die Fußschellen einer immerwährenden Unmündigkeit. Wer sie auch wabwürfe, würde dennoch auch über den schwalsten Graben einen nur unssicheren Sprung thun, weil er zu dergleichen sereier Verwegung nicht gewöhnt ist. Daher giebt es nur Wenige, denen es gelungen ist, durch eigene Bearbeitung ihres Geistes sich aus der Unmündigkeit heraus zu wickeln und dennoch einen sicheren Gang zu thun.

Daß aber ein Bublicum fich felbst aufflare, ift eber möglich; ja es ift, wenn man ihm nur Freiheit lagt, beinahe unausbleiblich. Denn ba merben fich immer einige Selbstdenkenbe fogar unter ben eingesetten Bormundern bes großen Saufens finden, welche, nachdem fie das Soch ber Unmundigfeit felbft abgeworfen haben, den Beift einer vernunftigen :0 Shahung bes eigenen Berthe und bes Berufe jebes Menichen felbft au denken um fich verbreiten werden. Besonders ift hiebei: daß das Bublicum, welches zuvor von ihnen unter diefes Joch gebracht worden, fie bernach felbst zwingt barunter zu bleiben, wenn es von einigen seiner Bormunder, die felbst aller Aufflarung unfahig find, dazu aufgewiegelt 25 worden; fo ichablich ift es Vorurtheile zu pflanzen, weil fie fich zulett an denen felbft rachen, die oder deren Borganger ihre Urheber gemefen find. Daber fann ein Bublicum nur langfam jur Aufflarung gelangen. Durch eine Revolution wird vielleicht mohl ein Abfall von perfonlichem Despotism und geminnfüchtiger oder herrschfüchtiger Bedrudung, aber niemals mahre 30 Reform ber Denfunggart zu Stande fommen; fondern neue Borurtheile werden eben sowohl als die alten zum Leitbande bes gedankenlofen großen Saufeus dienen.

Bu biefer Aufklarung aber wird nichts erforbert als Freiheit; und zwar die unschählichste unter allem, was nur Freiheit heißen mag, namlich 35 die: von seiner Bernunft in allen Studen öffentlichen Gebrauch zu machen. Run höre ich aber von allen Seiten rufen: rasonnirt nicht!

Der Offizier fagt: rasonnirt nicht, sondern exercirt! Der Finangrath: rafonnirt nicht, fondern bezahlt! Der Geiftliche: rafonnirt nicht, fondern glaubt! (Rur ein einziger Berr in der Belt fagt: rafonnirt, fo viel ibr wollt, und worüber ihr wollt; aber gehorcht!) Bier ift überall Gin= 5 fchrantung der Freiheit. Belde Ginfchrantung aber ift ber Aufflarung hinderlich? welche nicht, fondern ihr wohl gar beforderlich? - Sch antworte: ber öffentliche Bebranch feiner Bernunft muß jederzeit frei fein, und der allein fann Aufflarung unter Menichen zu Stande bringen; ber Brivatgebrauch berfelben aber barf öfters fehr enge eingeschräntt fein. 16 ohne doch darum den Fortschritt der Aufflärung sonderlich zu hindern. Ich verftehe aber unter bem öffentlichen Gebrauche seiner eigenen Bernunft denjenigen, den jemand als Gelehrter von ihr vor dem gangen Bublicum ber Leferwelt macht. Den Privatgebrauch nenne ich benjenigen, ben er in einem gewiffen ihm anvertrauten burgerlichen Boften ober 15 Umte von feiner Bernunft machen barf. Run ift gu manchen Geschäften, die in das Intereffe des gemeinen Befens laufen, ein gemiffer Dechanism nothwendig, vermittelft deffen einige Blieder bes gemeinen Wefens fich bloß paffip verhalten muffen, um durch eine fünftliche Ginbelliafeit pon ber Regierung au öffentlichen Zweden gerichtet, ober wenigstens von ber 20 Berftorung diefer Zwecke abgehalten zu werden. Sier ift es nun freilich nicht erlaubt, zu rasonniren; sondern man muß gehorchen. fich aber diefer Theil ber Mafchine zugleich als Glied eines gangen gemeinen Befens, ja fogar ber Beltburgergefellichaft anfieht, mithin in ber Qualität eines Gelehrten, der fich an ein Bublicum im eigentlichen Ber-25 ftande durch Schriften wendet: fann er allerdings rafonniren, ohne daß badurch die Geschäfte leiden, ju benen er jum Theile als paffives Glied angesett ift. Go murde es fehr verderblich fein, wenn ein Offigier, dem von seinen Oberen etwas anbefohlen wird, im Dienste über die 2medmäßigkeit oder Rühlichkeit diefes Befehls laut vernünfteln wollte; er muß 30 gehorchen. Es fann ihm aber billigermaßen nicht verwehrt werden, als Belehrter über die Wehler im Rriegesdienfte Unmerkungen gu machen und biefe feinem Bublicum gur Beurtheilung porgulegen. Der Burger fann fich nicht weigern, die ihm auferlegten Abgaben gu leiften; jogar fann ein vorwitiger Sabel folder Auflagen, wenn fie von ihm geleiftet merden follen, 35 als ein Standal (das allgemeine Widersetlichkeiten veranlaffen konnte) bestraft werden. Gben derselbe handelt demungeachtet der Pflicht eines Burgers nicht entgegen, wenn er als Gelehrter wider die Unicidlichkeit

oder auch Ungerechtigkeit folcher Ausschreibungen öffentlich seine Gedanken außert. Gben fo ift ein Beiftlicher verbunden, feinen Ratechismusichulern und feiner Gemeine nach dem Symbol der Rirche, der er dient, feinen Bortrag zu thun; benn er ift auf diese Bedingung angenommen worden. Aber als Gelehrter hat er volle Freiheit, ja fogar den Beruf dazu, alle s feine forgfältig geprüften und wohlmeinenden Gedanken über das Kehlerhafte in ienem Symbol und Borichlage wegen befferer Ginrichtung bes Religions- und Rirchenwesens dem Publicum mitzutheilen. Es ift biebei auch nichts, mas bem Gemiffen jur Laft gelegt werden konnte. Denn mas er au Folge seines Amts als Geschäftträger ber Kirche lehrt, das ftellt er 10 als etwas vor, in Ansehung beffen er nicht freie Gewalt hat nach eigenem Butbunten zu lehren, fondern das er nach Borfdrift und im Namen eines andern vorzutragen angestellt ift. Er wird fagen: unsere Rirche lehrt biefes ober jenes; bas find die Beweisgrunde, beren fie fich bedient. Er gieht alsbann allen praftischen Rugen für feine Gemeinde aus Satzungen, die er 15 jelbit nicht mit voller Überzeugung unterschreiben murde, zu deren Bortrag er fich gleichwohl anheischig machen kann, weil es boch nicht gang unmöglich ift, bag barin Bahrheit verborgen lage, auf alle Falle aber wenigstens doch nichts ber innern Religion Widersprechendes darin angetroffen wird. Denn glaubte er das lettere darin zu finden, fo murde er sein Amt mit 20 Bemiffen nicht verwalten fonnen; er mußte es niederlegen. Der Bebrauch alfo, ben ein angestellter Lehrer von feiner Bernunft vor feiner Gemeinde macht, ift bloß ein Brivatgebrauch: weil diese immer nur eine hausliche, obzwar noch so große Berfammlung ift; und in Ansehung deffen ift er als-Briefter nicht frei und barf es auch nicht fein, weil er einen fremden Auftrag 25 ausrichtet. Dagegen als Belehrter, ber burch Schriften zum eigentlichen Bublicum, nämlich ber Belt, fpricht, mithin ber Beiftliche im öffentlichen Bebrauche feiner Bernunft genießt einer uneingeschränkten Freiheit, fich feiner eigenen Bernunft zu bedienen und in feiner eigenen Berfon zu fprechen. Denn daß die Bormunder des Bolks (in geiftlichen Dingen) felbft wieder 30 unmundig fein follen, ift eine Ungereimtheit, die auf Berewigung der Ungereimtheiten hinausläuft.

Aber sollse nicht eine Gesellschaft von Geistlichen, etwa eine Kirchensversammlung, ober eine ehrwürdige Classis (wie sie sich unter den Hollandern selbst nennt), berechtigt sein, sich eidlich unter einander auf ein gewisses unveränderliches Symbol zu verpflichten, um so eine unaushörliche Obersvormundschaft über jedes ihrer Glieder und vermittelst ihrer über das

Bolf ju führen und diefe fogar zu verewigen? Ich fage: bas ift gang un= möglich. Gin folder Contract, der auf immer alle weitere Aufflarung vom Menschengeschlechte abzuhalten geschloffen murbe, ift ichlechterbings null und nichtig; und follte er auch durch die oberfte Gewalt, durch Reichss tage und die feierlichsten Friedensichluffe bestätigt fein. Gin Reitalter fann fich nicht verbunden und darauf verschwören, das folgende in einen Buftand zu feten, darin es ihm unmöglich werden muß, feine (vornehmlich fo fehr angelegentliche) Erfenntniffe gu erweitern, von Srrthumern au reinigen und überhaupt in der Aufflarung weiter ju ichreiten. Das 10 mare ein Berbrechen mider die menschliche Ratur, deren ursprüngliche Beftimmung gerade in diefem Fortschreiten besteht; und die Nachkommen find also vollkommen dazu berechtigt, jene Beichluffe, als unbefugter und frevelhafter Beife genommen, ju verwerfen. Der Probirftein alles beffen. was über ein Bolf als Befet befchloffen werden tann, liegt in der Frage: 15 ob ein Bolf fich felbft mohl ein folches Befet auferlegen konnte. Nun mare diefes wohl gleichsam in der Erwartung eines besfern auf eine bestimmte furze Beit möglich, um eine gemiffe Ordnung einzuführen: indem man es augleich jedem der Burger, vornehmlich dem Beiftlichen frei ließe, in der Qualität eines Gelchrten öffentlich, d. i. durch Schriften, über das Fehler-20 hafte ber bermaligen Ginrichtung feine Anmerfungen zu machen, indeffen bie eingeführte Ordnung noch immer fortdauerte, bis die Ginficht in die Beschaffenheit dieser Sachen öffentlich so weit gekommen und bewährt worden. daß fie durch Bereinigung ihrer Stimmen (wenn gleich nicht aller) einen Borfchlag vor den Thron bringen konnte, um diejenigen Gemeinden in 25 Schut zu nehmen, die fich etwa nach ihren Begriffen der befferen Ginficht zu einer veranderten Religionseinrichtung geeinigt hatten, ohne doch diejenigen zu hindern, die es beim Alten wollten bewenden laffen. Aber auf eine beharrliche, von Riemanden öffentlich zu bezweifelnde Religionsverfaffung auch nur binnen ber Lebensdauer eines Menichen fich zu einigen 30 und badurch einen Zeitraum in dem Fortgange der Menfchheit gur Berbefferung gleichsam zu vernichten und fruchtlos, badurch aber wohl gar der Rachkommenichaft nachtheilig zu machen, ift ichlechterdings unerlaubt. Gin Menich tann zwar fur feine Berfon und auch alsbann nur auf einige Beit in dem, mas ihm zu miffen obliegt, die Aufklarung aufschieben; aber auf 35 fie Bergicht zu thun, es fei fur feine Berfon, mehr aber noch fur die Rach= fommenschaft, heißt die heiligen Rechte der Menschheit verlegen und mit Buffen treten. Bas aber nicht einmal ein Bolf über fich felbit befchließen

darf, das darf noch weniger ein Monarch über das Bolf befchließen; benn jein gesetgebendes Ausehen beruht eben barauf, bag er ben gesammten Bolfsmillen in bem feinigen vereinigt. Benn er nur barauf fieht, baß alle mahre ober vermeinte Berbefferung mit der burgerlichen Ordnung Bufammen beftebe: jo fann er feine Unterthanen übrigens nur felbft s machen laffen, mas fie um ihres Seelenheils willen zu thun nothig finden; bas geht ihn nichts an, wohl aber zu verhuten, daß nicht einer ben andern gewaltthätig hindere, an der Beftimmung und Beforderung deffelben nach allem feinem Bermogen zu arbeiten. Es thut felbft feiner Majeftat Abbruch, wenn er fich hierin mifcht, indem er die Schriften, wodurch feine 10 Unterthanen ihre Ginfichten ins Reine zu bringen fuchen, feiner Regierungsaufficht murdigt, sowohl wenn er diefes aus eigener höchften Ginficht thut, wo er sich dem Borwurfe aussetzt: Caesar non est supra Grammaticos, als auch und noch weit mehr, wenn er feine oberfte Bewalt fo weit erniedrigt, den geiftlichen Despotism einiger Tyrannen in feinem Staate 15 gegen feine übrigen Unterthanen zu unterftugen.

Benn denn nun gefragt wird: Leben wir jest in einem auf geklärten Beitalter? so ist die Antwort: Nein, aber wohl in einem Beitalter der Aufklärung. Daß die Menschen, wie die Sachen jest stehen, im Ganzen genommen, schon im Stande wären, oder darin auch nur gesest werden 20 könnten, in Religionsdingen sich ihres eigenen Berstandes ohne Leitung eines Andern sicher und gut zu bedienen, daran sehlt noch sehr viel. Allein daß jest ihnen doch das Feld geöffnet wird, sich dahin frei zu bearbeiten, und die Hindensisse ausgemeinen Ausklärung, oder des Ausganges ans ihrer selbst verschuldeten Unmündigkeit allmählig weniger werden, davon 25 haben wir doch deutliche Anzeigen. In diesem Betracht ist dieses Zeitalter das Zeitalter der Ausstäutig, oder das Zahrhundert Friederichs.

Ein Fürst, der es seiner nicht unwürdig sindet, zu sagen: daß er es sür Pflicht halte, in Religionsdingen den Menschen nichts vorzuschreiben, sondern ihnen darin volle Freiheit zu lassen, der also selbst den hoch withigen Namen der Toleranz von sich ablehnt, ist selbst aufgeklärt und verdient von der dankbaren Welt und Nachwelt als derzenige gepriesen zu werden, der zuerst das menschliche Geschlecht der Unmündigkeit wenigstens von Seiten der Regierung entschlug und Jedem frei ließ, sich in allem, was Gewissensangelegenheit ist, seiner eigenen Vernunft zu be- 35 dienen. Unter ihm dürsen verehrungswürdige Geistliche unbeschadet ihrer Amtspslicht ihre vom augenommenen Symbol hier oder da abweis

chenden Urtheile und Ginfichten in der Qualitat der Belehrten frei und öffentlich der Belt gur Brufung barlegen; noch mehr aber jeder andere, der durch feine Amtspflicht eingeschränft ift. Diefer Geift der Freiheit breitet fich auch außerhalb aus, selbst ba, wo er mit außeren Sinderniffen 5 einer fich felbst migverftehenden Regierung zu ringen hat. Denn es leuchtet diefer doch ein Beifpiel vor, daß bei Freiheit fur die öffentliche Rube und Einigfeit bes gemeinen Befens nicht bas Mindeste zu besorgen fei. Die Menschen arbeiten fich von felbst nach und nach aus der Rohigkeit heraus, wenn man nur nicht absichtlich funftelt, um fie barin zu erhalten.

10

Ich habe ben Sauptpunkt ber Aufklarung, b.i. bes Ausganges ber Menfchen aus ihrer felbft verschuldeten Unmundigkeit, vorzüglich in Religionsfachen gefett: weil in Ansehung ber Runfte und Biffenschaften unfere Beherricher fein Intereffe haben, den Vormund über ihre Unterthanen zu spielen; überdem auch jene Unmundigfeit, fo wie die schadlichste, 15 alfo auch die entehrendste unter allen ift. Aber die Denkungsart eines Staatsoberhaupts, der die erstere begunftigt, geht noch weiter und fieht ein: daß felbit in Unfehung feiner Gefetgebung es ohne Befahr fei, feinen Unterthanen zu erlauben, von ihrer eigenen Bernunft öffentlich en Bebrauch zu machen und ihre Bedanken über eine beffere Abfaffung der= 20 felben fogar mit einer freimuthigen Rritit der ichon gegebenen der Belt öffentlich vorzulegen; davon wir ein glanzendes Beispiel haben, wodurch noch fein Monarch bemienigen vorging, welchen wir verehren.

Aber auch nur berjenige, ber, felbft aufgeflart, fich nicht vor Schatten fürchtet, zugleich aber ein wohldisciplinirtes zahlreiches Beer zum Burgen 25 der öffentlichen Rube gur Sand hat, fann das fagen, mas ein Freiftaat nicht magen barf: rafonnirt, jo viel ihr wollt, und worüber ihr wollt; nur gehorcht! So zeigt fich hier ein befremdlicher, nicht erwarteter Sang menfchlicher Dinge; fo wie auch fonft, wenn man ihn im Großen betrachtet, darin fast alles paradox ift. Gin größerer Grad burgerlicher Frei-30 heit icheint der Freiheit des Beiftes des Bolks vortheilhaft und fest ihr doch unüberfteigliche Schranken; ein Grad weniger von jener verschafft hingegen biefem Raum, fich nach allem feinem Bermogen auszubreiten. Wenn denn Die Ratur unter biefer harten Sulle ben Reim, fur ben fie am gartlichften forgt, nämlich den Sang und Beruf jum freien Denten, ausgewidelt bat: 35 fo wirkt diefer allmählig zurud auf die Sinnesart des Bolks (wodurch diefes der Freiheit zu handeln nach und nach fähiger wird) und endlich auch fogar auf die Grundfate der Regierung, die es ihr felbst zuträglich findet,

den Menschen, der nun mehr als Maschine ist, seiner Bürde gemäß zu behandeln.\*)

Ronigsberg in Breugen, den 30. Septemb. 1784.

<sup>\*)</sup> Su den Busching'schen wöchentlichen Nachrichten vom 13. Sept. lese ich heute den 30 sten eben dess. die Anzeige der Berlinischen Monatsschrift von diesem Monats worin des herrn Mendelssohn Beantwortung eben derselben Frage angeschrt wird. Mir ist sie noch nicht zu händen gekommen; sonst würde sie die gegenwärtige zurückgehalten haben, die jest nur zum Bersuche da stehen mag, wiesern der Zusall Einstimmigkeit der Gedanken zuwege bringen könne.

## Recensionen

pon

J. G. Serders

Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit.

Theil 1. 2.

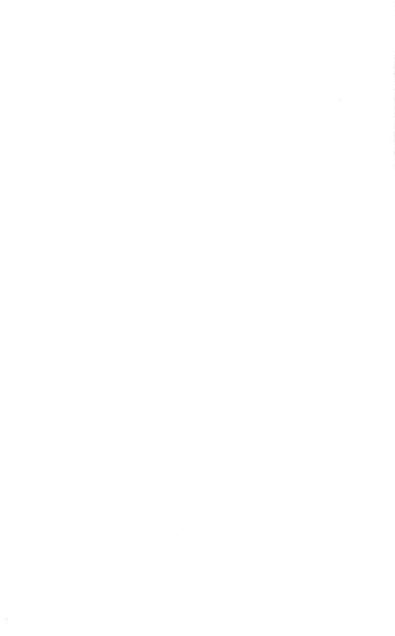

Iheen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit von Joh. Gottfr. herder. Quem te Deus esse iussit et humana qua parte locatus es in re disce-Erster Theil. S. 318. 4. Riga und Leipzig bei hartsnoch 1784.

Der Beift unfers finnreichen und beredten Berfaffers zeigt in diefer Schrift feine icon anerkannte Gigenthumlichkeit. Sie durfte also wohl eben fo menig, als manche andere aus feiner geder gefloffene nach bem gewöhnlichen Magftabe beurtheilt werden fonnen. Es ift, als ob fein Benie nicht etwa blos die Ideen aus dem weiten Felde der Biffenschaften 10 und Kunfte sammelte, um fie mit andern der Mittheilung fähigen zu vermehren, sondern als verwandelte er fie (um ihm den Ausdruck abzuborgen) nach einem gemiffen Gefete der Affimilation auf eine ihm eigene Beife in feine fpecififche Denkungsart, wodurch fie von denjenigen, dadurch fich andere Seelen nahren und machfen (S. 292), merklich unterschieden und 15 der Mittheilung weniger fahig werden. Daher möchte wohl, mas ihm Philosophie der Geschichte der Monschheit heißt, etwas gang Anderes fein, als was man gewöhnlich unter diesem Namen versteht: nicht etwa eine logische Bunktlichkeit in Bestimmung der Begriffe, oder forgfältige Untericheidung und Bemährung der Grundfate, fondern ein fich nicht lange to verweilender, viel umfaffender Blid, eine in Auffindung von Analogien fertige Sagacitat, im Gebrauche berfelben aber fuhne Ginbildungsfraft, perbunden mit der Geschicklichkeit, für feinen immer in dunkeler Terne gehaltenen Gegenftand durch Gefühle und Empfindungen einzunehmen, die als Wirkungen von einem großen Gehalte der Gedanken, ober als viel-25 bedeutende Binte mehr von fich vermuthen laffen, als falte Beurtheilung wohl gerade zu in benfelben antreffen murde. Da indeffen Freiheit im Denken (die hier in großem Mage angetroffen wird), von einem fruchtbaren Ropfe ausgenbt, immer Stoff zum Denten giebt, fo wollen wir von ben Ideen beffelben, soweit es uns gluden will, die wichtigften und ihm 30 eigenthumlichften auszuheben suchen und in seinem eigenen Ausbrucke barftellen, gulett aber einige Unmerfungen über bas Bange hinzufugen.

Unfer Verfaffer hebt damit an, die Aussicht zu erweitern, um dem Menichen feine Stelle unter ben übrigen Blanetenbemohnern unferer Connenmelt anzuweisen, und ichließt aus dem mittleren, nicht unvortheilhaften Stande des Beltforvers, den er bewohnt, auf einen blok "mittelma-Bigen Erdverftand und eine noch viel zweideutigere Menschentugend, dar= 5 auf er hier zu rechnen habe, die aber boch - ba unfere Bedanken und Krafte offenbar nur aus unserer Erdorganisation keimen und fich so lange zu verandern und verwandeln streben, bis fie etwa zur Reinigkeit und Feinheit gediehen find, die diefe unfere Schopfung gemahren fann, und, wenn Analogie unfere Führerin fein darf, es auf anderen Sternen nicht anders 10 fein werde - vermuthen laffen, daß der Menfch mit den Bewohnern der letteren Gin Biel haben werde, um endlich nicht allein einen Wandelaana auf mehr als einen Stern anzutreten, sondern vielleicht gar zum Umgange mit allen zur Reife gekommenen Beschöpfen so vieler und verschiedener Schwesterwelten zu gelangen." Bon ba geht die Betrachtung zu ben Re= 15 volutionen, welche der Erzeugung der Menschen vorher gingen. "Che unfere Luft, unfer Baffer, unfere Erbe hervorgebracht werden konnte, waren mancherlei einander auflofende, niederschlagende Stamina nothig; und die vielfachen Gattungen der Erde, der Gefteine, der Kruftallisationen, fogar der Organisation in Muscheln, Pflanzen, Thieren, zulett im Men= 20 ichen, wie viel Auflösungen und Revolutionen des Ginen in das Andere fetten die nicht voraus? Er, der Cohn aller Elemente und Befen, ihr auserlesenster Inbegriff und gleichsam die Bluthe der Erdichopfung, fonnte nichts anders als das lette Schooffind ber Natur fein, zu deffen Bildung und Empfang viel Entwickelungen und Revolutionen vorher= 25 geben mußten."

In der Augelgestalt der Erde sindet er einen Gegenstand des Erstaunens über die Einheit, die sie bei aller erdenklichen Mannigsaltigkeit weranlaßt. "Wer, der diese Figur je beherzigt hätte, wäre hingegangen, zu einem Wortglauben in Philosophie und Religion zu bekehren, oder dafür wit dumpsem, aber heiligem Eiser zu morden?" Eben so giebt ihm die Schiese der Ekliptik Anlaß zur Betrachtung der Menschenbestimmung: "Unter unserer schräge gehenden Sonne ist alles Thun der Menschen Jahresperiode." Die nähere Kenntniß des Lustkreises, selbst der Einfluß der Simmelskörper auf denselben, wenn er näher gekannt sein wird, scheint wich auf die Geschichte der Menscheit einen großen Einsluß zu versprechen. In dem Abschicht von der Vertheilung des Landes und der Weere wird

der Erdbau als ein Erflarungsgrund der Berichiedenheit der Bolfergefchichte aufgeführt. "Afien ift fo zusammenhangend an Sitten und Bebrauchen, als es dem Boden nach in einem fortgestrecht ift; das fleine Rothe Meer icheidet dagegen ichon die Sitten, der fleine Berfifche Meerbufen 5 noch mehr; aber die vielen Seen, Gebirge und Fluffe von Amerika und bas feste Land hatten nicht ohne Grund fo große Ausbreitung im gemäßigten Simmelsftriche, und das Bauwerf bes alten Continents ift mit Absicht auf den erften Bohnfit ber Menichen anders als in der neuen Belt von der Natur eingerichtet worden." Das zweite Buch beschäftigt fich mit den 10 Organisationen auf der Erde und fangt von dem Granit an, auf den Licht, Barme, eine grobe Luft und Baffer wirkten und vielleicht ben Riefel zur Kalferde beforderten, in der fich die erften Lebendigen des Meeres, die Schalengeschöpfe, bildeten. Die Begetation nimmt ferner ihren Anfang. — Bergleichung der Unsbildung des Menschen mit der der Pflanzen und der 15 Beichlechtsliebe des erftern mit dem Bluben der lettern. Ruten des Bflangenreichs in Unsehung des Menschen. Thierreich. Beranderung der Thiere und bes Menschen nach ben Klimaten. Die der alten Belt find unvollkommen. "Die Claffen der Geschöpfe erweitern fich, je mehr fie fich vom Menichen entfernen, je naber ibm, besto weniger werden ihrer. - In 20 allen ift eine Hauptform, ein ahnlicher Knochenbau. — Diefe Ubergange machen es nicht unwahrscheinlich, daß in den Seegeschöpfen, Pflangen, ja vielleicht gar in den todt genannten Befen eine und diefelbe Anlage ber Organisation, nur unendlich rober und verworrner berrichen moge. Im Blid bes ewigen Befens, der alles in einem Bufammenhange 25 fieht, hat vielleicht die Geftalt des Eistheilchens, wie es fich erzeugt, und der Schneeflocke, die fich in ihr bilbet, noch immer ein analoges Berhaltniß mit der Bildung des Embryo im Mutterleibe. - Der Mensch ift ein Mittelgeschöpf unter den Thieren, bas ift, die ausgebreitetefte Form, in ber fich alle Buge aller Gattungen um ihn her im feinsten Inbegriff 30 fammeln. - Aus Luft und Baffer febe ich gleichfam die Thiere aus Soben und Tiefen ju Menschen fommen und Schritt vor Schritt fich feiner Beftalt nahern." Diefes Buch ichließt: "Freue dich beines Standes, o Menich und studire dich, edles Mittelgeschöpf, in allem, mas um dich lebt!"

Das britte Buch vergleicht den Bau der Pflanzen und Thiere mit 35 der Organisation der Menschen. Wir können ihm hier, da er die Betrachstungen der Naturbeschreiber zu seiner Absicht nutt, nicht folgen; nur einige Resultate: "Ourch solche und solche Organen erzeugt sich das Geschöpf

aus bem tobten Pflanzenleben lebendigen Reiz, und aus der Gumme Diefes, burch feine Canale gelautert, bas Medium der Empfindung. Das Refultat ber Reize wird Trieb, bas Refultat ber Empfindung Gedante. ein emiger Fortgang von organischer Schöpfung, der in jedes leben= bige Beichopf gelegt marb." Der Berfaffer rechnet nicht auf Reime, 5 sondern eine organische Rraft, fo bei Pflanzen als Thieren. Er fagt: "So wie die Bflanze felbst organisch Leben ift, ift auch der Bolpp organisch Leben. Es find baber viele organische Rrafte, die ber Begetation, ber Mustelreize, ber Empfindung. Je mehr und feinere Nerven, je größer das Gehirn, defto verftandiger wird die Gattung. Thierfeele ift die 10 Summe aller in einer Organisation wirkenden Rrafte," und ber Inftinct nicht eine besondere Naturfraft, sondern die Richtung, die die Natur jenen fammtlichen Rraften burch ihre Temperatur gab. Je mehr bas eine organifche Principium der Natur, bas mir jest bildend (im Stein), jest treibend (in Bflangen), jest empfindend, jest fünftlich bauend 15 nennen und im Grunde nur eine und dieselbe organische Kraft ift, in mehr Berfzeuge und verschiedentliche Glieder vertheilt ift, je mehr es in denfelben eine eigene Belt hat, - befto mehr verschwindet der Inftinct, und ein eigner freier Gebrauch ber Sinne und Blieder (wie etwa beim Meniden) fangt an. Endlich kommt ber Autor zu bem wefentlichen Ratur= 20 unterschiede bes Menschen. "Der aufrechte Gang des Menschen ift ihm eingig naturlich, ja er ift die Organisation gum gangen Beruf feiner Sattung und fein unterscheidender Charafter."

Richt weil er zur Vernunft bestimmt war, ward ihm zum Gebrauch seiner Gliedmaßen nach der Vernunft die aufrechte Stellung angewiesen, 25 sondern er bekam Vernunft durch die aufrechte Stellung, als die natürliche Birkung eben derselben Anstalt, die nöthig war, um ihn blos aufrecht gehen zu lassen. "Lasset uns bei diesem heiligen Kunstwerk, der Wohlthat, durch die unser Geschlecht ein Menschengeschlecht ward, mit dankbaren Blicken verweilen, mit Verwunderung, weil wir sehen, welche neue Organisation 20 von Krästen in der aufrechten Gestalt der Menscheit aufange, und wie allein durch sie der Mensch ein Mensch ward!"

Im vierten Buch führt der Hr. Berf. diesen Kunkt weiter aus: "Was sehlt dem menschenähnlichen Geschöpfe (dem Affen), daß er kein Mensch ward," — und wodurch ward dieser es? Durch die Formung 38 des Kopfs zur aufrechten Gestalt, durch innere und äußere Organissation zum perpendiculären Schwerpunkt; — der Affe hat alle Theile des

Behirns, die der Menich hat; er hat fie aber nach der Beftalt feines Schabels in einer gurudgebrudten Lage, und biefe hatte er, weil fein Ropf unter einem andern Bintel geformt und er nicht zum aufrechten Gange gemacht war. Sofort wirkten alle organische Rrafte anders, - "blick also 5 gen himmel, o Menich, und erfreue bich ichaubernd beines unermeglichen Borgugs, ben ber Schöpfer ber Belt an ein fo einfaches Principinm, beine aufrechte Beftalt, fnupfte. - Über die Erbe und Rranter erhoben, herricht ber Geruch nicht mehr, fondern das Auge. - Mit dem aufgerichteten Bange murde der Menich ein Runftgeschöpf, er befam freie und fünftliche 10 Sande, - nur im aufrechten Bange findet mahre menichliche Sprache ftatt. — Theoretisch und praftisch ift Bernunft nichts als etwas Bernommenes, gelernte Broportion und Richtung ber Steen und Rrafte, zu welcher ber Menich nach feiner Organisation und Lebensweise gebildet worden." Und nun Freiheit. "Der Mensch ift der erfte Freigelaffene der 15 Schöpfung, er steht aufrecht." Die Scham: "Sie mußte fich bei aufrechter Geftalt bald entwickeln." Seine Natur ift feiner sonderlichen Barietat unterworfen. "Wodurch biefes? Durch feine aufrechte Geftalt, durch nichts anders. - Er ift zur humanitat gebildet; Friedlichfeit, Gefchlechteliebe, Sympathie, Mutterliebe, eine Sproffe der humanitat feiner aufgerichteten 20 Bildung - Die Regel ber Gerechtigkeit und Bahrheit grundet fich auf die aufrechte Geftalt des Menschen felbit, diefe bildet ihn auch gur Bohlanftandigfeit; Religion ift die hochfte humanitat. Das gebudte Thier empfindet dunkel; den Menichen erhob Gott, daß er, felbit ohne daß er es weiß und will, Urfachen der Dinge nachspahe und bich finde, du großer gu-25 fammenhang aller Dinge. Religion aber bringt hoffnung und Glaube an Unfterblichkeit hervor." Bon diefer lettern redet das fünfte Buch. "Bom Stein zu Rryftallen, von biefen zu Metallen, von biefen gur Pflangenicopfung, von da zum Thier, endlich zum Menschen faben wir die Form der Organisation steigen, mit ihr auch die Kräfte und Triebe des Geschöpfs 30 vielartiger werden und fich endlich alle in ber Geftalt bes Menfchen, fo fern diefe fie faffen fonnte, vereinigen. -"

"Durch diefe Reihe von Befen bemerkten mir eine Uhulichkeit ber Sauptform, die fich immer mehr ber Menschengestalt nahete - eben fo faben wir auch die Rrafte und Triebe fich ihm nabern. — Bei jedem Be-35 icopf mar nach dem 3med der Ratur, den es zu befordern hatte, auch feine Lebensdauer eingerichtet. - Se organifirter ein Geschöpf ift, befto mehr ift fein Bau gufammengefett aus ben niedrigen Reichen. Der Menich ift ein Compendium der Belt: Ralt, Erde, Salze, Sauren, Dl und Baffer, Rrafte ber Begetation, ber Reize, ber Empfindung find in ihm oraanisch vereinigt. - Siedurch werden wir darauf gestoßen, auch ein unfichthares Reich ber Rrafte anzunehmen, das in eben bemfelben genauen Bufammenhange und Ubergange fteht, und eine auffteigende Reihe von un= 5 fichtbaren Rraften, wie im fichtbaren Reiche ber Schopfung. — Diefes thut alles fur die Unfterblichfeit ber Geele und nicht diefe allein, fondern für die Fortdauer aller mirfenden und lebendigen Rrafte der Belticopfung. Rraft fann nicht untergeben, das Werkzeug fann wohl gerruttet merben. Bas der Allbelebende ins Leben rief, das lebet; mas mirkt, 10 wirft in seinem ewigen Zusammenhange ewig." Diese Principien werden nicht auseinander gefett, "weil hie bagu ber Ort nicht ift." Indeffen "feben mir in ber Materie fo viel geiftahnliche Rrafte, daß ein völliger Begenfat und Biderfpruch diefer beiden allerdings fehr verschiedenen Befen, bes Beiftes und ber Materie, wo nicht felbst midersprechend, doch wenig- 15 itens ganz unerwiesen icheint." - "Praformirte Reime hat fein Auge geseben. Wenn man von einer Epigenesis redet, fo spricht man uneigent= lich, als ob die Blieder von außen zuwüchsen. Bildung (genesis) ifts, eine Wirfung innerer Rrafte, benen die Ratur eine Maffe vorbereitet hatte, die fie fich zubilden, in der fie fich fichtbar machen follten. Richt 20 unfere vernünftige Geele ifts, die den Leib bildete, sondern der Finger der Gottheit, organische Rraft." Run heißt es: "1. Rraft und Organ find zwar innigft verbunden, nicht aber eins und eben daffelbe. 2. Bebe Rraft wirft ihrem Organ harmonifch, benn fie hat fich daffelbe gur Offenbarung ihres Befens nur zugebildet und fich affimilirt. 3. Benn die Sulle 25 wegfällt, fo bleibt die Rraft, die voraus, obwohl in einem niedrigen Bustande und ebenfalls organisch, bennoch vor diefer Sulle ichon eriftirte." Darauf fagt ber Berfaffer zu ben Materialiften: "Laffet es fein, bag unfere Seele mit allen Rraften ber Materie, bes Reizes, ber Bewegung, bes Lebens urfprünglich einerlei fei und nur auf einer hohern Stufe, in einer 30 ausgebildetern feinern Organisation wirte; hat man benn je auch nur eine Rraft der Bewegung und bes Reizes untergeben feben, und find diefe niedern Rrafte mit ihren Organen Gins und baffelbe?" Bon dem Bujammenhange beffelben heißt es, daß er nur Fortschreitung fein fonne. Das Menichengeschlecht fann man ale ben großen Bufammenfluß nieberer 35 organischen Rrafte ansehen, die in ihm gur Bilbung ber humanitat feimen follten."

Daß die Menschen=Organisation in einem Reiche geiftiger Rrafte gefchehe, wird fo gezeigt: "Der Bedanke ift gang ein ander Ding, als mas ihr ber Sinn guführt; alle Erfahrungen über ihren Urfprung find Belage von Wirfung eines zwar organischen, aber bennoch eigenmachtigen, 5 nach Gefeten geiftiger Berbindung mirfenden Befens. 2. Die ber Leib durch Speife zunimmt, fo der Beift durch Ideen; ja wir bemerken bei ihm eben die Gefete der Affimilation, des Bachethums und der Bervorbringung. Rurg es wird in uns ein innerer geiftiger Menfch gebildet, der feiner eigenen Ratur ift und den Körper nur als Werfzeug braucht. - Das hellere 10 Bewußtsein, diefer große Vorzug der menschlichen Seele, ift derfelben auf eine geistige Beife durch die Sumanität erft zugebildet worden n. f. m.". mit einem Borte, wenn wir es recht verfteben: Die Seele ift aus geiftigen nach und nach hinzu fommenden Rraften allererft geworden. - "Unfere humanitat ift nur Bornbung, die Knospe zu einer zufünftigen Blume. 15 Die Natur wirft Schritt vor Schritt bas Uneble meg, bauet bagegen bas Beiftige an, führet das Feine noch feiner aus, und fo konnen wir von ihrer Runftlerhand hoffen, daß and unfere Knospe ber Sumanitat in jenem Dafein in ihrer eigentlichen, mahren, gottlichen Menschengestalt erfcheis nen werbe."

Den Befdlug macht der Cat: "Der jetige Buftand bes Meufchen ift mahrscheinlich das verbindende Mittelglied zweier Belten. - Benn ber Menich die Rette der Erdorganisationen als ihr höchstes und lettes Blied fcließt, fo fangt er auch eben badurch die Rette einer höhern Gattung von Beichopfen als ihr niedrigstes Blied an, und so ift er mahrscheinlich ber 25 Mittelring amifchen zwei in einander greifenden Snftemen der Schöpfung. - Er stellet uns zwei Belten auf einmal bar, und bas macht die anicheinende Duplicitat feines Befens. - Das Leben ift ein Rampf und die Blume der reinen, unfterblichen Sumanität eine ichwer errungene Rrone. - Unfere Bruder ber hohern Stufe lieben uns baber gewiß mehr, 30 als wir fie fuchen und lieben tonnen; benn fie feben unfern Buftand flarer, - und fie erziehen an uns vielleicht ihres Gluds Theilnehmer. -Es lakt fich nicht wohl vorftellen: daß der funftige Buftand dem jegigen fo gang unmittheilbar fein follte, als das Thier im Menfchen gern glauben möchte, - fo icheint ohne höhere Unleitung die Sprache und erfte Biffen-35 Schaft unerflärlich. - Anch in fpatern Zeiten find die größten Wirfungen auf der Erde durch unerflärliche Umftande entstanden, - felbit Rrantheiten waren oft Wertzeuge dazu, wenn das Organ fur den gewöhnlichen

Rreis des Erdlebens unbrauchbar geworden; fo daß es natürlich icheint. daß die innere raftlofe Rraft vielleicht Eindrude empfange, deren eine ungeftorte Organisation nicht fabig mar. - Doch foll ber Mensch fich nicht in seinen künftigen Zustand hineinschauen, sondern sich hineinglauben." (Bie aber, wenn er einmal glaubt, daß er fich hineinschauen fonne, fann 5 man ihm verwehren, daß er nicht bisweilen von diefem Bermogen Gebrauch gu machen fuche?) - "Co viel ift gewiß, daß in jeder feiner Rrafte eine Unendlichkeit liegt; auch die Rrafte des Weltalls scheinen in der Seele verborgen, und fie bedarf nur einer Organisation, oder einer Reihe von Organisationen, diese in Thatigfeit und Ilbung feten gu durfen. - Die 10 alfo die Blume da ftand und in aufgerichteter Geftalt das Reich der unterirdifchen, noch unbelebten Schopfung ichloß, - fo fteht über allen gur Erde Bebudten (Thieren) ber Menich wieder aufrecht da. Mit erhabenem Blid und aufgehobenen Sanden ftehet er ba, als ein Sohn des Saufes den Ruf feines Baters erwartend." 15

Die Idee und Endabsicht dieses erften Theils (eines, wie es der Unichein giebt, auf viele Bande angelegten Berts) befteht in folgendem. Es foll mit Bermeidung aller metaphyfifchen Untersuchungen die geistige Natur der menschlichen Seele, ihre Beharrlichkeit und Fortschritte in der Bollfommenheit aus der Analogie mit den Naturbildungen der Materie por- 20 nehmlich in ihrer Organisation bewiesen werden. Bu diesem Behuf werden geiftige Rrafte, zu welchen Materie nur den Baugeng ausmacht, ein gewiffes unfichtbares Reich ber Schöpfung, angenommen, welches die belce bende Rraft enthalte, die alles organifirt, und zwar fo, daß das Schema der Vollkommenheit diefer Organisation der Mensch sei, welchem fich alle 25 Erdgeichopfe von der niedrigften Stufe an nabern, bis endlich durch nichts als diefe vollendete Organisation, deren Bedingung vornehmlich der aufrechte Bang des Thiers fei, der Menich mard, deffen Tod nimmermehr den ichon vorher umftandlich an allen Arten von Befchöpfen gezeigten Fortgang und Steigerung ber Drganisationen endigen konne, sondern 30 vielmehr einen Uberschritt der Natur zu noch mehr verfeinerten Operationen erwarten laffe, um ihn badurch zu fünftigen noch höhern Stufen bes Lebens und fo fortan ins Unendliche zu fordern und zu erheben. Recenfent muß gefteben: daß er diefe Schlußfolge aus ber Analogie der Natur, wenn er gleich jene continuirliche Gradation ihrer Geschöpfe sammt der Regel der= 35 felben, nämlich der Annaherung gum Meufchen, einraumen wollte, doch nicht einsehe. Denn es find da verschiedene Befen, welche die mancher=

lei Stufen der immer vollkommneren Organisation beseben. Also murde nach einer folden Analogie nur geschloffen werden konnen: daß irgend andersmo, etwa in einem andern Planeten, wiederum Befchopfe fein durften, die die nachft höhere Stufe der Organisation über den Menfchen behaupteten, nicht aber daß daffelbe Individuum hiezu gelange. Bei ben aus Maden oder Raupen fich entwickelnden fliegenden Thierchen ift hier eine gang eigene und von dem gewöhnlichen Berfahren der Ratur verschiedene Anftalt, und doch auch da folgt die Balingenefie nicht auf den Tod, fondern nur auf den Buppenguftand. Dagegen bier gemiefen 10 werden mußte: daß die Natur Thiere felbft nach ihrer Bermefung oder Berbrennung aus ihrer Afche in specififch volltommenerer Organisation auffteigen laffe, damit man nach der Anglogie diefes auch vom Menschen, der hier in Afche verwandelt wird, ichließen tonne. Es ift also zwischen der Stufenerhebung eben deffelben Menfchen zu einer volltommneren Orga-15 nisation in einem andern Leben und ber Stufenleiter, welche man fich unter gang verschiedenen Arten und Individuen eines Raturreichs denken mag. nicht die mindeste Uhnlichkeit. Sier lagt uns die Ratur nichts anders jeben, als daß fie die Individuen der völligen Berftorung überlaffe und nur die Art erhalte; dort aber verlangt man zu miffen, ob auch bas 20 Andividuum vom Menichen feine Berftorung hier auf Erden überleben werde, welches vielleicht aus moralischen, oder, wenn man will, metaphyfifchen Grunden, niemals aber nach irgend einer Analogie ber fichtbaren Erzeugung geschlossen werden fann. Bas nun aber jenes unfichtbare Reich wirksamer und selbstständiger Rrafte anlangt, so ift nicht mohl ab-25 gufeben, warum der Berfaffer, nachdem er geglaubt hat aus den organischen Erzeugungen auf beffen Erifteng ficher ichließen gu konnen, nicht lieber das benkende Princip im Menschen dahin unmittelbar, als blos geiftige Ratur, übergeben ließ, ohne folches durch das Baumert der Organisation aus dem Chaos herauszuheben; es mußte denn fein, daß er diefe geiftigen 30 Rrafte fur gang etwas anders als die menschliche Seele hielt und bieje nicht als besondere Substanz, sondern blos als Effect einer auf Materie einwirfenden und fie belebenden unfichtbaren allgemeinen Ratur anfabe. welche Meinung wir doch ihm beizulegen billig Bedenken tragen. Allein was foll man überhaupt von der Spothese unfichtbarer, die Organisation bemirfender Rrafte, mithin von dem Anschlage, das, mas man nicht begreift, aus demjenigen erflaren zu wollen, mas man noch meniger begreift, denten? Bon jenem tonnen wir doch wenigstens die Befete

durch Ersahrung fennen lernen, obgleich freilich die Ursachen derselben unbekannt bleiben; von diesem ist uns sogar alle Ersahrung benommen, und was kann der Philosoph nun hier zur Rechtsertigung seines Vorzgebens ansühren, als die bloße Verzweiselung den Ausschlüß in irgend einer Kenntniß der Natur zu sinden und den abgedrungenen Entschluß sie im fruchtbaren Felde der Dichtungskraft zu suchen? Auch ist dieses immer Metaphysik, ja sogar sehr dogmatische, so sehr sie auch unser Schriststeller, weil es die Wode so will, von sich ablehnt.

Bas indeffen die Stufenleiter der Organisationen betrifft, so barf man es ihm nicht fo fehr jum Vorwurf anrechnen, wenn fie ju feiner weit 10 über diefe Welt hinausreichenden Absicht nicht hat zulangen wollen; benn ihr Gebrauch in Ansehung der Naturreiche hier auf Erden führt eben fowohl auf nichts. Die Kleinheit der Unterschiede, wenn man die Gattungen ihrer Uhnlichkeit nach an einander pagt, ift bei fo großer Mannigfaltigfeit eine nothwendige Folge eben dieser Mannigfaltigfeit. Nur eine Ber= 15 mandtichaft unter ihnen, ba entweder eine Battung aus der andern und alle aus einer einzigen Driginalgattung ober etwa aus einem einzigen erzeugenden Mutterichooge entsprungen maren, murbe auf Ibeen führen, die aber fo ungeheuer find, daß die Bernunft por ihnen gurudbebt, dergleichen man unferm Berf., ohne ungerecht zu fein, nicht beimeffen darf. 20 Bas den Beitrag deffelben zur vergleichenden Anatomie durch alle Thiergattungen bis herab zur Pflanze betrifft, fo mogen die, fo bie Ratur= beschreibung bearbeiten, selbst urtheilen, wiefern die Anweisung, die er hier zu neuen Beobachtungen giebt, ihnen nuten fonne, und ob fie wohl überhaupt einigen Grund habe. Aber die Ginheit der organischen Rraft 25 (S. 141), die als felbstbilbend in Ansehung der Mannigfaltigfeit aller organischen Geschöpfe und nachher nach Berichiedenheit biefer Organen durch fie auf verschiedene Urt wirfend den gangen Unterschied ihrer mancher= lei Gattungen und Arten ausmache, ift eine Idee, die gang außer dem Telde der beobachtenden Raturlehre liegt und zur bloß speculativen Phi= 30 losophie gehört, darin fie denn auch, wenn fie Gingang fande, große Berwuftungen unter den angenommenen Begriffen anrichten murbe. Allein bestimmen zu wollen, welche Organifirung bes Ropfs außerlich in feiner Figur und innerlich in Ansehung feines Behirns mit der Anlage jum aufrechten Bange nothwendig verbunden fei, noch mehr aber, wie eine blos auf 35 diefen Zweck gerichtete Organisation den Grund des Vernunftvermögens enthalte, deffen das Thier dadurch theilhaftig mird, das überfteigt offen· bar alle menschliche Bernunft, fie mag nun am physiologischen Leitsaden tappen, oder am metaphysischen fliegen wollen.

Durch diefe Erinnerungen foll indeffen diefem fo gedankenvollen Berte nicht alles Verdienst benommen werden. Ein vorzügliches darin 5 ift (um hier nicht so mancher eben so schön gesagten, als edel und mahr gedachten Reflerionen zu gedenken) der Muth, mit welchem fein Berfaffer bie alle Philosophie fo oft verengenden Bedenflichkeiten seines Standes in Ansehung bloger Versuche der Vernunft, wieweit fie für fich selbst wohl gelangen konne, zu überwinden gewußt hat, worin wir ihm viele Rach-10 folger munichen. Uberdem tragt die geheimnisvolle Dunkelheit, in welche Die Ratur felbst ihre Geschäfte der Organisation und der Claffenver theilung ihrer Beschöpfe einhullte, einen Theil der Schuld megen der Dunkelheit und Ungewißheit, die diesem ersten Theile einer philosophischen Menschengeschichte anhängen, der dazu angelegt war, um die 15 außerften Enden derfelben, den Bunkt, von dem fie anhob, und den, da fie fich über die Erdgeschichte hinaus im Unendlichen verliert, wo möglich an einander zu knupfen; welcher Berfuch zwar kuhn, aber boch dem Forschungstriebe unserer Vernunft natürlich und selbst bei nicht völlig gelingender Ausführung nicht unrühmlich ift. Defto mehr aber ift zu munichen, 20 daß unfer geiftvoller Verfaffer in der Fortfetung des Berts, da er einen feften Boden vor fich finden wird, feinem lebhaften Benie einigen 3mana auflege, und daß Philosophie, deren Beforgung mehr im Befchneiden als Treiben üppiger Schöflinge besteht, ihn nicht durch Binte, sondern beftimmte Begriffe, nicht durch gemuthmaßte, sondern beobachtete Gefete, 25 nicht vermittelft einer, es fei durch Metaphyfit, oder durch Gefühle, beflügelten Einbildungsfraft, sondern durch eine im Entwurfe ausgebreitete, aber in der Ausübung behutsame Bernunft zur Bollendung feines Unternehmens leiten moae.

Erinnerungen bes Recensenten ber Serberschen 3been zu einer Philosophie ber Geschichte ber Menschheit (Rro. 4 und Beil. ber Allg. Lit. Zeit.) über ein im Februar bes Teutschen Merkur gegen biese Recension gerichtetes Schreiben.

Sm Februar des T. M., Seite 148, tritt unter dem Ramen eines 5 Bfarrers ein Bertheidiger des Buchs des Berrn Berder gegen ben vermeintlichen Angriff in unferer A.L.= 3. auf. Es mare unbillig ben Ramen eines geachteten Antors in den Streit zwischen Recensenten und Antirecensenten mit zu verwickeln; baber wollen wir hier nur unsere Berfahrungsart in Bekanntmachung und Beurtheilung gedachten Berts als 10 den Marimen der Sorafalt, Unparteilichkeit und Makigung, die diefe Beitung fich gur Richtschnur genommen bat, gemäß rechtfertigen. Der Pfarrer gauft in feinem Schreiben viel mit einem Metaphnfifer, ben er in Gedanten hat, und der, wie er ihn fich porftellt, fur alle Belehrung burch Erfahrungswege, ober, wo biefe die Cache nicht vollenden, für Schluffe 15 nach der Unalogie der Natur ganglich verdorben ift und alles feinem Leiften icholaftischer unfruchtbarer Abstractionen anpaffen will. Der Recenfent fann fich diesen Bant recht wohl gefallen laffen, denn er ist hierin mit dem Pfarrer völlig einerlei Meinung, und die Recension ift selbst ber beste Beweis davon. Da er aber die Materialien zu einer Anthropologie ziem= 20 lich zu fennen glaubt, imgleichen auch etwas von der Methode ihres Bebrauche, um eine Geschichte der Menschheit im Gangen ihrer Beftimmung zu versuchen: so ist er überzeugt, daß sie weder in der Metaphysik, noch im Naturaliencabinet durch Bergleichung des Sfelets des Menschen mit dem von andern Thiergattungen aufgesucht werden muffen; am wenigsten aber 25 Die lettere gar auf feine Bestimmung für eine andere Belt führe; fondern daß fie allein in feinen Sandlungen gefunden werden konnen, badurch er seinen Charafter offenbart; auch ift er überredet, daß Berr Berder nicht einmal die Absicht gehabt habe, im erften Theile feines Berts (der nur eine Aufstellung des Menschen als Thiers im allgemeinen Ratur= 30 sustem und alfo einen Prodromus der fünftigen Ideen enthält) die wirtlichen Materialien zur Menschengeschichte zu liefern, sondern nur Gedanken, die den Physiologen aufmertfam machen fonnen, feine Rachforschungen, die er gemeiniglich nur auf die mechanische Absicht des thierischen Baues

richtet, wo möglich weiter und bis zu der fur ben Gebrauch ber Bernunft an diesem Geschöpfe zweimäßigen Organisation auszudehnen; wiewohl er ihnen hierin mehr Gewicht, als fie je bekommen founen, beigelegt hat. Auch ift nicht nothig, daß der, fo der letteren Meinung ift, (wie der Pfarrer 5 S. 161 fordert) beweife: daß die menfchliche Bernunft bei einer andern Korm ber Organisation auch nur möglich ware, benn bas fann eben jo wenig jemals eingesehen werden, als daß fie bei der gegenwärtigen Form allein möglich fei. Der vernünftige Gebrauch ber Erfahrung hat auch feine Grengen. Diefe fann zwar lehren, daß etwas fo ober fo be-10 fcaffen fei, niemals aber daß es gar nicht andere fein tonne; auch fann feine Unalogie diefe unermegliche Rluft zwischen dem Bufalligen und Nothwendigen ausfüllen. In der Recension murbe gesagt: "Die Rleinheit ber Unterschiede, wenn man die Gattungen ihrer Uhnlichkeit nach an einander paßt, ift bei fo großer Mannigfaltigkeit eine nothwendige 15 Folge eben dieser Mannigfaltigkeit. Nur eine Verwandtschaft unter ihnen, da entweder eine Gattung aus der andern oder alle aus einer einzigen Originalgattung und etwa aus einem einzigen erzeugenden Mutterichoofe entsprungen waren, murbe auf Sbeen führen, Die aber fo ungeheuer find, daß die Bernunft vor ihnen gurud bebt, dergleichen man 20 nuferm Berfaffer, ohne ungerecht zu fein, nicht beimeffen barf." Diefe Worte verführten den Pfarrer zu glauben, als fei in der Recenfion des Berts metaphyfifche Orthodoxie, mithin Intolerang angutreffen; und er fett hingu: "Die gesunde ihrer Freiheit überlaffene Bernunft bebt auch vor feiner Sdee gurud." Es ift aber nichts 25 von allem dem zu fürchten, mas er mahnt. Es ift blos der Horror vacui ber allgemeinen Menschenvernunft, nämlich ba gurud gu beben, wo man auf eine Sdee ftogt, bei der fich gar nichts benten lagt, und in biefer Absicht möchte wohl ber ontologische Coder bem theologischen und dwar gerade der Tolerang wegen gum Ranon dienen. Der Pfarrer findet 30 überdem das dem Buche beigelegte Berdienft der Freiheit im Denten viel zu gemein für einen fo berühmten Berfaffer. Dhne Zweifel meint er, es fei daselbst von der angeren Freiheit die Rede, die, weil fie von Ort und Beit abhängt, in der That gar fein Berdienft ift. Allein die Recenfion hatte jene innere Freiheit, nämlich die von den Feffeln gewohnter und 35 burch die allgemeine Meinung bestärfter Begriffe und Denkungsarten, vor Augen; eine Freiheit, die fo gar nicht gemein ift, daß felbst die, fo fich blos zur Philosophie befennen, nur felten fich zu ihr haben empor

arbeiten konnen. Bas er an der Recension tadelt: "daß fie Stellen, melde bie Refultate ausbruden, nicht aber zugleich bie, fo fie vorbereiten, aushebt," mochte wohl ein unvermeibliches übel für die ganze Antorschaft fein, welches bei allem dem immer doch noch erträglicher ift, als mit Aushebung einer oder andern Stelle blos über= 5 haupt zu rühmen, oder zu verurtheilen. Es bleibt alfo bei bem mit aller billigen Achtung und felbit mit Theilnehmung an dem Ruhme, noch mehr aber an dem Nachruhme des Berfaffers gefällten Urtheile über bas gedachte Werk, welches mithin gang anders lautet als bas, mas ber Pfarrer ihm S. 161 (nicht fehr gewiffenhaft) unterschiebt, daß bas Buch 10 nicht geleiftet habe, mas fein Titel verfprach. Denn ber Titel verfprach aar nicht, ichon im erften Bande, der nur allgemeine physiologische Borübungen enthält, das zu leiften, mas von den folgenden (die, fo viel man urtheilen fann, die eigentliche Anthropologie enthalten werden) erwartet wird, und die Erinnerung war nicht überflüffig: in diefer die Frei- 15 heit einzuschränken, die in jenen wohl Nachsicht verdienen möchte. Übrigens fommt es jest nur auf den Berfaffer felbit an, basjenige zu leiften, mas der Titel versprach, welches man denn auch von feinen Talenten und feiner Belehrfamteit zu hoffen Urfache bat.

### III.

20

Riga und Leipzig bei Sartfnoch. Ibeen zur Philosophie ber Geschichte ber Menschheit von Johann Gottfried Gerber. Zweiter Theil. 344 S. 8º, 1785.

Dieser Theil, der bis zum zehnten Buche sortrückt, beschreibt zuerst in sechs Abschnitten des sechsten Buchs die Organisation der Bölker in der Rähe des Kordpols und um den afiatischen Rücken der Erde, des Erdstrichs 25 schön gebildeter Bölker und der afrikanischen Rationen, der Menschen in den Inseln des heißen Erdstrichs und der Amerikaner. Der Bersassen in den Inseln des heißen Erdstrichs und der Amerikaner. Der Bersassen in den Bunsche einer Sammlung von neuen Abbildungen der Nationen, wozu Niebuhr, Parkinson, Cook, Höft, Georgi u. a. schon Anfange geliesert haben. "Es wäre ein schönes Geschent, wenn 30 Jemand, der es kann, die hie und da zerstreueten treuen Gemälde der Berschiedenheit unsers Geschlechts sammelte und damit den Grund zu einer sprechen den Naturlehre und Physiognomik der Menscheit legte. Philosophischer könnte die Kunst schwerlich angewendet werden

und eine anthropologische Karte, wie Zimmermann eine zoologische versucht hat, auf der nichts angedeutet werden mußte, als was Diversität der Menscheit ift, diese aber auch in allen Erscheinungen und Rucksichten, eine solche wurde das philanthropische Berk krönen."

Das fiebente Buch betrachtet vorerft die Gate, daß bei fo verschiedenen Formen bennoch bas Menschengeschlecht überall nur eine Gattung fei, und daß dies eine Beschlecht fich überall auf der Erde flimatifirt habe. Siernachft werden die Birfungen des Rlima auf die Bildung des Menfchen an Rorper und Seele beleuchtet. Der Berfaffer bemerkt icharffinnig, daß noch viele Borarbeiten fehlen, ehe wir an eine physiologisch=pathologische, ge= ichweige an eine Klimatologie aller menfchlichen Dent- und Empfindungsfrafte kommen konnen, und bag es unmöglich fei, bas Chaos von Urfachen und Folgen, meldes hier Sohe und Tiefe des Erdftrichs, Beichaffenheit deffelben und feiner Broducte, Speifen und Getrante, Lebensmeife, Ar-15 beiten, Rleidung, gewohnte Stellungen fogar, Bergnugen und Runfte nebst andern Umftanden gusammen ausmachen, zu einer Welt zu ordnen, in ber jedem Dinge, jeder einzelnen Gegend fein Recht gefchehe, und feines au viel oder zu wenig erhalte. Mit rühmlicher Bescheidenheit fundigt er baber auch die S. 99 folgenden allgemeinen Unmerkungen S. 92 nur als Drobleme an. Sie find unter folgenden Sauptjäten enthalten. 1. Durch allerlei Urfachen wird auf der Erde eine klimatische Bemeinschaft befordert, die zum Leben der Lebendigen gehört. 2. Das bewohnbare Land unfrer Erde ift in Gegenden zusammengebrangt, wo die meiften lebendigen Befen in der ihnen genugsamften Form wirken; Diese Lage der Welttheile hat 25 Ginfluß auf ihrer aller Rlima. 3. Durch ben Bau ber Erde an die Beburge ward nicht nur fur bas große Mancherlei der Lebendigen bas Rlima derfelben gahllos verandert, fondern auch die Ausbreitung des Menfchengeschlechts verhütet, wie fie verhütet werden fann. Im vierten Abschnitt Diefes Buchs behauptet der Berfaffer, die genetische Rraft fei die Mutter 30 aller Bildungen auf der Erde, der das Klima nur freundlich oder feindlich aumirte, und beidließt mit einigen Unmerkungen über den 3mift ber Benefis und bes Klima, wo er unter andern auch eine phyfifch= geographische Geschichte der Abstammung und Berartung unfers Geichlechts nach Rlimaten und Beiten municht.

Sm achten Buche verfolgt Gr. 5. ben Gebrauch ber menschlichen Sinne, die Ginbildungsfraft bes Menschen, seinen praftischen Berftand, seine Triebe und Gludseligkeit und erlautert ben Ginfluß ber Trabition,

der Meinungen, der Übung und Gewohnheit durch Beispiele verschiedener Nationen.

Das neunte beschäftigt sich mit der Abhängigkeit des Meuschen von andern in der Entwickelung seiner Fähigkeiten, mit der Sprache als Mittel zur Bildung der Menschen, mit der Ersindung der Künste und Wissen- sichaften durch Nachahmung, Vernunst und Sprache, mit den Regierungen als seitgesellten Ordnungen unter den Wenschen meistens aus ererbten Traditionen: und schließt mit Bemerkungen über die Religion und die älteste Tradition.

Das zehnte enthält größtentheils das Resultat der Gedanken, die 16 der Berf. schon anderwärts vorgetragen; indem es außer den Betrachtungen über den ersten Wohnsig der Menschen und die asiatischen Traditionen über die Schöpfung der Erde und des Menschengeschiechts das Wesentlichste der Hypothese über die mosaische Schöpfungsgeschichte aus der Schrift: Niteste Urfunde des Menschengeschiechts wiederholt. 15

Diese trockene Anzeige soll auch bei diesem Theile nur Ankundigung des Inhalts, nicht Darstellung des Geistes von diesem Werke sein; fie soll einsaden, es zu lesen, nicht die Lecture desselben ersetzen oder unnöthig machen.

Das fechste und fiebente Buch enthalten fast größtentheils nur Aus- 20 guge aus Bolkerbeschreibungen; freilich mit geschickter Bahl ausgesucht, meifterhaft bisponirt und allermarts mit eignen finnreichen Beurtheilungen begleitet; aber eben darum befto weniger eines ausführlichen Auszugs fähig. Es gehört auch hier nicht zu unfrer Absicht, so manche schöne Stellen voll bichterischer Beredfamfeit auszuheben oder zu zergliebern, 25 die jedem Lefer von Empfindung fich felbst anpreisen werden. Aber eben fo wenig wollen wir hier untersuchen, ob nicht ber poetische Geift, ber den Ausdruck belebt, auch zuweilen in die Philosophie bes Berfaffers eingedrungen; ob nicht hie und da Synonymen für Erklarungen und Allegorien für Bahrheiten gelten; ob nicht ftatt nachbarlicher übergange aus dem 30 Bebiete der philosophischen in den Begirt der poetischen Sprache gumeilen die Grenzen und Besitzungen von beiden völlig verrudt feien; und ob an manchen Orten das Gewebe von fühnen Metaphern, poetischen Bilbern, unthologischen Anspielungen nicht eher dazu diene, den Rörper der Bebanten wie unter einer Bertugg be zu verfteden, als ihn wie unter einem 35 d irchicheinenden Gewande angenehm hervorschimmern zu laffen. Wir überlaffen es Rrititern der iconen philosophischen Schreibart, oder der letten

Sand bes Verfaffers felbit, z. B. ju unterjuchen, obs nicht etwa beffer gefagt fei: nicht nur Sag und Nacht und Bechfel der Sahres= zeiten verändern das Rlima, als C. 99: "Richt nur Tag und Racht und ber Reihentang abmechselnder Sahreszeiten verandern das Rlima"; 5 ob S. 100 an eine naturhiftorifche Befchreibung diefer Beranderungen folgendes in einer dithyrambifchen Dde ungezweifelt icone Bild nich paffend anschließe: "Um ben Thron Jupiters tangen ihre (ber Erbe) "Soren einen Reihentang, und mas fich unter ihren Sugen bildet, ift "zwar nur eine unvolltommne Bolltommenheit, weil alles auf die Ber-10 "einigung verschiedenartiger Dinge gebauet ift, aber burch eine innere "Liebe und Bermählung mit einander wird allenthalben bas Rind ber "Natur geboren, finnliche Regelmäßigkeit und Schönheit"; oder ob nicht für ben Ubergang von Bemerkungen der Reisebeschreiber über die Organisation verschiedner Bolfer und über bas Rlima zu einer Sammlung baraus ab-15 gezogner Gemeinfate folgende Bendung, mit der das achte Buch anhebt. an epifch fei: "Bie einem, der von den Bellen des Meeres eine Schiff-"fahrt in die Luft thun foll, fo ift mir, ba ich jest nach den Bildungen "und Raturfraften der Menschheit auf ihren Beift tomme und die ver-"anderlichen Gigenschaften beffelben auf unferm weiten Erdenrunde aus 20 "fremden, mangelhaften und zum Theil unfichern Nachrichten zu erforichen "mage." Auch untersuchen wir nicht, ob nicht ber Strom feiner Beredfam= feit ihn hie oder da in Widerspruche verwickele, ob z. B., wenn S. 248 angeführt wird, daß Erfinder oft mehr den Ruben ihres Rundes der Rachwelt überlaffen mußten, als fur fich felbst erfanden, nicht hier ein neues 25 Beispiel gur Beftatigung bes Cates liege, bag die Naturanlagen des Menichen, die fich auf den Gebrauch feiner Bernunft beziehn, nur in der Gattung, nicht aber im Individuum vollständig entwickelt werden follten, meldem Sate er boch mit einigen barans fliegenden, wiewohl nicht gang richtig gefaßten, G. 206 beinahe eine Beleidigung ber Ratur-30 majeftat (welches andere in Proja Gottesläfterung nennen) fcull gu geben geneigt ift; dies alles muffen wir hier, ber Schranfen, die uns gefest find, eingedent, unberührt laffen.

Gines hatte Recensent sowohl unserm Berf. als jedem andern philosophischen Unternehmer einer allgemeinen Naturgeschichte des Mensichen gewünsicht: nämlich daß ein historisch-kritischer Kopf ihnen insgesammt vorgearbeitet hatte, der aus der unermeßlichen Menge von Bölkerbeschereibungen oder Reiseerzählungen und allen ihren muthmaßlich dur

menichlichen Natur gehörigen Nachrichten vornehmlich diejenigen ausgehoben hatte, barin fie einander miderfprechen, und fie (boch mit beigefügten Grinnerungen megen ber Glanbmurbigfeit jedes Ergablers) neben ein= ander gestellt hatte; benn fo murbe niemand fich fo breift auf einseitige Rachrichten fußen, ohne vorher die Berichte anderer genau abgewogen au 5 haben. Sest aber fann man aus einer Menge von Landerbeichreibungen, wenn man will, beweisen, daß Amerikaner, Tibetaner und andere achte mongolische Bolfer feinen Bart haben, aber auch, wem es beffer gefällt, baß fie insgesammt von Ratur bartig find und fich biefen nur ausrupfen. daß Amerikaner und Reger eine in Geiftesanlagen unter die übrigen 10 Glieber ber Menschengattung gesunkene Race find, andererseits aber nach eben fo scheinbaren Nachrichten, daß fie hierin, mas ihre Naturanlage betrifft, jedem andern Beltbewohner gleich ju ichaten find, mithin bem Philosophen die Bahl bleibe, ob er Naturverschiedenheiten annehmen, oder alles nach dem Grundfate tout comme chez nous beurtheilen will, dadurch 15 denn alle feine über eine so mankende Grundlage errichtete Syfteme den Unschein baufälliger Sypothesen bekommen muffen. Der Gintheilung ber Menschengattung in Racen ift unfer Verfasser nicht gunftig, vornehmlich derjenigen nicht, welche fich auf anerbende Farben gründet, vermuthlich weil der Begriff einer Race ihm noch nicht deutlich bestimmt ift. In des 20 fiebenten Buches dritter Rummer nennt er die Urfache ber klimatifchen Berichiedenheit der Menschen eine genetische Rraft. Rec. macht fich von der Bedeutung bieses Ausbrucks im Sinne des Berf. diesen Begriff. Er will einerseits bas Evolutionsinftem, andererseits aber auch den blos mechanischen Ginfluß außerer Ursachen als untaugliche Erlanterungsgrunde 25 abweisen und nimmt ein innerlich nach Berichiedenheit der außeren Umftande fich felbst diesen angemeffen modificirendes Lebensprincip als die Urfache berfelben an, worin ihm Recenfent völlig beitritt, nur mit bem Borbehalt, daß, wenn die von innen organisirende Ursache burch ihre Natur etwa nur auf eine gewisse Bahl und Grad von Berschiedenheiten 30 ber Ausbildung ihres Gefchopfs eingeschränkt mare (nach deren Ausrichtung fie nicht weiter frei mare, um bei veranderten Umftanden nach einem anderen Inpus zu bilden), man diefe naturbeftimmung der bildenden Natur auch wohl Reime ober urfprüngliche Anlagen nennen könnte, ohne barum bie erftern als uranfanglich eingelegte und fich nur gelegentlich aus= 36 einander faltende Maschinen und Anospen (wie im Evolutionsinftem) anzuseben, sondern wie bloge, weiter nicht erklärliche Ginschränkungen eines

fich felbst bildenden Bermögens, welches lettere wir eben so wenig erklaren oder begreislich machen konnen.

Mit bem achten Buche fangt ein neuer Gedankengang an, der bis jum Schluffe biefes Theils fortwährt und ben Urfprung ber Bilbung bes 5 Menichen als eines vernünftigen und sittlichen Geschöpfs, mithin ben Unfang aller Cultur enthält, welcher nach bem Ginn bes Berfaffers nicht in dem eigenen Bermögen der Menschengattung, sondern ganglich außer ihm in einer Belehrung und Unterweifung von andern Raturen gu fuchen fei, von da anhebend alles Fortschreiten in der Cultur nichts als weitere Mit= 10 theilung und zufälliges Buchern mit einer ursprünglichen Tradition fei, welcher und nicht ihm felbft ber Menfch alle feine Unnaberung gur Beisheit jugufchreiben habe. Da Recenfent, wenn er einen Ruft außerhalb der Natur und dem Erkenntnigweg der Bernunft fest, fich nicht weiter zu helfen weiß, da er in gelehrter Sprachforschung und Renntniß 15 ober Beurtheilung alter Urkunden gar nicht bewandert ift, mithin die baselbst erzählten und badurch zugleich bemährten Facta philosophisch zu nuten gar nicht verfteht: fo bescheidet er fich von felbst, daß er hier fein Urtheil habe. Indeffen lagt fich von der weitlauftigen Belefenheit und von der besondern Gabe des Berfaffers, gerftreute Data unter einen Be-20 fichtspunkt zu faffen, mahrscheinlich zum voraus vermuthen, daß wir wenigstens über den Bang menschlicher Dinge, fo fern er bagu dienen fann, den Charafter der Gattung und wo moglich felbst gemisse claffische Berichiedenheiten berfelben naber fennen zu lernen, viel Schones merben gu lefen befommen, welches auch fur benjenigen, ber über den erften Anfang 25 aller menschlichen Gultur anderer Meinung mare, belehrend fein fann. Der Verfaffer drudt die Grundlage der feinigen (S. 338-339 fammt der Anmerkung) fürglich fo aus: "Diefe (mofaifche) lehrende Beichichte ergablt: daß die erften geschaffenen Menschen mit den unterweisenden Globim im Umgange gemesen, daß fie unter Unleitung berfelben durch Renntniß ber 30 Thiere fich Sprache und herrichende Bernunft erworben, und da der Menich ihnen auch auf eine verbotene Urt in Erfenntniß des Bofen gleich werden wollen, er diefe mit feinem Schaden erlangt und von nun an einen anderen Ort eingenommen, eine neue, fünftlichere Lebensart angefangen habe. Bollte die Gottheit alfo, daß der Menfch Bernunft und Borficht 35 übte: fo mußte fie fich feiner auch mit Bernunft und Borficht annehmen. -Wie nun aber die Globim fich ber Menschen angenommen, d. i. fie gelehrt, gewarnt und unterrichtet haben? Wenn es nicht eben fo fuhn ift hierüber

zu fragen, als zu antworten: so soll uns an einem anderen Ort die Tradition selbst darüber Aufschluß geben."

In einer unbefahrenen Bufte muß einem Denter gleich Reifenden frei fteben, feinen Weg nach Gutdunken zu mahlen; man muß abwarten, wie es ihm gelingt, und ob er, nachdem er fein Biel erreicht hat, wohlbehalten 5 wieder au Saufe, b. i. im Gibe der Bernunft, gur rechten Beit eintreffe und fich alfo auch Nachfolger versprechen tonne. Um deswillen hat Recenfent über ben eigenen von dem Berfaffer eingeschlagenen Bedankenmeg nichts zu fagen, nur glaubt er berechtigt zu fein, einige auf biefem Bege von ihm angefochtene Sate in Schut zu nehmen, weil ihm jene Freiheit, 10 fich feine Bahn felbst vorzuzeichnen, auch zustehen muß. Es beißt namlich S. 260: "Ein amar leichter, aber bofer Grundfat mare es gur Philofophie der Menfchengeschichte: der Mensch fei ein Thier, das einen Serrn nothig habe und von diefem Berren ober ber Berbindung berfelben das Bluck seiner Endbestimmung erwarte." Leicht mag er immer sein, darum 15 weil ihn die Erfahrung aller Zeiten und an allen Bolfern beftätigt, aber boje? S. 205 wird gejagt: "Gutig bachte die Vorsehung, daß fie den Runftendzweden großer Besellichaften die leichtere Glückseligkeit einzelner Menichen vorzog und jene koftbare Staatsmafchinen, fo viel fie konnte, für die Zeit sparte." Bang recht, aber allererst die Blückseligkeit eines Thiers, 20 dann die eines Kindes, eines Jünglings, endlich die eines Mannes. In allen Epochen ber Menschheit, fo wie auch zu derselben Zeit in allen Standen findet eine Bludfeligfeit ftatt, die gerade ben Begriffen und der Gewohnheit des Geschöpfs an die Umftande, darin es geboren und erwachsen ift, angemessen ift; ja es ift sogar, mas biefen Bunkt bc= 25 trifft, nicht einmal eine Bergleichung bes Grades berfelben und ein Borgug einer Menschenclasse ober einer Generation vor der andern anzugeben möglich. Bie, wenn aber nicht diefes Schattenbild der Bluckseligfeit, welches fich ein jeder selbst macht, sondern die dadurch ins Spiel gesette immer fortgebende und machfende Thatigkeit und Cultur, deren 30 größtmöglicher Grad nur bas Product einer nach Begriffen bes Menschenrechts geordneten Staatsverfassung, folglich ein Werk der Menschen selbst fein tann, der eigentliche 3med ber Borfehung mare? fo murbe nach S. 206 "jeder einzelne Mensch das Maß feiner Glückseligkeit in fich haben", ohne im Benuffe berfelben irgend einem ber nachfolgenden Blieder nach= 35 Buftehen; mas aber ben Berth nicht ihres Buftandes, wenn fie eriftiren, fondern ihrer Erifteng felber, b. i. warum fie eigentlich bafeien, betrifft,

fo murbe fich nur bier allein eine weise Abficht im Bangen offenbaren. Meint ber Berr Berfaffer wohl: daß, wenn die gludlichen Ginwohner von Dtabeite, niemals von gefittetern Nationen besucht, in ihrer ruhigen Indoleng auch taufende von Sahrhunderten durch zu leben bestimmt maren, man 5 eine befriedigende Antwort auf die Frage geben konnte, marum fie denn gar eriftiren und ob es nicht eben fo gut gewesen ware, daß diese Infel mit gludlichen Schafen und Rindern, als mit im blogen Genuffe gludlichen Menschen befett gewesen mare? Sener Grundsat ift also nicht fo bofe, als ber Berr Verfaffer meint. - Es mag ihn wohl ein bofer Mann 10 gefagt haben. - Gin zweiter in Schutz zu nehmenber Sat mare biefer. S. 212 heißt es: "Wenn jemand fagte: daß nicht ber einzelne Menfch, fondern das Gefchlecht erzogen werde, fo fprache er für mich unverftandlich, da Gefchlecht und Gattung nur allgemeine Begriffe find, außer in fo fern fie in einzelnen Wesen existiren. - Als wenn ich von der Thier= 15 heit, ber Steinheit, ber Metallheit im Allgemeinen fprache und fie mit den herrlichsten, aber in einzelnen Individuen einander widersprechenden Attributen auszierte! - Auf Diesem Bege ber Averroischen Philosophie foll unfere Philosophie der Geschichte nicht mandeln". Freilich, wer ba fagte: Rein einziges Pferd hat Hörner, aber die Pferdegattung ist doch 20 gehörnt, der wurde eine platte Ungereimtheit fagen. Denn Gattung bebeutet alsbann nichts weiter, als bas Merkmal, worin gerade alle Indi= viduen unter einander übereinstimmen muffen. Wenn aber Menfchengattung das Sanze einer ins Unendliche (Unbeftimmbare) gehenden Reihe von Zeugungen bedeutet (wie diefer Ginn denn gang gewöhnlich ift), und 25 es wird angenommen, daß diefe Reihe der Linie ihrer Beftimmung, die ihr zur Seite lauft, fich unaufhörlich nabere, fo ift es tein Biberfpruch zu fagen: daß fie in allen ihren Theilen diefer asymptotisch sei und boch im Bangen mit ihr gusammen fomme, mit anderen Worten, daß fein Blied aller Zeugungen bes Menschengeschlechts, sondern nur die Gattung ihre 30 Bestimmung völlig erreiche. Der Mathematifer fann hiernber Erlauterung geben; ber Philosoph wurde fagen: die Beftimmung des menfchlichen Befdlechts im Bangen ift unaufhörliches Fortichreiten, und bie Bollendung derfelben ift eine bloge, aber in aller Absicht fehr nübliche Idee von dem Biele, worauf wir der Abficht der Borfehung gemäß unfere 35 Beftrebungen zu richten haben. Doch diefe Frrung in der angeführten polemischen Stelle ift nur eine Rleinigkeit. Bichtiger ift ber Schluß berfelben: "Auf diesem Bege der Averroischen Philosophie (heißt es) foll Rant's Schriften. Berfe. VIII.

unsere Philosophie der Geschichte nicht wandeln." Daraus läßt sich schließen, daß unser Versasser, dem so oft alles, was man bisher für Philosophie ausgegeben, mißfällig gewesen, nun einmal nicht in einer unfruchtsbaren Borterklärung, sondern durch That und Beispiel in diesem aussführlichen Werke ein Muster der ächten Art zu philosophiren der Welt sdarlegen werde.

# Über die

# Bulkane im Monde.

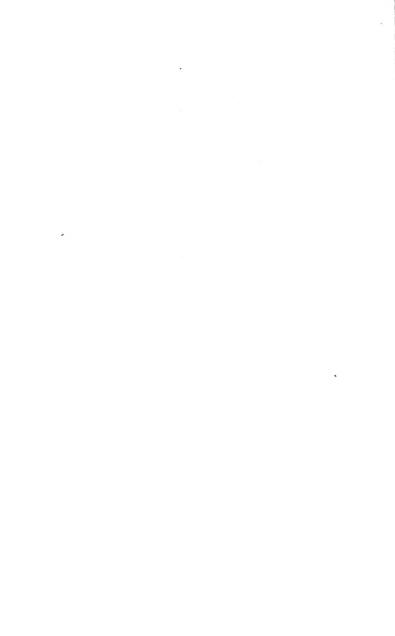

Im Gentleman's Magazine, 1784, befindet fich gleich zu Aufang ein Sendichreiben bes ruffischen Staatsraths Grn. Aepinus an Grn. Pallas über eine Rachricht, Die Gr. Magellan der Raiferl. Afademie ber Wiffen-Schaften in Betersburg mitgetheilt hat, betreffend einen vom Grn. , Berichel am 4. Mai 1783 entbedten Bulfan im Monde. Diefe Reuigfeit intereffirte Brn. Aepinus, wie er fagt, um desto mehr, weil sie seiner Meinung nach die Richtigkeit seiner Muthmaßung über den vulfanischen Ursprung ber Unebenheiten ber Mondeflache beweise, die er im Sahr 1778 gefaßt und 1781 in Berlin durch den 10 Drud befannt gemacht hat\*); und worin fich, wie er mit Bergnugen gefteht, drei Raturforicher einander ohne Mittheilung begegnet haben: er felbit, Sr. Mepinus in Betersburg, Sr. Brof. Beccaria gu Eurin und or. Prof. Lichtenberg in Gottingen. Indeffen da durch ben Ritter Samilton die Aufmerkfamkeit auf vulkanische Rratere in allen Landern 15 fo allgemein gerichtet worden: fo fei jene Muthmagung mit einer überftandig reifen Frucht zu vergleichen, die in die Sande des erften beften fallen muffen, der zufällig den Baum anrührte. Um endlich durch Anfpruche auf die Ehre ber erften Vermuthung unter Zeitgenoffen feinen Bwift zu erregen, führt er den berühmten Robert Soofe als ben erften 20 Urheber berfelben an, in beffen Mifrographie (gebruckt 1655) im 20sten Rapitel er grabe bie nämlichen Ibeen angetroffen habe. Sic redit ad Dominum -

Herrn Herschels Entdeckung hat, als Bestätigung ber zweibeutigen Beobachtungen des Neffen des Hrn. Beccaria und des Don Ulloa, allerbings einen großen Werth und führt auf Nhnlichkeiten des Mondes (wahrsschild) auch anderer Weltkörper) mit unserer Erde, die sonst nur für gewagte Muthmaßungen hätten gelten können. Allein die Muthmaßung des Hrn. Aepinus bestätigt sie (wie ich dafür halte) nicht. Es bleibt unerachtet aller Ühnlichkeit der ringförmigen Mondsslecken mit Krateren

so \*) Bon der Ungleichheit des Monds; im 2 ten Bande der Abh. der Gefells schaft naturforichender Freunde.

von Bulfanen dennoch so ein erheblicher Unterschied zwischen beiden, und dagegen zeigt sich eine so treffende Uhnlichkeit derselben mit anderen kreisförmigen Zügen unvulfanischer Gebirge ober Landesrücken auf unserer Erde, daß eher eine andere, obzwar nur gewissermaßen mit jener analogische, Muthmaßung über die Bildung der Weltförper dadurch bestätigt sein möchte.

Die den Krateren ähnlichen ringförmigen Erhöhungen im Monde machen allerdings einen Ursprung durch Eruptionen mahrscheinlich. Bir finden aber auf unferer Erde zweierlei freisformige Erhöhungen: beren die einen durchgangig nur von fo fleinem Umfange find, daß fie, 10 vom Monde aus beobachtet, durch aar fein Teleftop konnten unterschieden merben, und von diesen zeigen die Materien, woraus fie befteben, ihren Urfprung aus bulfanischen Eruptionen. Andere bagegen befaffen gange Länder ober Provingen von vielen hundert Quadratmeilen Inhalt innerhalb eines mit höhern ober minder hohen Gebirgen befetten und fich freis- 15 förmig berumziehenden Landrudens. Diese murden allein vom Monde aus und zwar von berfelben Große, als wir jene freisformigen Rleden im Monde erblicen, gesehen werden fonnen, mofern nur Abnlichfeit ihrer Befleidung (burd Bald oder andere Gewächse) die Unterscheidung berselben in fo großer Ferne nicht etwa verhinderte. Diefe laffen alfo auch Erup= 20 tion en vermuthen, durch die fie entstanden sein mogen, die aber nach dem Beugniß der Materien, woraus fie bestehen, feinesmeges vultanische haben fein tonnen. - Der Rrater bes Befuns hat in feinem oberften Umfreise (nach della Torre) 5624 Pariser Jug und also etwa 500 rheinlandische Ruthen und im Durchmeffer beinahe 160 berfelben; ein folcher 25 aber fonnte gewiß durch fein Teleffop im Monde erfannt werden\*). Dagegen hat der fraterahnliche Flecken Tycho im Monde nah an dreißig beutsche Meilen im Durchmeffer und tonnte mit dem Ronigreich Bohmen.

<sup>\*)</sup> Aber seine feurige Eruption selbst könnte in der Mondonacht gleichwohl geseschen werden. In dem oben angefährten Briese wird zu der Beobachtung des Neffen 30 des Hrn. Beccaria und des Don Ultoa die Unmerfung gemacht, daß beide Bullane von entjeglichem Umsange gewesen sein müßten, weil Hr. Herschen ben seinigen durch ein ohne Bergleich größeres Telessop nur so eben und zwar unter allen Mitzuschauern nur allein hat bemerfen können. Allein bei selbstlenchtenden Materien kommt es nicht so sehr den den den Ulmsang als die Reinigkeit des Feuers an, um deutlich gesehen 35 zu werden; und von den Bulkanen ist es befannt, daß ihre Flammen bisweilen helles, bisweilen im Ranche gedämpttes Licht um sich verbreiten.

der ihm nahe Fleden Rlavius aber an Große mit dem Markgrafthum Dahren verglichen werden. Run find biefe Lander auf der Erde eben auch fraterahnlich von Bebirgen eingefaßt, von welchen eben fo, als von dem Tucho fich Bergfetten gleichsam im Sterne verbreiten. Benn aber unfere 5 durch Landruden eingeschloffene fraterformige Baffins (die insgesammt Sammlungsplage der Bemaffer fur die Strome abgeben und womit bas fefte Land überall bedeckt ift) dem Monde den ahnlichen Anblick doch nicht verschaffen sollten - wie es in der That auch nur von einigen zu vermuthen ift -: fo murbe biefes nur bem gufälligen Umftande gugnichreiben fein: 10 daß die Mondsatmofphäre (beren Birflichfeit burch die Bericheliche Entdeckung, weil Feuer daselbst brennt, bewiesen ift) bei weitem nicht jo hoch reichen fann, als die unfrige (wie die unmerfliche Straflenbrechung am Rande diefes Trabanten es beweifet), mithin die Bergruden des Mondes über die Grange der Legetation hinausreichen; bei uns hingegen 15 die Bergruden ihrem größten Theile nach mit Gewächsen bedecht find und baher gegen die Flache des eingeschloffenen Baffins freilich nicht fonderlich abstechen fonnen.

Wir haben also auf der Erde zweierlei fraterahnliche Bildungen ber Landesflache: eine, die vulfanischen Ursprungs find, und die 160 Ruthen 20 im Durchmeffer, mithin etwa 20000 Quadratruthen in der Flache befaffen; andere, die feinesweges pulfanischen Ursprungs find und gegen 1000 Quadratmeilen, mithin wohl 200000mal mehr in ihrem Flacheninhalte haben. Mit welcher wollen wir nun jene ringformigen Erhöhungen auf dem Monde (beren feine beobachtete weniger als eine deutsche Meile, 25 einige wohl breißig im Durchmeffer haben) vergleichen? - 3ch bente: nach der Analogie zu urtheilen, nur mit den lettern, welche nicht vulfanisch find. Denn die Geftalt macht es nicht allein aus; ber ungeheure Unterichied ber Größe muß auch in Unschlag gebracht werden. Alsbann aber hat Srn. Serichels Beobachtung zwar die Idee von Bulfanen im Monde 30 bestätigt, aber nur von solchen, deren Krater weder von ihm noch von jemand anders gefehen worden ift, noch gefehen werden fann; hingegen hat fie nicht die Meinung bestätigt, daß die fichtbaren ringformigen Configurationen auf der Mondeflache vulfanische Kraters maren. Denn das find fie (wenn man hier nach der Analogie mit ahnlichen großen Baffins 25 auf der Erde urtheilen foll) aller Bahricheinlichkeit nach nicht. Man mußte alfo nur fagen: da der Mond in Ansehung der fraterahnlicher Baffins mit denen, die auf der Erde die Sammlungsbecken der Bemaffer

für Ströme ausmachen, aber nicht vulkanisch sind, so viel Ahnlichkeit hat: so könne man vermuthen, daß er auch in Ansehung der auf der Erde befindlichen vulkanischen Kraters ähnlich gebildet sei. Zwar können wir diese letztern im Monde nicht sehen; aber es sind doch in der Mondsnacht selbst leuchtende Punkte, als Beweise eines Feners auf demselben, wahrs genommen worden, die sich am besten aus dieser nach der Analogie zu versmuthenden Ursache erklären lassen.

Diese kleine Zweideutigkeit in der Folgerung obgedachter berühmter Manner nun bei Ceite gefegt, - welcher Urfache fann man benn die auf ber Erdfläche fo durchgangig angutreffenden nichtvulkanischen Rraters, 10 nämlich die Baffins zu Strömen, zuschreiben? Eruptionen muffen hier natürlicher Beise zum Grunde gelegt werden; aber vulfanisch fonnten fie nicht fein, weil die Bebirge, welche den Rand derfelben ausmachen, feine Materien folder Art enthalten, fondern aus einer mafferichten Mifchung entstanden zu sein scheinen. Ich beute: bag, wenn man fich die Erde ur- 15 fprunglich als ein im Saffer aufgelofetes Chaos vorftellt, die erften Eruptionen, die allerwarts, felbit aus der größten Tiefe entspringen mußten, atmospharifch (im eigentlichen Ginn bes Borts) gewesen fein werden. Denn man fann fehr wohl annehmen: daß unfer Luftmeer (Aerofphare), das fich jest über der Erdflache befindet, vorher mit den übrigen Materien 20 ber Erdmaffe in einem Chaos vermischt gewesen; daß es zusammt vielen andern elaftifchen Dünften aus der erhitten Rugel gleichsam in großen Blafen ausgebrochen; in diefer Chullition (bavon fein Theil ber Erbflache frei mar) die Materien, welche die urfprunglichen Gebirge ausmachen, fraterformig ausgeworfen und badurch die Grundlage zu allen Baffins 25 ber Strome, womit als ben Maichen eines Neties bas gange fefte Land burchwirft ift, gelegt habe. Jene Rander, da fie aus Materie, die im Baffer erweicht mar, bestanden, nußten ihr Auflösungswaffer allmählig fahren laffen, welches beim Ablaufen die Ginschnitte ausspülte, wodurch fich jene Rander, die jest gebirgig und fageformig find, von den vulkanischen, so Die einen fortgehenden Ruden vorstellen, unterscheiden. Diese uranfanglichen Gebirge bestehen nun, nachdem andere Materien, die fich nicht fo

<sup>\*)</sup> Beccaria hielt die aus den ringförmigen Mondserhöhungen strahlenweise aussansennen Rücken für Lavasströme; aber der ganz ungeheure Unterschied verselben von denen, die aus den Bussanen unserer Erde sliehen, in Ansehung ihrer Größe wider- 25 legt diese Meinung und macht es wahrscheinlich: daß sie Bergetten sind, die o wie die auf unserer Erde aus einem Hauptslamm der Gebirge strahlenweise aussansen.

geschwinde kryftallisirten oder verhärteten, &. B. Hornstein und ursprüngslicher Kalk, davon geschieden worden, aus Granit; auf welchen, da die Ebullition an demselben Orte immer schwächer, mithin niedriger ward, sich die letztern als ausgewaschene Materien in stusenartiger Ordnung nach ihrer mindern Schwere oder Ausschiftsungsfähigkeit im Wasser niedersließen. Also war die erste bildende Ursache der Unebenheiten der Oberssäche eine atmosphärische Ebullition, die ich aber lieber chaotisch nennen möchte, um den ersten Ansang derselben zu bezeichnen.

Auf biefe, muß man fich vorftellen, hat eine pelagifche Allnvion 10 nach und nach Materien, die größtentheils ichon Meergeschöpfe enthielten, geschichtet. Denn jene chaotische Rraters, wo beren eine Menge gleichsam gruppirt mar, bildeten meit ausgebreitete Erhöhungen über andere Begenden, wofelbft die Ebullition nicht fo heftig gewesen war. Aus jenen ward Land mit feinen Bebirgen, aus diefen Seegrund. Indem nun das 15 überfluffige Rruftallifationsmaffer aus jenen Baffins ihre Rander durch= mufch, und ein Baffin fein Baffer in das andere, alle aber zu dem niedrigen Theil der fich eben formenden Erdflache (namlich dem Meere) ablaufen ließ: fo bildete es die Baffe fur die funftigen Strome, welche man noch mit Bermunderung amifchen fteilen Felsmanden, denen fie jest nichts an= 20 haben konnen, durchgeben und das Meer fuchen fieht. Diefes mare alfo die Weftalt des Stelets von der Erdoberflache, fofern fie aus Granit befteht, ber unter allen Flötsichichten fortgeht, welche die folgenden pelagischen Alluvionen auf jenen aufgesett haben. Aber eben barum mußte die Geftalt der Lander felbst ba, mo die neuern Schichten den in der Tiefe befindlichen 25 alten Granit gang bedecken, doch auch fraterformig werden, weil ihr Grundlager fo gebildet war. Daber fann man auf einer Karte (worauf feine Bebirge gezeichnet find) die Landruden ziehen, wenn man durch die Quellen der Strome, die einem großen Fluffe zufallen, eine fortgehende Linie zeichnet, die jederzeit einen Rreis als Baffin bes Stromes ein-30 schließen wird.

Da das Becken des Meeres vermuthlich immer mehr vertieft wurde und alle aus obigen Bassins ablausende Basser nach sich zog: so wurden nun dadurch die Flußbetten und der ganze jezige Ban des Landes erzeugt, der die Bereinigung der Wasser aus so vielen Bassins in einen Kanal möglich macht. Denn es ist nichts natürlicher, als daß das Bette, worin ein Strom jett das Wasser von großen Ländern absührt, even von demjenigen Wasser und dem Rückzuge desselben ausgespüllt worden, zu welchem cs jest absließt, nämlich vom Meere und dessen uralten Alluvionen. Unter einem allgemeinen Ocean, wie Buffon will, und durch Seestrome im Grunde desselben läßt sich eine Wegwaschung nach einer solchen Regel gar nicht benken: weil unter dem Wasser kein Absluß nach der Abschüssselbes Bodens, die doch hier das Wesentlichste ausmacht, möglich ist\*).

Die vulkanischen Eruptionen scheinen die spätesten gewesen zu sein, nämlich nachdem die Erde schon auf ihrer Oberstäche sest geworden war. Sie haben auch nicht das Land mit seinem hydraulisch regelmäßigen Bauwerk zum Ablauf der Ströme, sondern etwa nur einzelne Berge gebildet, die in Bergleichung mit dem Gebäude des ganzen sesten Landes und 10 seiner Gebirge nur eine Kleinigkeit sind.

Der Nuben nun, den der Gedanfe obgedachter berühmter Manner haben fann, und den die Sericheliche Entdeckung, obzwar nur indirect. bestätigt, ift in Ansehung der Rosmogonie von Erheblichkeit: daß nämlich Die Weltförper ziemlich auf ahnliche Art ihre erfte Bildung empfangen 15 haben. Gie waren insgesammt anfänglich in fluffigem Buftande; bas beweiset ihre fugelrunde und, wo fie fich beobachten lagt, auch nach Maggabe ber Achsendrehung und der Schwere auf ihrer Oberflache abgeplattete Geftalt. Dhne Barme aber giebte feine Tluffigfeit. Boher fam nun biefe uriprungliche Barme? Sie mit Buffon von der Sonnen- 20 alut, wovon alle planetifche Rugeln nur abgeftogene Brocken maren, abzuleiten, ift nur ein Behelf auf furze Beit; benn moher tam bie Barme ber Sonne? Wenn man annimmt (welches auch aus andern Grunden fehr mahrscheinlich ift), daß der Urftoff aller Beltkorper in dem gangen weiten Raume, worin fie fich jett bewegen, Anfangs dunftformig verbreitet 25 gewesen, und fich baraus nach Gefeten zuerft ber chemischen, hernach und vornehmlich der fosmologischen Attraction gebildet haben: fo geben Craw= forde Entdedungen einen Bint, mit der Bildung der Beltforper jugleich die Erzeugung fo großer Grade der Site, als man felbft will, begreiflich Bu machen. Denn wenn bas Glement der Barme fur fich im Beltraum 30 allerwarts gleichformig ausgebreitet ift, fich aber nur an verschiedene

<sup>\*)</sup> Der Lauf der Ströme scheint mir der eigentliche Schlüssel der Erdtheorie zu sein. Denn dazu wird ersordert: daß das Land erstlich durch Landrücken gleichsam in Teiche abgetheilt sei; zweiten 8, daß der Boden, auf welchem diese siche ihr Wasser einander mittheilen, nm es endlich in einem Kanal adzussühren, von dem 35 Basser selbt gebauet und gesornt worden, welches sich nach und nach von den höheren Bassins die zum niedrigken zurückzog, nämtlich vom Weere.

Materien in dem Mage hangt, als fie es verschiedentlich anziehen; wenn, wie er beweiset, dunstformig ausgebreitete Materien weit mehr Elementarwarme in fich faffen und auch zu einer dunftformigen Berbreitung bedurfen, als fie halten konnen, sobald fie in ben Buftand dichter Maffen übergeben, 5 d. i. fich zu Weltkugeln vereinigen: fo muffen biefe Rugeln ein Ubermaß von Warmmaterie über bas natürliche Gleichgewicht mit der Warmmaterie im Raume, worin fie fich befinden, enthalten; b. i. ihre relative Barme in Ansehung des Beltraums wird angewachsen sein. (Go verliert vitriol= faure Luft, wenn fie bas Gis berührt, auf einmal ihren dunftartigen Bu-10 ftand, und badurch vermehrt fich die Barme in foldem Mage, daß das Gis im Augenblick schmilgt.) Wie groß ber Anmache fein moge, barüber haben wir feine Eröffnung; doch icheint bas Maß der ursprünglichen Berdunnung ber Grad der nachmaligen Berdichtung und die Rurze ber Beit berfelben bier in Anschlag zu kommen. Da die lettere nun auf den Grad der An-15 ziehung, die den gerftreuten Stoff vereinigte, diefe aber auf die Quantitat der Materie des fich bildenden Beltforpers anfommt: fo mußte die Große der Erhitzung der letzteren auch proportionirlich sein. Auf die Weise wurden wir einsehen, warum der Centralforper (als die größte Maffe in ledem Weltinftem) auch die größte Site haben und allerwarts eine Sonne 20 fein tonne; imgleichen mit einiger Bahricheinlichfeit vermuthen, daß die höhern Planeten, weil fie theils meistens größer find, theils aus verbunnterem Stoffe gebildet worden als die niedrigern, mehr innere Barme als diefe haben tonnen, welche fie auch (ba fie von der Conne beinahe nur Licht genug zum Geben bekommen) zu bedürfen icheinen. Auch murde 25 uns die gebirgichte Bildung der Oberflächen der Weltförper, auf welche unfere Beobachtung reicht, der Erde, des Mondes und der Benus, aus atmosphärischen Eruptionen ihrer ursprünglich erhibten caotisch-fluffigen Raffe als ein ziemlich allgemeines Gefet erscheinen. Endlich wurden die vulfanischen Eruptionen aus der Erde, dem Monde und fogar ber Sonne 30 (beren Rraters Wilson in den Flecken derselben sah, indem er ihre Erscheinungen, wie Sungens die des Saturnringes finnreich untereinander verglich) ein allgemeines Princip ber Ableitung und Erklarung befommen.

Wollte man hier den Tadel, den ich oben in Buffons Erklärungs-36 art fand, auf mich zurücschieben und fragen: woher kam denn die erfte Bewegung jener Atomen im Weltraume? so würde ich antworten: daß ich mich dadurch nicht anheischig gemacht habe, die erfte aller Naturveränderungen anzugeben, welches in der That unmöglich ift. Dennoch aber halte ich es für unzulässig, bei einer Naturbeschaffenheit, z. B. der Sitze der Sonne, die mit Erscheinungen, deren Ursache wir nach sonst bekannten Gesehen wenigstens muthmaßen können, Ahnlichkeit hat, stehen zu bleiben und verzweiselter Weise die unmittelbare göttliche Anordnung zum Ers klärungsgrunde herbei zu rusen. Diese letzte muß zwar, wenn von Natur im Ganzen die Nede ist, unvermeidlich unsere Rachfrage beschließen; aber bei jeder Epoche der Natur, da keine derselben in einer Sinnenwelt als die schlechthin erste angegeben werden kann, sind wir darum von der Berzbindlichkeit nicht befreit, unter den Weltursachen zu suchen, so weit es uns 10 nur möglich ist, und ihre Kette nach uns bekannten Gesehen, so lange sie aneinander hängt, zu verfolgen.

Von der

Unrechtmäßigkeit

des

Büchernachdrucks.



Diejenigen, welche den Berlag eines Buchs als den Gebrauch des Eigenthums an einem Exemplare (es mag nun als Manuscript vom Berfasser, oder als Abdruck desselben von einem schon vorhandenen Bersleger auf den Besitzer gekommen sein) ansehen und alsdann doch durch den Borbehalt gewisser Rechte, es sei des Bersassers, oder des von ihm eingesetzen Berlegers, den Gebrauch noch dahin einschränken wollen, daß es unerlaubt sei, es nachzudrucken, — können damit niemals zum Zweck fommen. Denn das Eigenthum des Bersassers an seinen Gedanken (wenn man gleich einräumt, daß ein solches nach äußern Rechten statt sinder die deinkannt, daß ein solches nach äußern Rechten fatt sinder daußersässers gliche Einwilligung der Käuser eines Buchs zu einer solchen Einschränkung ihres Eigenthums statt sinder kann den, wie viel weniger wird eine bloß präsumirte zur Berbindlichkeit derselben zureichen?

Ich glande aber Ursache zu haben, den Verlag nicht als das Verfehr mit einer Waare in seinem eigenen Namen, sondern als die Führung eines Geschäftes im Namen eines andern, nämlich des Versassers, anzusehen und auf diese Weise die Unrechtmäßigkeit des Nachdruckens leicht und dentlich darstellen zu können. Wein Argument ist in einem Vernunftschlusse enthalten, der das Recht des Verlegers beweiset; dem ein zweiter folgt, welcher den Anspruch des Nachdruckens widerlegen soll.

#### T.

Deduction des Rechts des Verlegers gegen den Nachdrucker.

Ber ein Geschäft eines andern in deffen Ramen und bennoch wiber ben Willen beffelben treibt, ift gehalten,

<sup>\*)</sup> Burde es wohl ein Berleger wagen, jeden bei dem Anfause seines Berlagswerks an die Bedingung zu binden, wegen Beruntreuung eines fremden ihm anvertrauten Guts angeklagt zu werden, wenn mit seinem Borsak, oder auch durch seine Unvorsichtigkeit das Exemplar, das er verkaust, zum Nachdrucke gebrancht würde? Schwerlich würde jenend dazu einwilligen: weil er sich dadurch allerlei Beichwerlichso keit der Nachsorichung und Berantwortung aussetzen würde. Der Verlag würde jenem also auf dem Halfe bleiben.

biefem oder seinem Bevollmächtigten allen Auben, der ihm daraus erwachsen möchte, abzutreten und allen Schaben zu vergüten, der jenem oder biesem baraus entspringt.

Run ist der Rachdrucker ein solcher, der ein Geschäft eines andern (des Autors) u. s. w. Alfo ist er gehalten, diesem oder seinem 5 Bepollmächtigten (dem Berleger) u. s. w.

## Beweis des Oberfages.

Da der sich eindringende Geschäftträger unerlaubter Weise im Namen eines andern handelt, so hat er keinen Anspruch auf den Vortheil, der aus diesem Geschäfte entspringt; sondern der, in dessen Ramen er das 10 Geschäft führt, oder ein anderer Bevollmächtigter, welchem jener es anvertrauet hat, besigt das Recht, diesen Vortheil als die Frucht seines Eigenthums sich zuzueignen. Weil ferner dieser Geschäftträger dem Rechte des Besigers durch undesugte Einmischung in fremde Geschäfte Abbruchthut, so muß er nothwendig allen Schaden vergüten. Dieses liegt ohne 15 Zweisel in den Elementarbegriffen des Naturrechts.

#### Beweis des Unterfates.

Der erste Bunkt des Untersates ist: daß der Berleger durch den Berlag das Geschäft eines andern treibe. — Hier kommt alles auf den Begriff eines Buchs oder einer Schrift überhaupt, als einer Arbeit 20 des Versalsers, und auf den Begriff des Verlegers überhaupt (er sei bevollmächtigt oder nicht) an: ob nämlich ein Buch eine Waare sei, die der Autor, es sei mittelbar oder vermittelst eines andern, mit dem Kublicum verkehren, also mit oder ohne Vorbehalt gewiffer Rechte veräußern kann; oder ob es vielmehr ein bloßer Gebrauch seiner Kräfte (opera) 25 sei, den er andern zwar verwilligen (concedere), niemals aber veräüßern (alienare) kann; ferner: ob der Verleger sein Geschäft in seinem Ramen, oder ein fremdes Geschäft im Namen eines andern treibe.

In einem Buche als Schrift rebet der Autor zu seinem Leser; und der, welcher sie gedruckt hat, redet durch seine Gremplare nicht für sich so selbst, sondern ganz und gar im Namen des Berfassers. Er stellt ihn als redend öffentlich auf und vermittelt nur die Überbringung dieser Rede ans Publicum. Das Gremplar dieser Rede, es sei in der Handschrift oder im Druck, mag gehören, wem es wolle; so ist doch, dieses für sich zu brauchen, oder damit Berker zu treiben, ein Geschäft, das seder Eigen- 35

thumer besselben in seinem eigenen Namen und nach Belieben treiben kann. Allein jemand öffentlich reden zu lassen, seine Rede als solche ins Publicum zu bringen, das heißt, in jenes Namen reden und gleichs samm Publicum sagen: "Ourch mich läßt ein Schriftsteller euch dieses oder jenes buchstäblich hinterbringen, lehren u. s. W. Ich verantworte nichts, selbst nicht die Freiheit, die jener sich nimmt, öffentlich durch mich zu reden; ich bin nur der Bermittler der Gelangung an euch;" das ist ohne Zweisel ein Geschäft, welches man nur im Namen eines andern, niemals in seinem eigenen (als Berleger) verrichten kann. Dieser schöftstad war in seinem eigenen Namen das kumme Wertzeng der Übers bringung einer Rede des Autors ans Bublicum bringt, mithaß er gedachte Rede durch den Oruck ins Publicum bringt, mithin daß er sich als denjenigen zeigt, durch den der Autor zu diesem redet, das kann er nur im Namen des andern thun.

Der zweite Bunkt des Untersatzes ist: daß der Nachdruder nicht allein ohne alle Erlaubniß des Eigenthümers das Geschäft (des Autors), sondern es sogar wider seinen Willen übernehme. Denn da er nur darum Nachdruckerist, weil er einem andern, der zum Verlage vom Autor selbst bevollmächtigt ist, in sein Geschäft greist: so fragt sich, ob der Autor noch einem andern dieselbe Besuguiß ertheilen und dazu einwilligen könne. Es ist aber klar: daß, weil alsdann seder von beiden, der erste Verleger und der sich nachher des Verlags anmaßende (der Nachdrucker), des Autors Geschäft mit einem und demselben ganzen Publicum führen würde, die Bearbeitung des einen die des andern unnüß und für seden derzseleger mit dem Vorbehalt, noch außer diesem einem andern den Werlag seines Werks erlauben zu dürsen, numöglich sei; solglich der Autor die Erlaubniß dazu keinem andern (als Nachdrucker) zu ertheilen besugt gewesen, diese also vom letztern auch nicht einmal hat präsumirt werden

<sup>\*)</sup> Ein Buch ist das Werkzeug der Überbringung einer Rede aus Aublicum, nicht bloß der Gedanken, wie etwa Gemälde, symbolische Vorstellung irgend einer Idee oder Begebenheit. Daran liegt hier das Wesenklichte, daß es keine Sache ist, die badurch überbracht wird, sondern eine opera, nämlich Rede, und zwar buchstäblich. Dadurch, daß es ein stummes Werkzeug genannt wird, unterscheide ich es von dem, was die Rede durch einen Laut überbringt, wie z. B. ein Sprachrofte, ja selbst der Nund anderer ist.

bürfen; folglich der Nachdruck ein gänzlich wider den erlaubten Willen des Sigenthümers und dennoch ein in dessen Namen unternommenes Geschäft fei.

Aus diesem Grunde folgt auch, daß nicht der Autor, sondern sein bevollmächtigter Verleger lädirt werde. Denn weil jener sein Recht wegen 5 Verwaltung seines Geschäftes mit dem Publicum dem Verleger gänzlich und ohne Vorbehalt, darüber noch anderweitig zu disponiren, überlassen hat: so ist dieser allein Eigenthümer dieser Geschäftsührung, und der Rachbrucker thut dem Verleger Abbruch an seinem Rechte, nicht dem Verlasser.

Beil aber dieses Recht der Führung eines Geschäftes, welches mit pünftlicher Genauigkeit eben so gut auch von einem andern geführt werden kann, — wenn nichts besonders darüber verabredet worden, für sich nicht als unveräußerlich (ius personalissimum) anzusehen ist: so hat der Berleger Besuguiß, sein Verlagsrecht auch einem andern zu überlassen, 15 weil er Eigenthümer der Vollmacht ist; und da hiezu der Versassen, 15 weil er Eigenthümer der Vollmacht ist; und da hiezu der Versassensissen muß, so ist der, welcher aus der zweiten Hand das Geschäft übernimmt, nicht Nachdrucker, sondern rechtmäßig bevollmächtigter Verleger, d. i. ein solcher, dem der vom Autor eingesetzte Verleger seine Vollmacht abgetreten hat.

### П.

Widerlegung des vorgeschütten Rechts des Nachdruckers gegen den Berleger.

Es bleibt noch die Frage zu beantworten übrig: ob nicht dadurch, daß der Berleger das Werk seines Autors im Publicum veräußert, mits 25 hin aus dem Eigenthum des Exemplars die Bewilligung des Berlegers (mithin auch des Autors, der ihm dazu Bollmacht gab) zu jedem beliebigen Gebrauche desselben, folglich auch zum Nachdrucke von selbst kließe, so uns angenehm solcher jenem auch sein möge. Denn es hat jenen vielleicht der Bortheil angelockt, das Geschäft des Berlegers auf diese Gesahr zu übers 30 nehmen, ohne den Käuser durch einen ausdrücklichen Vertrag davon auss zuschließen, weil dieses sein Geschäft rückgängig gemacht haben möchte.

Daß nun das Eigenthum des Eremplars dieses Recht nicht verschaffe, be- weise ich durch folgenden Bernunftichluß:

Ein persönliches bejahendes Recht auf einen andern fann aus dem Eigenthum einer Sache allein niemals ge= 5 folgert werden.

Run ift das Recht zum Berlage ein perfonliches be- jahendes Recht.

Folglich fann es aus bem Eigenthum einer Sache (bes Eremplars) allein niemals gefolgert werben.

#### Beweis des Oberfages.

10

Mit dem Eigenthum einer Sache ist zwar das verneinende Recht verbunden, jedermann zu widerstehen, der mich im beliebigen Gebranch derselben hindern wollte; aber ein bejahendes Recht auf eine Person, von ihr zu sordern, daß sie etwas leisten oder mir worin zu Diensten sein solle, kann aus dem bloßen Eigenthum keiner Sache fließen. Zwar ließe sich dieses letztere durch eine besondere Berabredung dem Bertrage, wodurch ich eine Eigenthum von jemand erwerbe, beifügen; z. B. daß, wenn ich eine Waare kanse, der Verkäuser sie auch postsfrei an einen gewissen Ort hinschiefen solle. Aber alsdann solgt das Recht auf die Person, etwas für mich zu thun, nicht aus dem bloßen Eigenthum meiner erkausten Sache, sondern aus einem besondern Vertrage.

## Beweis des Untersages.

Wornber jemand in seinem eigenen Namen nach Belieben bisponiren kann, daran hat er ein Recht in der Sache. Was er aber nur 25 im Namen eines Andern verrichten darf, dies Geschäft treibt er so, daß der Andere dadurch, als ob es von ihm selbst gesührt wäre, verbindlich gemacht wird. (Quod quis facit per alium, ipse fecisse putandus est.) Also ist mein Recht zur Führung eines Geschäftes im Namen eines andern ein persönliches besahendes Recht, nämlich den Antor des Geschäftes zu 30 nöthigen, daß er etwas prästire, nämlich für alles stehe, was er durch mich thun läßt, oder wozu er sich durch mich verbindlich macht. Der Berlag ist nun eine Rede ans Publicum (durch den Druct) im Namen des Berfaffers, folglich ein Beschäft im Namen eines andern. Also ist bas Recht dazu ein Recht des Verlegers an eine Person: nicht bloß fich im beliebigen Gebranche feines Eigenthums gegen ihn zu vertheidigen; fondern ihn zu nöthigen, daß er ein gemiffes Beichaft, melches der Berleger auf feinem Ramen führt, für fein eigenes erkenne und verantworte, - mithin s ein perfonliches bejahendes Recht.

Das Eremplar, wornach ber Berleger druden lagt, ift ein Bert bes Autors (opus) und gehört dem Berleger, nachdem er es im Manuscript ober gedruckt erhandelt hat, ganglich zu, um alles damit zu thun, mas er will, und was in feinem eigenen Namen gethan werden fann; benn 10 das ift ein Erforderniß bes vollständigen Rechtes an einer Sache, b. i. bes Gigenthums. Der Bebrauch aber, ben er bavon nicht anders als nur im Ramen eines Undern (nämlich des Berfaffers) machen fann, ift ein Beichaft (opera), das diefer Undere durch den Gigenthumer des Eremplars treibt, wozu außer dem Eigenthum noch ein besonderer Vertrag 15 erfordert wird.

Nun ift ber Buchverlag ein Beschaft, bas nur im Ramen eines andern (nämlich bes Berfaffers) geführt werden darf (welchen Berfaffer ber Verleger als burch fich jum Bublicum redend aufführt); alfo fann bas Recht bagn nicht zu ben Rechten gehören, die bem Eigenthum eines 20 Eremplars anhangen, fondern fann nur durch einen besondern Bertrag mit dem Verfaffer rechtmäßig werden. Wer ohne einen folchen Vertrag mit dem Verfaffer (oder, wenn diefer schon einem andern als eigentlichen Berleger dieses Recht eingewilligt hat, ohne Bertrag mit diesem) verlegt, ist der Nachdrucker, welcher also den eigentlichen Verleger lädirt und ihm 25 allen Nachtheil erfeten muß.

# Allgemeine Anmertung.

Daß ber Verleger fein Geschäft des Verlegers nicht bloß in feinem eigenen Namen, fondern im Namen eines andern\*) (nämlich des Verfaffers)

<sup>\*)</sup> Wenn ber Verleger auch zugleich Berfaffer ift, jo find beibe Geschäfte boch 30 verichieden; und er verlegt in der Qualitat eines Sandelsmannes, mas er in der Qualitat eines Belehrten gefchrieben bat. Allein wir fonnen Diefen Sall bei Geite jegen und unfere Erörterung nur auf ben, ba ber Berleger nicht zugleich Berfaffer ift, einschränfen: es wird nachher leicht fein, die Folgerung auch auf den erften Fall anszudehnen.

führe und ohne beffen Einwilligung gar nicht führen konne: beftätigt fich aus gewiffen Berbindlichfeiten, die demfelben nach allgemeinem Geftand= niffe anhangen. Bare ber Berfaffer, nachdem er feine Sandidrift bem Berleger jum Drude übergeben und biefer fich bagu verbindlich gemacht hat, 5 geftorben: fo fteht es dem lettern nicht frei, fie als fein Gigenthum zu unterdrucken; fondern das Publicum hat in Ermangelung der Erben ein Recht, ihn jum Berlage zu nöthigen, ober die Sanbidrift an einen andern, der fich jum Berlage anbietet, abzutreten. Denn einmal mar es ein Geschäft, bas ber Autor durch ihn mit dem Bublicum treiben wollte, und wozu er fich als 10 Beichäftträger erbot. Das Bublicum hatte auch nicht nothig, biefes Berfprechen des Berfaffers zu miffen, noch es zu acceptiren; es erlangt biefes Recht an den Berleger (etwas zu praftiren) durchs Gefet allein. Denn jener befitt die Sandidrift nur unter der Bedingung, fie gu einem Befcafte des Autors mit dem Publicum zu gebranchen; diefe Berbindlich= 15 feit gegen bas Bublicum aber bleibt, wenn gleich bie gegen ben Berfaffer durch deffen Tod aufgehört hat. hier wird nicht ein Recht des Publicums an der Sandidrift, fondern an einem Beichafte mit dem Autor gum Grunde gelegt. Wenn der Verleger das Wert des Autors nach dem Tode deffelben verftummelt ober verfälicht herausgabe, ober es an einer für die Nachfrage nöthigen Bahl Gremplare mangeln ließe; fo murde bas Bublicum Befugnig haben, ihn zu mehrerer Richtigfeit ober Bergrößerung bes Berlags zu nothigen, midrigenfalls aber diefen anderweitig zu beforgen. Belches alles nicht ftatt finden konnte, wenn das Recht des Verlegers nicht von einem Beichafte, bas er zwischen bem Autor und bem Bublicum im 25 Ramen bes erftern führt, abgeleitet murbe.

Dieser Verbindlichkeit des Verlegers, die man vermuthlich zugestehen wird, muß aber auch ein darauf gegründetes Recht entsprechen, nämlich das Recht zu allem dem, ohne welches jene Verbindlichkeit nicht erfüllt werden könnte. Dieses ist: daß er das Verlagsrecht ausschließlich ausübe, weil anderer Concurrenz zu seinem Geschäfte die Führung desselben für ihn praktisch unmöglich machen würde.

Kunstwerke als Sachen können dagegen nach einem Eremplar derselben, welches man rechtmäßig erworben hat, nachgeahmt, abgeformt und die Copien derselben öffentlich verkehrt werden, ohne daß es der Einswilligung des Urhebers ihres Originals, oder derer, welcher er sich als Werkmeister seiner Idean bedient hat, bedürfe. Eine Zeichnung, die jemand entworfen, oder durch einen andern hat in Kupfer stechen, oder in

Stein, Metall, oder Bips ausführen laffen, tann von dem, der diefe Broducte kauft, abgedruckt oder abgegoffen und so öffentlich verkehrt werden; fo wie alles, mas jemand mit feiner Sache in feinem eignen Namen perrichten fann, der Ginwilligung eines andern nicht bedarf. Lipperts Daftpliothet fann von jedem Befiger derfelben, der es verfteht, nachgeahmt 5 und jum Bertauf ausgestellt werden, ohne daß der Erfinder berfelben über Eingriffe in feine Befchafte flagen tonne. Denn fie ift ein Bert (opus, nicht opera alterius), welches ein jeder, der es besitzt, ohne einmal den Ramen bes Urhebers zu nennen, veräußern, mithin auch nachmachen und auf feinen eigenen Ramen als das feinige zum öffentlichen Bertehr brauchen 10 fann. Die Schrift aber eines andern ift die Rede einer Berfon (opera). und der, welcher fie verlegt, tann nur im Namen diefes andern gum Bublicum reden und von fich nichts weiter fagen, als daß ber Berfaffer burch ihn (Impensis Bibliopolae) folgende Rede ans Publicum halte. Denn es ift ein Widerspruch: eine Rede in feinem Ramen zu halten, die doch 15 nach feiner eigenen Anzeige und gemäß der Nachfrage bes Bublicums die Rede eines andern fein foll. Der Grund alfo, marum alle Runftmerte anderer zum öffentlichen Vertrieb nachgemacht, Bucher aber, die ichon ihre eingesette Berleger haben, nicht nachgebruckt werden burfen, liegt barin: daß die erftern Berte (opera), die zweiten Sandlungen (operae) find, 20 davon jene als für fich felbst eriftirende Dinge, diese aber nur in einer Berfon ihr Dafein haben konnen. Folglich kommen diefe lettern ber Berfon des Verfaffers ausschließlich zu\*); und berfelbe hat daran ein unveräußerliches Recht (ius personalissimum) durch jeden andern immer felbft zu reden, d. i. daß niemand dieselbe Rede zum Publicum anders, als in 25 feines (des Urhebers) Ramen halten barf. Wenn man indeffen bas Buch eines andern fo verändert (abfurgt oder vermehrt oder umarbeitet), daß man fogar Unrecht thun murbe, wenn man es nunmehr auf ben Namen

<sup>\*)</sup> Der Antor und der Eigenthstmer des Exemplars können beide mit gleichem Rechte von demielben sagen: es ist mein Buch! aber in verschiedenem Sinne. Der erstere 30 nimmt das Buch als Schrift oder Rede; der zweite bloß als das finnme Justrument der Überbringung der Nede an ihn oder das Publicum, d. i. als Exemplar. Dieses Recht des Berfassers ist aber kein Recht in der Sache, nämlich dem Exemplar (benn der Eigenthümer kann es vor des Berfassers Angen verdrennen), sondern ein angebornes Recht in seiner eignen Berson, nämlich zu verhindern, daß ein anderer ihn nicht zs ohne seine Einwilligung zum Publicum reden lasse, welche Einwilligung gar nicht präsunirt werden kann, weil er sie schou einem andern auskaließlich ertheilt hat.

bes Antors des Originals ausgeben würde: so ist die Umarbeitung in dem eigenen Ramen des Herausgebers kein Nachdrud und also nicht uner-landt. Denn hier treibt ein anderer Antor durch seinen Berleger ein anderes Geschäft als der erstere und greift diesem also in sein Geschäfte mit dem Publicum nicht ein; er stellt nicht jenen Autor als durch ihn redend vor, sondern einen andern. Anch kann die Übersehung in eine andere Sprache nicht für Nachdruck genommen werden; denn sie ist nicht dieselbe Rede des Bersassen, obgleich die Gedanken genau dieselben sein mögen.

Wenn die hier zum Grunde gelegte Idee eines Bücherverlages über10 haupt wohlgefaßt und (wie ich mir schmeichle, daß es möglich sei) mit der
erforderlichen Eleganz der römischen Rechtsgelehrsamfeit bearbeitet würde:
so könnte die Klage gegen den Nachdrucker wohl vor die Gerichte gebracht
werden, ohne daß es nöthig wäre, zuerst um ein neues Geseh deshalb
anzuhalten.



# Bestimmung des Begriffs

einer

Menschenrace.



Die Kenntnisse, welche die neuen Reifen über die Mannigfaltigkeiten in der Menschengattung verbreiten, haben bisher mehr dazu beigetragen. ben Berftand über diefen Bunft zur Nachforschung zu reigen, als ihn zu befriedigen. Es liegt gar viel daran, den Begriff, welchen man durch Be-5 obachtung aufflären will, vorher felbst wohl bestimmt zu haben, ebe man feinetwegen die Erfahrung befragt; benn man findet in ihr, mas man bedarf, nur alsdann, wenn man vorher weiß, wornach man fuchen foll. Es wird viel von den verschiedenen Menschenracen gesprochen. Ginige verstehen darunter wohl gar verschiedene Arten von Menschen; Andere 10 bagegen foranten fich zwar auf eine engere Bedeutung ein, icheinen aber biefen Unterfchied nicht viel erheblicher zu finden, als den, welchen Menfchen dadurch unter fich machen, daß fie fich bemalen oder befleiden. Meine Abficht ift jett nur, diefen Begriff einer Race, wenn es deren in der Menichengattung giebt, genau zu bestimmen; die Erklarung des Ursprunge der mirk-15 lich vorhaudenen, die man diefer Benennung fabig halt, ift nur Rebenwerk, womit man es halten fann, wie man will. Und doch febe ich, daß übrigens icharffinnige Manner in der Beurtheilung beffen, mas vor einigen Sahren lediglich in jener Absicht gesagt murde\*), auf biese Rebensache. nämlich die hypothetische Anwendung des Princips, ihr Augenmerk allein 20 richteten, das Princip felbst aber, worauf doch alles ankommt, nur mit leichter Sand berührten. Gin Schidfal, welches mehreren Nachforschungen. die auf Principien gurudtehren, widerfahrt; und welches baber alles Streiten und Rechtfertigen in speculativen Dingen miderrathen, bagegen aber das Räherbeftimmen und Aufflaren des Migverftandenen allein als 25 rathsam andreisen fann.

T.

Rur das, was in einer Thiergattung anerbt, kann zu einem Klaffen-Unterschiede in berfelben berechtigen.

Der Mohr (Mauritanier), der, in seinem Vaterlande von Luft und 30 Sonne braun gebrannt, sich von dem Deutschen oder Schweden durch die

<sup>\*)</sup> Man sehe Engels Philosophen für die Welt, Th. II. S. 125 f.

Haufarbe so sehr unterscheibet, und der französische oder englische Kreole in Westindien, welcher, wie von einer Krankheit kaum wieder genesen, bleich und erschöpft aussieht, können um deswillen eben so wenig zu verschiedenen Klassen der Menschengattung gezählt werden, als der spanische Bauer von la Mancha, der schwarz wie ein Schulmeister gekleibet einher geht, weil s die Schafe seiner Provinz durchgehends schwarze Wolle haben. Denn wenn der Mohr in Zimmern und der Kreole in Europa aufgewachsen ist, so sind beide von den Bewohnern unsers Welttheils nicht zu unterscheiden.

Der Miffionar Demanet giebt fich bas Unfeben, als ob er, weil er 10 fich in Senegambia einige Beit aufgehalten, von ber Schwärze ber Reger allein recht urtheilen konne, und fpricht feinen Landsleuten, ben Frangofen, alles Urtheil hieruber ab. 3ch hingegen behaupte, daß man in Frankreich von der Farbe der Reger, die fich dort lange aufgehalten haben, noch beffer aber berer, die da geboren find, in fo fern man barnach 15 den Rlaffenunterschied berfelben von andern Menfchen bestimmen will, weit richtiger urtheilen konne, als in dem Baterlande der Schwarzen felbft. Denn das, was in Afrika der Haut des Negers die Sonne eindrückte und also ihm nur zufällig ift, muß in Frankreich wegfallen und allein die Schwarze übrig bleiben, die ihm burch seine Geburt zu Theil mard, die er weiter 20 fortpflangt, und die baber allein gu einem Rlaffenunterschiede gebraucht werden fann. Bon ber eigentlichen Farbe ber Gubfeeinsulaner fann man fich nach allen bisherigen Befchreibungen noch keinen ficheren Begriff machen. Denn ob einigen von ihnen gleich die Mahagoniholz-Farbe zu= geschrieben wird, so weiß ich boch nicht, wie viel von diesem Braun einer 25 blogen Farbung burch Sonne und Luft und wieviel bavon ber Beburt zu= guichreiben fei. Gin Rind, von einem folden Baare in Europa gezeugt, wurde allein die ihnen von Natur eigene Sautfarbe ohne Zweideutigkeit entbeden. Aus einer Stelle in ber Reife Carterets (ber freilich auf feinem Seezuge wenig Land betreten, bennoch aber verschiedene Infulaner 30 auf ihren Canots gesehen hatte) ichliefe ich: baf bie Bewohner ber meiften Infeln Beige fein muffen. Denn auf Frevill-Giland (in ber Nahe der zu den indischen Gewässern gezählten Inseln) fah er, wie er fagt, zuerst das mahre Gelb der indischen Sautfarbe. Db die Bilbung der Röpfe auf Malikolo ber Natur oder der Runftelei zuzuschreiben sei, oder 35 wie weit fich die naturliche Sautfarbe ber Raffern von der der Negern unterscheide, und andere carafteriftifche Gigenschaften mehr, ob fie erblich

und von der Natur selbst in der Geburt, oder nur zufällig eingedrückt seien, wird sich daher noch lange nicht auf entscheidende Art ausmachen lassen.

### II.

5 Man kann in Ansehung der Hautfarbe vier Klassenunterschiede der Menschen annehmen.

Bir kennen mit Bewißheit nicht mehr erbliche Unterschiede der Sautfarbe, als die: der Beigen, der gelben Indianer, der Reger und der fupferfarbig=rothen Amerikaner. Merkwurdig ift: daß diefe 10 Charaftere fich erftlich barum gur Klaffeneintheilung ber Menfchengattung vorzüglich zu schicken scheinen, weil jede biefer Rlaffen in Unfehung ihres Aufenthalts fo ziemlich isolirt (b. i. von den übrigen abgesondert, an fich aber vereinigt) ift; die Rlaffe der Beigen vom Cap Finisterra über Nordcap, den Obstrom, die fleine Bucharei, Berfien, das 15 Bludliche Arabien, Abeffinien, die nordliche Granze der Bufte Sara bis zum Beifen Borgebirge in Afrika ober ber Mundung bes Senegal; bie ber Schwarzen von da bis Capo Regro und mit Ausschließung ber Raffern gurud nach Abeffinien; die der Gelben im eigentlichen Sindoftan bis Cap Romorein (ein Salbichlag von ihnen ift auf der andern Salbo infel Indiens und einigen nahe gelegenen Infeln); die der Rupferrothen in einem gang abgesonderten Belttheile, nämlich Amerika. Der zweite Grund, weswegen diefer Charafter fich porguglich zur Rlaffeneintheilung fcidt, obgleich ein Farbenunterschied manchem fehr unbedeutend por= fommen mochte, ift: daß die Absonderung durch Ausdunftung das 25 wichtigfte Stud ber Borforge ber Natur fein muß, fo fern bas Gefcopf - in allerlei Simmels- und Erdftrich, wo es durch Luft und Sonne fehr verschiedentlich afficirt wird, versett - auf eine am wenigsten der Runft bedürftige Art ausdauren foll, und daß die Saut, als Organ jener Absonderung betrachtet, die Spur diefer Berichiedenheit des Raturcharafters 30 an fich tragt, welche gur Gintheilung ber Menschengattung in fichtbarlich verschiedene Rlaffen berechtigt. - Ubrigens bitte ich, den bisweilen beftrittenen erblichen Unterschied ber Haufarbe fo lange einzuräumen, bis fich zu beffen Beftätigung in der Folge Anlag finden wird; imgleichen au erlauben, daß ich annehme: es gebe feine erbliche Bolfscharaftere in

Ansehung dieser Naturliverei mehr, als die genannten vier; lediglich aus dem Grunde, weil sich jene Zahl beweisen, außer ihr aber feine andere mit Gewischeit darthun läßt.

### III.

In der Mlasse der Weißen ist außer dem, was zur Menschengattung übers hampt gehört, keine andere charakteristische Eigenschaft nothwendig erblich; und so auch in den übrigen.

Unter uns Beißen giebt es viele erbliche Beschaffenheiten, die nicht zum Charafter der Gattung gehören, worin fich Familien, ja gar Bolfer von einander unterscheiden; aber auch keine einzige derselben artet un= 10 ausbleiblich an, sondern die, welche damit behaftet find, zeugen mit andern von der Rlaffe der Beifen and Rinder, denen diefe unterscheidende Beschaffenheit mangelt. Go ift der Unterschied der blonden Farbe in Danemark, hingegen in Spanien (noch mehr aber in Afien an den Bolfern, die zu den Beifen gezählt werden) die brunette Sautfarbe (mit 15 ihrer Folge, der Augen- und Saarfarbe) herrichend. Es tann fogar in einem abgesonderten Bolf diefe lette Farbe ohne Ausnahme anerben (wie bei den Sinefern, denen blaue Angen lacherlich vortommen): weil in denfelben fein Blouder angetroffen wird, ber feine Karbe in die Bengung bringen fonnte. Allein wenn von diefen Brunetten einer eine blonde Frau 20 hat, so zeugt er brunette ober auch blonde Rinder, nachdem fie auf die eine ober andere Geite ausschlagen; und fo auch umgekehrt. In gewiffen Familien liegt erbliche Schwindfucht, Schiefmerben, Bahnfinn u. f. m.; aber feines von diefen ungahlbaren erblichen Ubeln ift unausbleiblich erblich. Denn ob es gleich beffer mare, folche Berbindungen durch einige 25 auf den Kamilienschlag gerichtete Aufmerksamkeit beim Beirathen forgfältig zu vermeiden, fo habe ich doch mehrmals felbst mahrgenommen: daß ein gefunder Mann mit einer ichwindsuchtigen Frau ein Rind zeugte, das in allen Befichtszügen ihm ahnelte und dabei gefund, und außerdem ein anderes, das der Mutter ahnlich fah und wie fie schwindsuchtig war. 30 Gben fo finde ich in der Che eines Bernunftigen mit einer Frau, die nur aus einer Kamilie, worin Wahnfinn erblich, felbst aber vernünftig war, unter verschiedenen flugen nur ein mahnfinniges Rind. Sier ift Nach= artung; aber fie ift in bem, worin beide Eltern verschieden find, nicht unausbleiblich. - Eben biefe Regel fann man auch mit Buverficht bei den 35 übrigen Klassen zum Grunde legen. Neger, Indianer oder Amerikaner haben auch ihre persönliche oder Familien- oder provinzielle Verschieden- heiten; aber keine derselben wird in Vermischung mit denen, die von derselben Klasse sind, seine respective Eigenthümlichkeit unausbleiblich in die Zeugung bringen und fortpstanzen.

### IV.

In der Bermischung jener genannten vier Klassen mit einander artet der Charakter einer jeden unausbleiblich an.

Der Beige mit der Negerin und umgefehrt geben den Mulatten 10 mit der Indianerin den gelben und mit dem Amerikaner den rothen Meftigen; der Ameritaner mit dem Reger den fcmargen Raraiben und umgekehrt. (Die Bermifchung des Indiers mit dem Neger hat man noch nicht versucht.) Der Charafter ber Klaffen artet in ungleichartigen Bermischungen unausbleiblich an, und es giebt hievon gar feine Mus-15 nahme; wo man beren aber angeführt findet, da liegt ein Migverstand jum Grunde, indem man einen Albino oder Raferlaf (beides Miggeburten) für Beiße gehalten hat. Diefes Anarten ift nun jederzeit beiberfeitig, niemals bloß einseitig an einem und demfelben Rinde. Der weiße Bater brudt ihm den Charafter feiner Rlaffe und die ichwarze Mutter den 20 ihrigen ein. Es muß alfo jederzeit ein Mittelfchlag oder Baftard entfpringen, welche Blendlingsart in mehr ober weniger Gliebern ber Beugung mit einer und berfelben Rlaffe allmählig erlofden, wenn fie fich aber auf ihres gleichen einschränkt, fich ohne Ausnahme ferner fortpflanzen und verewigen wird.

#### V.

Betrachtung über das Gesetz der nothwendig halbschlächtigen Zeugung.

25

Es ist immer ein sehr merkwürdiges Phänomen: daß, da es so manche, zum Theil wichtige und sogar samilienweise erbliche Charastere in der Menschengattung giebt, sich doch sein einziger innerhalb einer durch bloße zo Hautsarbe charasterisirten Menschenklasse sindet, der nothwendig anerbt; daß dieser letztere Charaster hingegen, so geringsügig er auch schienen mag, doch sowohl innerhalb dieser Klasse, als auch in der Vermischung derselben

mit einer der drei übrigen allgemein und unausbleiblich anartet. Bieleleicht läßt sich aus diesem seltsamen Phänomen etwas über die Ursachen des Anartens solcher Eigenschaften, die nicht wesentlich zur Gattung gehören, bloß aus dem Umstande, daß sie unausdleiblich sind, muthemaßen.

Buerft: mas dazu beitrage, daß überhaupt etwas, das nicht zum Befen der Gattung gehört, anerben konne, a priori auszumachen, ift ein migliches Unternehmen; und in diefer Dunkelheit der Erkenntnigquellen ift die Freiheit der Sypothesen so uneingeschränkt, daß es nur Schade um alle Muhe und Arbeit ift, fich besfalls mit Biderlegungen zu befaffen, 10 indem ein jeder in folden Fallen feinem Ropfe folgt. Ich meines Theils jehe in folden Fallen nur auf die befondere Bernunftmarime, wovon ein jeder ausgeht, und nach welcher er gemeiniglich auch gacta aufzutreiben weiß, die jene begunftigen; und suche nachher die meinige auf, die mich gegen alle jene Erklärungen ungläubig macht, ehe ich mir noch die Begen- 15 grunde beutlich zu machen weiß. Wenn ich nun meine Marime bemabrt, dem Bernunftgebrauch in der Raturwiffenschaft genau angemeffen und zur consequenten Denkungsart allein tauglich befinde: fo folge ich ibr, ohne mich an jene vorgeblichen Facta zu fehren, die ihre Glaubhaftigfeit und Bulanglichkeit zur angenommenen Hypothese fast allein von jener 20 einmal gemahlten Maxime entlehnen, benen man überbem ohne Muhe hundert andere Racta entgegenseken fann. Das Anerben burch die Wirfung der Ginbildungsfraft ichmangerer Frauen, oder auch mobl der Stuten in Marftallen; bas Ausrupfen des Barts ganger Bolferichaften, jo wie bas Stugen ber Schmanze an englischen Pferben, modurch die 25 Ratur genöthigt werde, aus ihren Zengungen ein Product, worauf fie uranfänglich organisirt mar, nachgerabe meg zu laffen; die geplätschten Majen, welche anfänglich von Eltern an nengebornen Rindern gefünftelt, in der Folge von der Natur in ihre zeugende Rraft aufgenommen maren: diefe und andre Erklarungsgrunde wurden wohl ichwerlich durch die zu ihrem 30 Behuf angeführten Tacta, benen man weit beffer bewährte entgegenseben fann, in Credit fommen, wenn fie nicht von ber fonft gang richtigen Marine der Vernunft ihre Empfehlung befamen, nämlich Diefer: eber alles im Muthmaßen aus gegebenen Erfcheinungen zu magen, als zu deren Behuf besondere erfte Naturfrafte oder anerschaffene Unlagen anzu= 35 nehmen (nach dem Grundsate: principia praeter necessitatem non sunt multiplicanda). Allein mir fteht eine andere Maxime entgegen, welche

jene von der Ersparung entbehrlicher Principien einschränkt, nämlich: daß in der gangen organischen Ratur bei allen Beranderungen einzelner Befcopfe die Species derfelben fich unverandert erhalten (nach der Formel ber Schulen: quaelibet natura est conservatrix sui). Run ift es flar: daß, menn der Bauberfraft der Ginbildung, oder ber Runftelei der Menichen an thierifden Korpern ein Bermogen zugeftanden murbe, die Beugungsfraft jelbst abzuändern, das uranfängliche Modell der Natur umzuformen. ober durch Bufate zu verunftalten, die gleichwohl nachher beharrlich in ben folgenden Beugungen aufbehalten wurden, man gar nicht mehr miffen 10 murbe, von welchem Originale die Natur ausgegangen fei, ober wie weit cs mit der Abanderung deffelben geben konne, und, da der Menichen Gin= bildung feine Grangen erfennt, in welche Fragengestalt die Battungen und Arten gulet noch verwildern durften. Diefer Ermagung gemaß nehme ich es mir jum Grundfate: gar keinen in bas Reugungsgeschäft ber 15 Natur pfuschenden Ginfluß der Ginbildungsfraft gelten zu laffen und fein Bermogen ber Meniden, burch außere Rünftelei Abanderungen in dem alten Drigingl der Gattungen oder Arten zu bewirken, folche in die Bengungefraft zu bringen und erblich zu machen. Denn laffe ich auch nur Einen Fall dieser Art zu, so ist es, als ob ich auch nur eine einzige Be-20 fpenftergeschichte ober Zauberei einraumte. Die Schranken ber Bernunft find dann einmal durchbrochen, und der Bahn drangt fich bei Taufenden burch diefelbe Lucke durch. Es ift auch feine Befahr, daß ich bei diefem Entichlusse mich vorsetzlich gegen wirkliche Erfahrungen blind oder, welches einerlei ift, verftodt unglaubig machen wurde. Denn alle bergleichen 25 abenteuerliche Eräugniffe tragen ohne Unterschied das Renuzeichen an fich, ba fie gar kein Experiment verstatten, fondern nur durch Aufhafchung aufälliger Bahrnehmungen bemiefen sein wollen. Bas aber von der Art ift, daß es, ob es gleich des Experiments gar wohl fähig ift, bennoch kein einziges aushalt, oder ihm mit allerlei Bormand beständig ausweicht: das wift nichts als Wahn und Erdichtung. Dies find meine Grunde, warum ich einer Erflarungsart nicht beitreten fann, die dem schwarmerifchen Sange gur magifchen Runft, welcher jebe, auch die fleinfte Bemantelung erwunfcht fommt, im Grunde Borichub thut: daß nämlich das Anarten, felbit auch nur das zufällige, welches nicht immer gelingt, jemals die Wirfung 35 einer anderen Urfache, als der in der Gattung felbst liegenden Reime und Unlagen fein fonne.

Wenn ich aber gleich aus zufälligen Eindrücken entspringende und dennoch erblich werdende Charaktere einräumen wollte: so würde es doch unmöglich sein, dadurch zu erklären, wie jene vier Farbenunterschiede unter allen anerbenden die einzigen sind, die unausbleiblich anarten. Was kann anders die Ursache hievon sein, als daß sie in den Keimen des uns unbekannten ursprünglichen Stammes der Menschengattung und zwar als solche Naturanlagen gelegen haben müssen, die zur Erhaltung der Sattung wenigstens in der ersten Epoche ihrer Fortpslanzung nothwendig gehörten und daher in den solgenden Zeugungen unausbleiblich vorkommen mußten?

Bir werden also gedrungen anzunehmen: daß es einmal ver= ichiedene Stamme von Menichen gegeben habe, ungefahr in den Bohnfigen, worin wir fie jest antreffen, die, damit fich die Gattung erhielte, von der Ratur ihren verschiedenen Weltstrichen genau angemeffen, mithin auch verschiedentlich organisirt maren; wovon die viererlei Hautfarbe das 15 außere Rennzeichen ift. Diese wird nun einem jeden Stamme nicht allein in feinem Bohnfige nothwendig anerben, fondern, wenn fich die Menschengattung ichon genugiam geftarkt hat (es fei, daß nur nach und nach die völlige Entwickelung zu Stande gekommen, oder durch allmähligen Bebrauch der Vernunft die Runft der Ratur hat Beihulfe leiften fonnen), 20 fich auch in jedem anderen Erdftriche in allen Beugungen eben berfelben Rlaffe unvermindert erhalten. Denn diefer Charafter bangt der Zengungsfraft nothwendig an, weil er zur Erhaltung der Art erforderlich mar. — Baren diefe Stamme aber urfprunglich, fo liefe es fich gar nicht erflaren und begreifen, warum nun in der mechfelfeitigen Bermifchung der= 25 felben unter einander der Charafter ihrer Berichiedenheit gerade unausbleiblich anarte, wie es doch wirklich geschieht. Denn die Ratur hat einem jeden Stamm feinen Charafter urfprünglich in Beziehung auf fein Klima und zur Angemeffenheit mit demfelben gegeben. Die Dragnisation bes einen hat also einen gang anderen 3meck, als die bes anderen; und daß 30 dem ungeachtet die Zeugungsfrafte beider felbit in diefem Bunfte ihrer charafteriftischen Berichiedenheit fo zusammen paffen follten, daß baraus ein Mittelfclag nicht bloß entspringen fonne, fondern fogar ungusbleiblich erfolgen muffe: das lagt fich bei der Berfchiedenheit ursprünglicher Stamme gar nicht begreifen. Rur alsbann, wenn man annimmt, bag in 35 den Reimen eines einzigen erften Stammes die Unlagen zu aller diefer flaffischen Berichiedenheit nothwendig haben liegen muffen, damit

er zu allmähliger Bevölkerung der verschiedenen Weltstriche tauglich sei, läßt sich verstehen: warum, wenn diese Anlagen sich gelegentlich und diesem gemäß auch verschiedentlich auswickelten, verschiedene Klassen von Mensichen entstehen, die auch ihren bestimmten Charakter in der Folge nothswendig in die Zeugung mit jeder andern Klasse bringen mußten, weil er zur Möglichkeit ihrer eigenen Existenz, mithin auch der Möglichkeit der Fortpflanzung der Art gehörte und von der nothwendigen ersten Anlage in der Stammgattung abgeleitet war. Bon solchen unausbleiblich und zwar selbst in der Vermischung mit anderen Klassen dennoch halbschlächtig anerbenden Sigenschaften ist man also genöthigt, auf diese ihre Ableitung von einem einigen Stamme zu schließen, weil ohne diesen die Nothwensbigseit des Anartens nicht begreislich wäre.

#### VI.

Nur das, was in dem Klassenunterschiede der Menschengattung unanse 15 bleiblich anerbt, kann zu der Benennung einer besondern Menschenrace berechtigen.

Eigenschaften, die der Gattung selbst wesentlich angehören, mithin allen Menichen als folden gemein find, find zwar unausbleiblich erblich; aber weil darin fein Unterschied ber Menschen liegt, so wird auf fie in der 20 Eintheilung der Racen nicht Rudficht genommen. Physische Charattere, wodurch fich Menschen (ohne Unterschied des Geschlechts) von einander unterscheiben, und zwar nur die, welche erblich find, tommen in Betracht (f. § III), um eine Gintheilung ber Gattung in Rlaffen barauf zu grunden. Diefe Rlaffen find aber nur aledann Racen zu nennen, wenn jene 25 Charaftere unausbleiblich (fomohl in ebenderfelben Rlaffe, als in Bermischung mit jeder anderen) anarten. Der Begriff einer Race enthält also erftlich ben Begriff eines gemeinschaftlichen Stammes, zweitens noth= wendig erbliche Charaftere bes flaffifchen Unterschiedes der Abfommlinge beffelben von einander. Durch das lettere werden fichere 30 Unterscheidungsgrunde festgesett, wornach wir die Gattung in Rlaffen eintheilen konnen, die dann wegen des erfteren Punkts, namlich der Ginheit des Stammes, feinesweges Arten, fondern nur Racen beißen muffen. Die Rlaffe der Beifen ift nicht als besondere Art in der Menschengattung von der der Schwarzen unterschieden; und es giebt gar keine versischene Arten von Menschen. Dadurch murbe die Einheit des Stammes, woraus sie hatten entspringen können, abgeleugnet; wozu man, wie aus der unansbleiblichen Anerbung ihrer klassischen Charaktere beswiesen worden, keinen Grund, vielmehr einen sehr wichtigen zum Gegens 5 theil hat.\*)

Der Begriff einer Race ift also: der Klassenunterschied ber Thiere eines und desselben Stammes, so fern er unaus= bleiblich erblich ift.

Das ist die Bestimmung, die ich in dieser Abhandlung zur eigent- 10 lichen Absicht habe; das Übrige kann man als zur Nebenabsicht gehörig, oder bloße Zuthat ansehen und es annehmen oder verwersen. Nur das erstere halte ich für bewiesen und überdem zur Nachsorschung in der Naturgeschichte als Princip brauchbar, weil es eines Experiments sähig ist, welches die Anwendung jenes Begriffs sicher leiten kann, der ohne 15 jenes schwankend und unsicher sein würde. — Wenn verschiedentlich gestaltete Wenschen in die Umstände gesetzt werden, sich zu vermischen, seibet es, wenn die Zeugung halbschlächtig ist, schon eine starke Vermuthung, sie möchten wohl zu verschiedenen Racen gehören; ist aber dieses Product ihrer Vermischung jederzeit halbschlächtig, so wird jene Verzunthung zur Sewisheit. Dagegen wenn auch nur eine einzige Zeugung keinen Wittelschlag darstellt, so kann man gewiß sein, daß beide Eltern von derselben Gattung, so verschieden sie auch aussehen mögen, dennoch zu einer und derselben Race gehören.

Ich habe nur vier Racen ber Menschengattung angenommen: nicht 25 als ob ich gang gewiß ware, es gebe nirgend eine Spur von noch mehreren;

<sup>\*)</sup> Anfänglich, wenn man bloß die Charaftere der Bergleichung (der Ähnlichfeit oder Unähnlichfeit nach) vor Augen hat, erhält man Klassen von Geschöpsen unter einer Gattung. Sieht man ferner auf ihre Abslammung, so muß sich zeigen, ob jene Klassen eben so viel verschiedene Arten, oder nur Racen seinen. Der Wolf, der Fuchs, 30 der Jakal, die Hyäne und der Haushund sind so viel Klassen versüger Thiere. Kimmt utan an: daß sede derschen eine besondere Abslammung bedurft habe, so sind es so viel Arten; räumt man aber ein, daß sie anch von einem Stamme haben entspringen können, so sind sie nur Racen desselben. Art und Gattung sind in der Naturgeschichte (in der es nur um die Erzeugung und den Abslamm zu thun ist) an ss sich nuterschieden. In der Naturbeschreibung, da es bloß aus Bergleichung der Wertmale autommt, sindet dieser Unterschied allein statt. Was hier Art heißt, muß dort öfter nur Race genannt werden.

fondern weil bloß an diefen bas, mas ich jum Charafter einer Race forbere, nämlich die halbichlächtige Beugung, ausgemacht, bei feiner anderen Menschenklaffe aber genugsam bewiefen ift. Go fagt herr Ballas in feiner Befdreibung ber mongolifden Bolferichaften: bag bie erfte Beugung 5 von einem Ruffen mit einer Frau der letteren Bolferschaft (einer Buratin) icon fofort icone Rinder gebe; er merft aber nicht an, ob gar feine Spur bes falmudifchen Urfprungs an benfelben angutreffen fei. Gin merfmurdiger Umftand, wenn die Bermengung eines Mongolen mit einem Europäer die charafteriftischen Buge bes erftern ganglich ausloschen follte, die boch in ber 10 Bermengung mit füblichern Bolferschaften (vermuthlich mit Indianern) an ben Sinefen, Apanern, Malaien u. f. m. mehr ober meniger fenntlich noch immer anzutreffen find. Allein die mongolische Gigenthumlichkeit betrifft eigentlich die Beftalt, nicht die Farbe, von welcher allein bie bisherige Erfahrung eine unausbleibliche Anartung als den Charafter 15 einer Race gelehrt hat. Man fann auch nicht mit Gewißheit ausmachen. ob die Rafferngestalt der Papuas und ber ihnen ahnlichen verschiedenen Infelbewohner des Stillen Meeres eine besondere Race anzeige, meil man das Product aus ihrer Bermischung mit Beigen noch nicht fennt; benn von den Negern find fie durch ihren buschichten, obzwar gefräuselten 20 Bart hinreichend unterschieden.

#### Unmerfung.

Gegenwärtige Theorie, welche gewisse ursprüngliche, in dem ersten und gemeinschaftlichen Menschenstamm auf die jeht vorhandenen Nacenunterschiede ganz eigentlich angelegte Keime aunimmt, beruht gänz25 lich auf der Unausbleiblichkeit ihrer Anartung, die bei den vier genannten Nacen durch alle Ersahrung bestätigt wird. Wer diesen Erslärungsgrund für unnöthige Vervielsätltigung der Principien in der Naturgeschichte hält und glaubt, man könne dergleichen specielle Naturanlagen gar wohl ents behren und, indem man den ersten Elternstamm als weiß annimmt, die übrigen sogenannten Nacen aus den in der Folge durch Luft und Sonne aus die spätern Nachsömmlinge geschehenen Eindrücken erstären: der hat alsdann noch nichts bewiesen, wenn er ansührt: daß manche andere Eigenthümlichseit bloß aus dem langen Wohnige eines Volkes in eben demsselben Landsstriche auch wohl endlich erblich geworden sei und einen physischen Landsstreichen Andsstreich ausmache. Er muß von der Unausbleiblichseit der Anartung solcher Eigenthümlichseiten und zwar nicht in demselben

Bolfe, fondern in der Bermischung mit jedem andern (das darin von ihm abweicht), fo daß die Beugung ohne Ausnahme halbschlächtig ausfalle, ein Beifpiel anführen. Diefes ift er aber nicht im Stande zu leiften. Denn es findet fich von feinem andern Charafter als bem, beffen wir ermahnt haben, und wovon der Anfang über alle Gefchichte hinausgeht, 5 ein Beifpiel zu diefem Behuf. Wollte er lieber verschiedene erfte Menfchenftamme mit bergleichen erblichen Charafteren annehmen: fo wurde erftlich baburch ber Philosophie wenig gerathen sein, die alsbann zu verschiedenen Beschöpfen ihre Buflucht nehmen mußte und selbst babei doch immer die Ginheit der Gattung einbufte. Denn Thiere, deren Ber= 10 ichiedenheit fo groß ift, daß zu deren Griftenz eben fo viel vericiedene Erschaffungen nöthig waren, konnen wohl zu einer Rominalgattung (um fie nach gemissen Abnlichkeiten zu klafificiren), aber niemals zu einer Realgattung, als zu welcher durchaus wenigstens die Möglichkeit der Abstammung von einem einzigen Baar erfordert wird, gehören. lettere aber zu finden, ift eigentlich ein Geschäft ber Raturgeschichte; mit der erfteren fann fich der Naturbeschreiber begnügen. Aber auch alsbann wurde zweitens boch immer die fonderbare Ubereinstimmung ber Beugungefrafte zweier verschiedenen Gattungen, die, da fie in Unfehung ihres Ursprungs einander gang fremd find, bennoch mit einander frucht= 20 bar vermischt werden fonnen, gang umfonft und ohne einen anderen Grund, als daß es der Natur jo gefallen, angenommen werden. Will man, um dieses lettere zu beweisen, Thiere anführen, bei denen dieses ungeachtet ber Berichiedenheit ihres erften Stammes bennoch geschehe: fo wird ein jeder in solchen Fällen die lettere Voraussehung leugnen und vielmehr 25 eben baraus, daß eine folche fruchtbare Bermischung ftatt findet, auf die Einheit bes Stammes ichließen, wie aus der Bermischung der hunde und Füchse u. f. w. Die unausbleibliche Anartung beiderseitiger Eigenthumlichkeiten ber Eltern ift alfo ber einzig mahre und zugleich binreichende Probirftein der Verschiedenheit der Racen, wozu fie gehoren, und 30 ein Beweis der Ginheit des Stammes, woraus fie entsprungen find: nämlich ber in diesem Stamm gelegten, fich in ber Folge ber Leugungen entwickelnden urfprunglichen Reime, ohne welche jene erblichen Manniafaltigkeiten nicht wurden entstanden sein und vornehmlich nicht hatten nothwendig erblich werden fonnen.

Das Zwedmäßige in einer Organisation ift boch ber allgemeine Grund, woraus wir auf ursprunglich in die Natur eines Geschöpfs in

Diefer Abficht gelegte Buruftung und, wenn diefer Zweck nur fpaterbin gu erreichen mar, auf anerschaffene Reime ichliegen. nun ift biefes 2medmakige zwar an der Eigenthumlichkeit feiner Race fo deutlich zu beweifen möglich, als an der Regerrace; allein bas Beifpiel, das von biefer allein 5 hergenommen worden, berechtigt uns auch, nach der Analogie eben bergleichen von den übrigen wenigstens zu vermuthen. Man weiß namlich jest: daß das Menfchenblut blog dadurch, daß es mit Phlogifton überladen wird, fcmarg werde (wie an der unteren Seite eines Blutkuchens au feben ift). Run giebt ichon der ftarte und durch feine Reinlichkeit gu per-10 meidende Geruch der Reger Anlaß zu vermuthen, daß ihre Saut fehr viel Bhlogifton aus dem Blute megichaffe, und daß die Ratur diefe Saut fo organifirt haben muffe, daß das Blut fich bei ihnen in weit größerem Mage durch fie dephlogiftifiren fonne, als es bei uns gefchieht, mo das lettere am meiften ein Geschäft der Lunge ift. Allein die achten Reger 15 wohnen auch in Landstrichen, worin die Luft durch dicke Balber und fumpfichte bewachsene Gegenden fo phlogiftifirt wird, dag nach Lind's Berichte Todesgefahr fur die englischen Matrofen dabei ift, auch nur auf einen Tag ben Bambiaftrom hinauf zu fahren, um dafelbft Aleifch ein= zukaufen. Alfo mar es eine von der Natur fehr weislich getroffene Anftalt. 20 ihre Saut so zu organifiren, daß das Blut, da es durch die Lunge noch lange nicht Phlogiston genug megschafft, fich durch jene bei weitem ftarfer als bei uns dephlogiftifiren fonne. Es mußte alfo in die Enden ber Arterien fehr viel Phlogifton binschaffen, mithin an diesem Orte, bas ift unter der haut felbft, damit überladen fein und alfo ichmarg durchscheinen. 25 wenn es gleich im Innern des Korpers roth genug ift. Uberdem ift bie Berichiedenheit der Organisation der Regerhant von der unfrigen felbft nach dem Gefühle ichon merklich. - Bas aber die Zweckmäßigkeit ber Organisation der andern Racen, so wie fie fich aus der Farbe fchließen lagt, betrifft: fo kann man fie freilich wohl nicht mit gleicher Bahrichein-30 lichfeit darthun; aber es fehlt doch auch nicht gang an Erflärungsgrunden der Sautfarbe, welche jene Vermuthung der Zwedmäßigfeit unterftugen Benn der Abt Fontana in dem, mas er gegen den Ritter Landriani behauptet, namlich: daß die fire Luft, die bei jedem Ausathmen aus der Lunge geftogen wird, nicht aus der Atmofphäre niederge= 35 ichlagen, fondern aus dem Blute felbit gekommen fei, recht hat: fo konnte wohl eine Menschenrace ein mit diefer Luftjäure überladenes Blut haben. welche die Lungen allein nicht fortichaffen fonnten, und wozu die Sautgefäße noch bas ihrige beitragen mußten (freilich nicht in Luftgeftalt, fondern mit anderem ausgedunftetem Stoffe verbunden). Auf diefem Rall murbe gedachte Luftfaure ben Gifentheilchen im Blute die rothliche Roftfarbe geben, welche die Sant ber Amerikaner unterscheidet; und die Anartung Diefer Sautbeschaffenheit kann ihre Rothwendigkeit daher be= 5 fommen haben, daß die jegigen Bewohner diefes Belttheils aus dem Nordoften von Affen, mithin nur an ben Ruften und vielleicht gar nur über das Gis des Eismeeres in ihre jegigen Wohnsige haben gelangen fonnen. Das Baffer biefer Meere aber muß in feinem continuirlichen Gefrieren auch continuirlich eine ungeheure Menge firer Luft fahren laffen, 10 mit welcher also die Atmosphäre dort vermuthlich mehr überladen sein wird. als irgend anderwarts; für beren Begichaffung baber (ba fie, eingeathmet. die fire Luft aus den Lungen nicht hinreichend wegnimmt) die Natur zum Voraus in der Organisation der Haut gesorgt haben mag. Man will in der That auch weit weniger Empfindlichkeit an der hant der ursprung- 15 lichen Amerikaner mahrgenommen haben, welches eine Folge iener Organisation fein konnte, die fich nachher, wenn fie fich einmal zum Racenunterschiede entwickelt hat, auch in warmeren Klimaten erhalt. Bur Ausübung ihres Beichäftes fann es aber auch in diesen an Stoffe nicht fehlen; benn alle Nahrungsmittel enthalten eine Menge firer Luft in fich, 20 die durchs Blut eingenommen und durch den gedachten Beg fortgeschafft werden kann. - Das flüchtige Alkali ift noch ein Stoff, den die Natur aus dem Blute wegichaffen muß; auf welche Absonderung fie gleichfalls gewisse Reime zur besonderen Organisation der Saut fur Diejenigen Abfommlinge bes erften Stammes angelegt haben mag, die in ber erften 25 Beit der Auswickelung der Menschheit ihren Aufenthalt in einem trockenen und heißen Landstriche finden murden, ber ihr Blut vorzuglich zu übermäßiger Erzeugung jenes Stoffes fabig machte. Die falten Sande ber Indier, ob fie gleich mit Schweiß bededt find, icheinen eine von der unfrigen verschiedene Organisation zu bestätigen. — Doch es ift wenig Troft für die 30 Philosophie in Erfünftelung von Sypothesen. Sie find indeffen bazu gut, um allenfalls einem Gegner, ber, wenn er gegen ben Sauptfat nichts Tüchtiges einzuwenden weiß, darüber frohloctt, daß das angenommene Brincip nicht einmal die Möglichkeit der Phanomene begreiflich machen toune, - fein Sypothesenspiel mit einem gleichen, wenigstens eben so 35 scheinbaren zu vergelten.

Man mag aber ein Spftem annehmen, welches man wolle; fo ift doch fo viel gemiß, daß die jest vorhandenen Racen, wenn alle Bermifchung berfelben unter einander verhutet murbe, nicht mehr erlofchen fonnen. Die unter uns befindlichen Bigenner, von denen erwiesen ift, daß fie ihrem Abstamme nach Indier find, geben davon den bentlichsten Beweis. Man fann ihrer Anwesenheit in Europa weit über breihundert Sahre nachspuren; und noch find fie nicht im mindeften von der Geftalt ihrer Borfahren ausgeartet. Die am Gambia in Reger ausgeartet fein follende Portugiefen find Abfommlinge von Beigen, die fich mit 10 Schwarzen verbaftert haben; benn mo fteht es berichtet, und wie ift es auch nur mahricheinlich, daß die erften hieher gefommenen Bortugiefen eben fo viel weiße Beiber mitgebracht hatten, diefe auch alle lange genug am Leben geblieben, ober durch andere Beife erfett maren, um einen reinen Abstamm von Beigen in einem fremden Belttheile ju grunden? 15 Dagegen find beffere Rachrichten bavon: daß König Sohann II., ber von 1481 bis 1495 regierte, ba ihm alle nach St. Thomas abgeschickte Coloniften ausstarben, diefe Insel durch lauter getaufte Judenfinder (mit portugiefischechriftlichem Gemiffen) bevölferte, von welchen, fo viel man weiß, die gegenwärtigen Beigen auf derfelben abstammen. Die Reger-20 freolen in Rordamerifa, die Hollander auf Java bleiben ihrer Race getren. Die Schminke, die die Conne auf ihrer Saut hinguthut, eine fühlere Luft aber wieder wegnimmt, muß man nur nicht mit der der Race eigenen Farbe verwechseln; benn jene erbt boch niemals an. Alfo muffen fich bie Reime, die urfprünglich in den Stamm der Menschengattung zu Erzeugung 25 ber Racen gelegt maren, ichon in ber altesten Beit nach dem Bedurfniß bes Klima, wenn ber Aufenthalt lange baurete, entwickelt haben; und nachdem eine dieser Anlagen bei einem Bolfe entwickelt mar, fo löschte fie alle übrigen ganglich aus. Daher kann man auch nicht annehmen, daß eine in gewiffer Proportion vorgebende Mifchung verschiedener Racen 30 auch noch jest die Geftalt des Menschenstammes aufs neue berftellen fonne. Denn fonft murden die Blendlinge, die aus diefer ungleichartigen Begattung erzeugt werden, sich auch noch jett (wie ehemals der erste Stamm) von felbft in ihren Zeugungen bei ihrer Berpflangung in verichiedenen Rlimaten wiederum in ihre urfprüngliche Farben zerfeten, 35 welches zu vermuthen man durch feine bisherige Erfahrung berechtigt wird: weil alle diese Baftarderzeugungen in ihrer eigenen weiteren Fortpflanzung fich eben fo beharrlich erhalten, als die Racen, aus beren

Bermischung sie entsprungen sind. Wie also die Gestalt des ersten Menschenstammes (der Sautbeschaffenheit nach) beschaffen gewesen sein möge, ist daher jetzt unmöglich zu errathen; selbst der Charakter der Beigen ist nur die Entwickelung einer der ursprünglichen Anlagen, die nebst den übrigen in jenem anzutreffen waren.

### Muthmaßlicher

2Cufang der Menschengeschichte.



Im Fortgange einer Geschichte Muthmagungen einzustreuen, um Luden in den Nachrichten auszufüllen, ift wohl erlaubt; weil das Vorhergehende als entfernte Ursache und das Nachfolgende als Wirkung eine ziemlich fichere Leitung zur Entdedung der Mittelursachen abgeben 5 kann, um den Ubergang begreiflich zu machen. Allein eine Gefchichte gang und gar aus Muthmagungen entstehen zu laffen, scheint nicht viel beffer, als den Entwurf zu einem Roman zu machen. Auch murbe fie nicht ben Namen einer muthmaglichen Beschichte, sondern einer blogen Erdichtung führen konnen. - Bleichwohl kann bas, mas im 10 Fortgange der Geschichte menschlicher Handlungen nicht gewagt werden barf, boch wohl über ben erften Unfang berfelben, fo fern ihn bie Natur macht, durch Muthmagung versucht werden. Denn diefer barf nicht erdichtet, sondern fann von der Erfahrung hergenommen werden, wenn man vorausfest, daß diefe im erften Anfange nicht beffer ober 15 fchlechter gewesen, als wir fie jest autreffen: eine Boraussehung, die der Analogie ber Ratur gemäß ift und nichts Bewagtes bei fich führt. Gine Befchichte der erften Entwickelung der Freiheit aus ihrer urfprunglichen Unlage in der Natur des Menschen ift baber gang etwas anderes, als die Geschichte der Freiheit in ihrem Fortgange, die nur auf Nachrichten 20 gegründet werden fann.

Gleichwohl, da Muthmaßungen ihre Ansprüche auf Beistimmung nicht zu hoch treiben dürsen, sondern sich allenfalls nur als eine der Einbildungskraft in Begleitung der Bernunst zur Erholung und Gesundheit des Gemüths vergönnte Bewegung, nicht aber für ein ernsthaftes Geschäft ankündigen müssen: so können sie sich auch nicht mit derzenigen Geschäfte messen, die über eben dieselbe Begebenheit als wirkliche Nachricht aufgestellt und geglaubt wird, deren Prüfung auf ganz andern Gründen, als bloßer Naturphilosophie beruht. Eben darum, und da ich hier eine bloße Lustreise wage, darf ich mir wohl die Gunst versprechen, daß es mir erlandt sei, mich einer heiligen Urkunde dazu als Karte zu bedienen und mir zugleich einzubilden, als ob mein Zug, den ich auf den Flügeln der Einbildungs-

traft, obgleich nicht ohne einen durch Bernunft an Ersahrung geknüpften Leitsaden, thue, gerade dieselbe Linie treffe, die jene historisch vorgezeichnet enthält. Der Leser wird die Blätter jener Urfunde (1. Mose Kap. II—VI) ausschlagen und Schritt vor Schritt nachsehen, ob der Weg, den Philosophie nach Begriffen nimmt, mit dem, welchen die Geschichte angiebt, susammentresse.

Bill man nicht in Muthmaßungen ichwarmen, fo muß ber Unfang von dem gemacht werden, mas feiner Ableitung aus vorhergebenden Ratururfachen durch menschliche Vernunft fahig ift, alfo: mit der Existenz des Menfchen; und zwar in feiner ausgebildeten Große, weil er der 10 mutterlichen Beihulfe entbehren muß; in einem Baare, damit er feine Art fortpflanze; und auch nur einem einzigen Paare, damit nicht sofort der Rrieg entspringe, wenn die Menschen einander nahe und doch einander fremd maren, oder auch damit die Natur nicht beschuldigt merde, sie habe durch die Verschiedenheit der Abstammung es an der schicklichsten 15 Beranftaltung gur Befelligfeit, als bem größten 3mede ber menfclichen Beftimmung, fehlen laffen; benn die Ginheit ber Familie, woraus alle Menschen abstammen follten, mar ohne Zweifel hiezu die beste Anordnung. 3ch fete biefes Baar in einen wider den Anfall der Raubthiere geficherten und mit allen Mitteln der Nahrung von der Natur reichlich versebenen 20 Blat, alfo gleichsam in einen Garten unter einem jederzeit milden Simmelsftriche. Und was noch mehr ift, ich betrachte es nur, nachdem es ichon einen machtigen Schritt in ber Geschicklichkeit gethan bat, fich feiner Rrafte zu bedienen, und fange alfo nicht von der ganglichen Robigfeit feiner Ratur an; benn es konnten ber Muthmagungen fur ben Lefer 25 leicht zu viel, der Wahrscheinlichkeiten aber zu wenig werden, wenn ich biefe Lude, die vermuthlich einen großen Beitraum begreift, auszufüllen unternehmen wollte. Der erfte Menich tonnte alfo fteben und geben; er fonnte fprechen (1. B. Moje Rap. II, B. 20), \*) ja reden, d. i. nach zusammenhangenden Begriffen sprechen (B. 23), mithin denken. Lauter 30 Befchicklichkeiten, die er alle felbit erwerben mußte (denn maren fie anerichaffen, fo murden fie auch anerben, welches aber ber Erfahrung mider-

<sup>\*)</sup> Der Trieb sich mitzutheilen muß den Menschen, der noch allein ist, gegen lebende Wesen außer ihm, vornehmlich diesenigen, die einen Caut geben, welchen er nachahmen und der nachher zum Namen dienen kann, zuerst zur Kund- 25 machung seiner Existenz bewogen haben. Eine ähnliche Wirkung dieses Triebes sieht man auch noch an Kindern und an gedankenlossen Geuten, die durch Schnarren,

streitet); mit denen ich ihn aber jett schon als versehen annehme, um bloß die Entwickelung des Sittlichen in seinem Thun und Lassen, welches jene Geschicklichkeit nothwendig voransseht, in Betrachtung zu ziehen.

Der Justinct, diese Stimme Gottes, der alle Thiere gehorchen, mußte den Neuling anfänglich allein leiten. Dieser erlaubte ihm einige Dinge zur Nahrung, andere verbot er ihm (III, 2. 3). — Es ist aber nicht nöthig, einen besondern jeht verlorenen Justinct zu diesem Behus anzunehmen; es konnte bloß der Sinn des Geruchs und dessen Berwandtschaft mit dem Organ des Geschmack, dieses letzteren bekannte Sympathie aber mit den Werkzeugen der Verdauung und also gleichsam das Vermögen der Vorempssindung der Tauglichseit oder Untauglichseit einer Speise zum Genusse, dergleichen man auch noch jeht wahrnimmt, gewesen seit ist, annehmen; denn es ist bekannt genug, welcher Unterschied in der Wahrnehmungskraft zwischen den bloß mit ihren Sinnen und den zugleich mit ihren Gedanken beschäftigten, dadurch aber von ihren Empsindungen abgewandten Menschen angetrossen werde.

So lange der unerfahrne Menich diefem Rufe der Natur gehorchte, fo befand er fich gut babei. Allein die Bernunft fing bald an fich gu 20 regen und suchte burch Vergleichung des Benoffenen mit dem, was ihm ein anderer Sinn als ber, woran der Inftinct gebunden mar, etwa ber Sinn des Befichts, als bem fonft Benoffenen ahnlich vorftellte, feine Renntniß der Rahrungsmittel über die Schranken des Inftincts gu erweitern (III, 6). Diefer Berfuch hatte zufälligerweise noch gut genug 25 ausfallen konnen, obgleich ber Inftinct nicht anrieth, wenn er nur nicht widersprach. Allein es ift eine Gigenschaft ber Bernunft, daß fie Begierden mit Beihulfe der Ginbildungsfraft nicht allein ohne einen darauf gerichteten Naturtrieb, fondern fogar wider denfelben erkunfteln fann, welche im Anfange den Namen der Lüfternheit bekommen, wodurch aber nach und 30 nach ein ganzer Schwarm entbehrlicher, ja sogar naturwidriger Reigungen unter der Benennung der II ppigfeit ausgehecht wird. Die Beranlaffung, von dem Raturtriebe abtrunnig zu werden, durfte nur eine Rleinigkeit fein; allein der Erfolg des erften Berfuchs, namlich fich feiner Bernunft

Schreien, Pfeisen, Singen und andere larmende Unterhaltungen (oft auch ber-25 gleichen Andachten) den denkenden Theil des gemeinen Wesens stören. Denn ich sehe keinen andern Bewegungsgrund hiezu, als daß sie ihre Existenz weit und breit um sich kund machen wollen.

als eines Bermögens bewußt zu werden, das fich über die Schranken, worin alle Thiere gehalten werden, erweitern fann, mar fehr michtig und für die Lebensart entscheidend. Wenn es also auch nur eine Frucht gewefen ware, deren Anblick durch die Ahnlichkeit mit anderen annehmlichen, die man fonft gekoftet hatte, zum Versuche einladete; wenn dazu noch etwa 5 bas Beispiel eines Thieres fam, beffen Natur ein folder Genuß angemeffen, fo wie er im Gegentheil dem Menschen nachtheilig war, daß folglich in diesem ein sich dawider setzender natürlicher Inftinct mar: fo tonnte biefes icon ber Bernunft Die erfte Beranlaffung geben, mit der Stimme ber Ratur zu chikaniren (III, 1) und trot ihrem Widerspruch 10 ben erften Berfuch von einer freien Bahl zu machen, ber als ber erfte mahricheinlichermeise nicht der Erwartung gemäß ausfiel. Der Schade mochte nun gleich so unbedeutend gewesen sein, als man will, so gingen dem Menfchen hierüber doch die Angen auf (2.7). Er entdectte in fich ein Bermogen, fich felbst eine Lebensweise auszumählen und nicht gleich 15 anderen Thieren an eine einzige gebunden zu fein. Auf das augenblictliche Bohlgefallen, das ihm diefer bemertte Borgug erweden mochte, mußte boch fofort Angft und Bangigkeit folgen: wie er, ber noch fein Ding nach feinen verborgenen Gigenschaften und entfernten Birkungen kannte, mit feinem neu entdecten Bermogen zu Berfe geben follte. Er ftand gleich= 20 fam am Rande eines Abgrundes; denn aus einzelnen Gegenftanden feiner Begierde, die ihm bisher der Inftinct angewiesen hatte, mar ihm eine Unendlichkeit berfelben eröffnet, in beren Bahl er fich noch gar nicht au finden mußte: und aus diesem einmal gefosteten Stande der Freiheit war es ihm gleichwohl jetzt unmöglich, in den der Dienstbarkeit (unter der 25 Berrichaft des Inftincts) wieder gurud zu fehren.

Nächst dem Instinct zur Nahrung, durch welchen die Natur jedes Individuum erhält, ist der Instinct zum Geschlecht, wodurch sie für die Erhaltung jeder Art sorgt, der vorzüglichste. Die einmal rege ge-wordene Vernunft säumte nun nicht, ihren Einstluß auch an diesem zu be- 30 weisen. Der Mensch fand bald: daß der Reiz des Geschlechts, der bei den Thieren bloß auf einem vorübergehenden, größtentheils periodischen Antriebe beruht, für ihn der Verlängerung und sogar Vermehrung durch die Einbildungsfrast fähig sei, welche ihr Geschäft zwar mit mehr Mäßigung, aber zugleich dauerhafter und gleichsörmiger treibt, je mehr 35 der Gegenstand den Sinnen entzogen wird, und daß dadurch der Übersdruß verhütet werde, den die Sättigung einer bloß thierischen Begierde

bei fich führt. Das Feigenblatt (B. 7) mar also das Product einer weit größeren Angerung der Bernunft, als fie in der erfteren Stufe ihrer Entwidelung bewiesen hatte. Denn eine Reigung badurch inniglicher und bauerhafter zu machen, daß man ihren Begenftand ben Sinnen entzieht, 5 zeigt ichon das Bewußtsein einiger Herrschaft der Bernunft über Untriebe und nicht bloß, wie der erftere Schritt ein Bermogen ihnen im fleineren oder größeren Umfange Dienfte ju leiften. Beigerung mar bas Runft= ftud, um von bloß empfundenen zu idealischen Reizen, von der bloß thierischen Begierde allmählig zur Liebe und mit biefer vom Gefühl des 10 bloß Angenehmen zum Geschmack für Schonheit aufanglich nur an Deniden, dann aber auch an der Natur überzuführen. Die Sittfamfeit, eine Reigung durch guten Anftand (Berhehlung beffen, mas Geringschatzung erregen fonnte) Undern Achtung gegen uns einzufloßen, als die eigentliche Grundlage aller mahren Geselligfeit, gab überbem ben erften Bint gur 15 Ausbildung des Menschen als eines sittlichen Geschöpfs. - Ein fleiner Anfang, ber aber Coche macht, indem er ber Denkungsart eine gang neue Richtung giebt, ift wichtiger, als die ganze unabsehliche Reihe von barauf folgenden Ermeiterungen der Cultur.

Der britte Schritt der Bernunft, nachdem fie fich in die erften un-20 mittelbar empfundenen Bedurfniffe gemischt hatte, mar die überlegte Erwartung des Rünftigen. Diefes Bermogen, nicht bloß den gegenwartigen Lebensaugenblick zu genießen, fondern die fommende, oft fehr entfernte Beit fich gegenwärtig zu machen, ift bas enticheidenbste Rennzeichen bes menschlichen Borzuges, um feiner Beftimmung gemäß fich gu 25 entfernten Zwecken vorzubereiten, — aber auch zugleich der unverfiegenofte Quell von Sorgen und Befümmerniffen, die die ungewiffe Bufunft erregt, und welcher alle Thiere überhoben find (B. 13-19). Der Mann, der fich und eine Sattin fammt fünftigen Rindern zu ernähren hatte, fah die immer machsende Dubseligfeit seiner Arbeit; bas Weib fah die Beschwer-30 lichkeiten, benen die Natur ihr Geschlecht unterworfen hatte, und noch obenein diejenigen, welche ber mächtigere Mann ihr auferlegen murbe, voraus. Beide faben nach einem mühfeligen Leben noch im hintergrunde bes Gemaldes das, mas zwar alle Thiere unvermeidlich trifft, ohne fie bod gu befümmern, namlich den Tod, mit Furcht voraus und ichienen 35 fich ben Gebrauch der Bernunft, die ihnen alle diefe Ubel verursacht, gu verweisen und jum Berbrechen zu machen. In ihrer Rachsommenschaft zu leben, die es vielleicht beffer haben, ober auch wohl als Glieber einer Rant's Schriften, Werte. VIII.

Familie ihre Beschwerden erleichtern könnten, war vielleicht die einzige tröstende Aussticht, die fie aufrichtete (B. 16—20).

Der vierte und lette Schritt, den die den Menschen über die Befellschaft mit Thieren ganglich erhebende Vernunft that, mar: daß er (wiewohl nur dunkel) begriff, er fei eigentlich ber 3med ber Ratur, und 5 nichts, mas auf Erben lebt, konne hierin einen Mitwerber gegen ihn abgeben. Das erftemal, daß er jum Schafe fagte: ben Belg, ben bu träast, hat dir die Natur nicht für dich, sondern für mich ge= geben, ibm ihn abzog und fich felbst anlegte (B. 21); mard er eines Borrechtes inne, welches er vermöge feiner Natur über alle Thiere hatte, die 10 er nun nicht mehr als feine Mitgenoffen an ber Schöpfung, fondern als feinem Billen überlaffene Mittel und Bertzenge zu Erreichung feiner beliebigen Abfichten anfah. Diefe Borftellung ichlieft (wiewohl dunkel) ben Bedanfen des Gegenfates ein: daß er fo etwas zu feinem Denfchen fagen burfe, fondern biefen als gleichen Theilnehmer an den Befchenken 15 der Natur anzusehen habe; eine Borbereitung von weitem zu den Ginidrankungen, die die Bernunft funftig dem Billen in Unfehung feines Mitmenschen auferlegen follte, und welche weit mehr als Zuneigung und Liebe zu Errichtung ber Befellichaft nothwendig ift.

Und so mar ber Mensch in eine Gleichheit mit allen vernünfti= 20 gen Befen, von welchem Range fie auch fein mogen, getreten (III, 22): namlich in Ansehung bes Anspruchs felbst 3med zu fein, von jedem anderen auch als ein folder geschätzt und von feinem bloß als Mittel zu anderen Zwecken gebraucht zu werden. Sierin und nicht in der Vernunft, wie fie blok als ein Berkzeug zu Befriedigung ber mancherlei Reigungen be- 25 trachtet wird, ftectt der Grund der fo unbeschränkten Gleichheit des Menichen felbit mit höheren Befen, die ihm an Raturgaben fonft über alle Bergleichung porgeben möchten, beren feines aber barum ein Recht hat, über ihn nach blogem Belieben zu schalten und zu malten. Diefer Schritt ift daher zugleich mit Entlaffung deffelben aus dem Mutterschoofe der 30 Ratur verbunden: eine Beranderung, die zwar ehrend, aber zugleich fehr gefahrvoll ift, indem fie ihn aus bem harmlofen und ficheren Buftande ber Rindespflege, gleichsam aus einem Garten, der ihn ohne feine Dube versorgte, heraustrieb (B. 23) und ihn in die weite Welt stieß, mo so viel Sorgen, Mube und unbekannte Ubel auf ihn marten. Kunftig mird ihm 35 Die Mühfeligkeit des Lebens öfter den Bunich nach einem Baradiefe, dem Beidhöpfe feiner Einbildungefraft, wo er in ruhiger Unthatigfeit und beftandigem Frieden sein Dasein vertraumen oder vertandeln könne, abslocken. Aber es lagert sich zwischen ihm und jenem eingebildeten Sit der Bonne die rastlose und zur Entwickelung der in ihn gelegten Fähigkeiten unwiderstehlich treibende Vernunft und erlaubt es nicht, in den Stand der Rohigkeit und Einfalt zurück zu kehren, aus dem sie ihn gezogen hatte (B. 24). Sie treibt ihn an, die Mühe, die er haßt, dennoch geduldig über sich zu nehmen, dem Flitterwerk, das er verachtet, nachzulausen und den Tod selbst, vor dem ihn grauet, über alle jene Kleinigkeiten, deren Berlust er noch mehr scheuet, zu vergessen.

#### Anmerkung.

10

Aus diefer Darftellung der erften Menschengeschichte ergiebt fich: daß ber Ausgang bes Menichen aus dem ihm durch die Vernunft als erfter Aufenthalt feiner Gattung vorgestellten Baradiese nicht anders, als ber Übergang aus der Rohigkeit eines bloß thierischen Geschöpfes in die 15 Menschheit, aus dem Bangelmagen des Inftincts dur Leitung der Bernunft, mit einem Borte, aus der Bormundichaft ber Natur in ben Stand der Freiheit gemefen fei. Db der Menfc durch diefe Beranderung gewonnen ober verloren habe, fann nun nicht mehr die Frage fein, wenn man auf die Bestimmung feiner Gattung fieht, die in nichts als im 20 Fortichreiten zur Bolltommenheit besteht, jo fehlerhaft auch die ersten felbst in einer langen Reihe ihrer Blieder nach einander folgenden Berfuche, ju diefem Biele durchzudringen, ausfallen mogen. - Indeffen ift biefer Bang, der fur die Battung ein Fortschritt vom Schlechteren zum Befferen ift, nicht eben bas Nämliche fur bas Individuum. Che die Ber-25 nunft ermachte, mar noch fein Gebot oder Berbot und alfo noch feine übertretung; als fie aber ihr Beschäft anfing und, schwach wie fie ift, mit ber Thierheit und beren gangen Starfe ins Bemenge fam, fo mußten übel und, mas arger ift, bei cultivirterer Bernunft Lafter entspringen, die bem Stande der Unwiffenheit, mithin der Unichuld gang fremd maren. 30 Der erfte Schritt also aus diesem Stande mar auf ber fittlichen Seite ein Fall; auf der phyfischen maren eine Menge nie gekannter libel des Lebens die Folge diefes Falls, mithin Strafe. Die Befchichte ber Ratur fangt also vom Buten an, denn fie ift das Werk Gottes; die Geschichte ber Freiheit vom Bofen, denn fie ift Menfchenwerk. Fur das In-35 dividuum, welches im Bebrauche feiner Freiheit bloß auf fich felbst fieht, war bei einer folden Beranderung Berluft; fur die Natur, die ihren

Ameck mit dem Menschen auf die Gattung richtet, war fie Gewinn. Tenes hat baber Urfache, alle Itbel, die es erduldet, und alles Bofe, das es verübt, feiner eigenen Sould anzuschreiben, augleich aber auch als ein Glied bes Bangen (einer Gattung) die Beisheit und Zweckmäßigkeit der Angronung au bewundern und zu preisen. - Auf diese Beife kann man auch die fo 5 oft gemigbenteten, bem Scheine nach einander widerftreitenden Behauptungen des berühmten 3. 3. Rouffeau unter fich und mit der Bernunft in Ginftimmung bringen. In feiner Schrift über den Ginfluß ber Biffenichaften und der über die Ungleichheit der Menfchen zeigt er gang richtig ben unvermeiblichen Biberftreit ber Cultur mit 10 ber Natur des menschlichen Geschlechts, als einer phyfischen Gattung, in welcher jedes Individuum feine Beftimmung gang erreichen follte; in feinem Emil aber, feinem gefellichaftlichen Contracte und anderen Schriften fucht er wieder das ichwerere Broblem aufzulofen: wie die Cultur fortgeben muffe, um die Anlagen der Menschheit als einer 15 fittlich en Gattung zu ihrer Beftimmung gehörig zu entwideln, fo baß diese jener als Naturgattung nicht mehr widerstreite. Aus welchem Biderstreit (ba die Cultur nach mahren Brincipien ber Erziehung jum Menschen und Bürger zugleich vielleicht noch nicht recht angefangen, viel weniger vollendet ift) alle mabre ilbel entspringen, die bas menfch= 20 liche Leben druden, und alle Lafter, die es verunehren\*); indeffen daß die

<sup>\*)</sup> Um nur einige Beispiele biefes Widerstreits zwischen der Bestrebung der Menschheit zu ihrer sittlichen Bestimmung einerseits und der unveränderlichen Befolgung der fur den roben und thierischen Zustand in ihrer Natur gelegten Gesche andererseits beizubringen, führe ich folgendes an.

Die Epoche der Mündigfeit, d. i. des Triebes sowohl als Bermögens, seine Art zu erzeugen, hat die Natur auf das Alter von etwa 16 bis 17 Jahren sestigeseist: ein Alter, in welchem der Jüngling im rohen Naturstande duchstädlich ein Mann wird; denn er hat alsdann das Bermögen sich selbst zu erhalten, seine Art zu erzeugen und auch diese sammt seinem Weibe zu erhalten. Die Einfalt 30 der Bedürsnisse macht ihm dieses leicht. Im cultivirten Zustande hingegen gehören zum letzteren viele Erwerbmittel sowohl an Geschicklichseit, als auch an günstigen äußern Umständen, so daß diese Erwerbeit dwengsteich wenigstens im Durchschmitte um 10 Jahre weiter hinausgerückt wird. Die Natur hat indessen ihren Beitpunkt der Reise nicht zugleich mit dem Vortschritte der gesellschaftlichen Verschung verändert, sondern befolgt hartnäckig ihr Geset, welches sie auf die Erhaltung der Nenschengattung als Thiergattung gestellt hat. Hieraus entspringt nun dem Naturzwecke durch die Sitten und diesen durch die diesen das Alter von diesen das Untwieden das Alter von diesen das Alter von diesen diesen das Alter von diesen das Alter von diesen das Alter von diesen diesen das Alter von di

Aureize zu den lehteren, denen man desfalls Schuld giebt, an sich gut und als Naturanlagen zweckmäßig sind, diese Anlagen aber, da sie auf den bloßen Naturzustand gestellt waren, durch die fortgehende Cultur Abbruch leiden und dieser dagegen Abbruch thun, dis vollkommene Kunst wieder

5 Abbruch. Denn ber Naturmensch ift in einem gewissen Alter schon Mann, wenn ber bürgerliche Mensch (ber boch nicht aushört Naturmensch zu sein) nur Ing-ling, ja wohl gar nur Kind ist; benn so samme sich sich nicht einmal selbst, viel weniger sehre wegen (im bürgerlichen Zustande) sich nicht einmal selbst, viel weniger seine Art erhalten fann, ob er gleich den Trieb und das Bermögen, mithin den 10 Mus der Natur sich sich hat, sie zu erzeugen. Denn die Natur hat gewiß nicht Institute und Bermögen in lebende Geschödipse gelegt, damit sie solche bekämpsen und nuterdrücken sollten. Also war die Anlage derselben auf den gesitteten Zustand gar nicht gestellt, sondern bloß auf die Erhaltung der Menschung als Thiergattung; und der civilisitet Zustand kommt also mit dem letzteren in unvermeidlichen Widerstreit, den nur eine vollsommene bürgerliche Berfassung chas äußerste Ziel der Eultur) heben könnte, da jeht jener Zwischenraum gewöhnlicherweise mit Lastern und ihrer Folge, dem mannigsaltigen menschlichen Eilende, beseitst wird.

Ein anderes Beifpiel jum Beweise der Bahrheit des Sages: daß die Natur 20 in und zwei Anlagen zu zwei verschiedenen Zweden, nämlich der Menschheit als Thiergattung und eben berfelben als sittlicher Gattung, gegrundet habe, ift bas: Ars longa, vita brevis des hippofrates. Biffenschaften und Runfte fonnten durch einen Ropf, ber für fie gemacht ift, wenn er einmal zur rechten Reife bes Urtheils burch lange Übung und erworbene Erkenntniß gelangt ist, viel weiter gebracht werden, als ganze 25 Generationen von Gelehrten nach einander es leisten mögen, wenn jener nur mit ber nämlichen jugendlichen Rraft bes Beiftes bie Beit, die diesen Generationen zusammen verliehen ist, durchlebte. Run hat die Ratur ihre Entschließung wegen ber Lebensdauer bes Menichen offenbar aus einem anderen Gefichtspunfte, als bem ber Beforderung ber Biffenichaften genommen. Denn wenn ber glücklichfte 30 Kopf am Rande der größten Entdeckungen steht, die er von seiner Geschicklichfeit und Erfahrenheit hoffen barf, fo tritt bas Alter ein; er wird ftumpf und muß es einer zweiten Generation (Die wieder vom A B C anfängt und die gange Strecke, die schon zurudgelegt war, nochmals durchwandern muß) überlassen, noch eine Spanne im Fortichritte ber Cultur hinguguthun. Der Bang ber Menschengattung 35 zur Erreichung ihrer gangen Bestimmung icheint baber ungufhörlich unterbrochen und in continuirlicher Befahr ju fein, in die alte Robigfeit gurudgufallen; und ber griechische Philosoph flagte nicht gang ohne Grund: es ift Schabe, daß man alebann fterben muß, wenn man eben angefangen hat einzufehen, wie man eigentlich hatte leben follen.

Ein brittes Beispiel mag die Ungleichheit unter ben Menichen und zwar nicht die der Naturgaben oder Glucksguter, sondern des allgemeinen Menschenrechts berselben seine Ungleichheit, über die Roufseau mit vieler Bahrheit Natur wird: als welches das lette Ziel der sittlichen Bestimmung der Menschengattung ist.

#### Beichluß ber Beichichte.

Der Anfang der folgenden Beriode mar: daß der Menich aus dem Reitabschnitte ber Bemächlichfeit und bes Friedens in den der Arbeit 5 und der Amietracht, als das Boriviel der Bereinigung in Gesellschaft. überging. Sier muffen wir wiederum einen großen Sprung thun und ihn auf einmal in den Befit gezähmter Thiere und der Bemachje, die er felbit burch Gaen ober Pflangen ju feiner Nahrung vervielfältigen fonnte, verfeken (IV, 2), obwohl es mit dem Übergange aus dem wilden Sagerleben 10 in den erften und aus dem unftaten Burgelgraben oder Fruchtfammlen in ben zweiten Buftand langfam genug zugegangen fein mag. hier mußte nun der Zwift zwischen bis dabin friedlich neben einander lebenten Menschen ichon anfangen, deffen Folge die Trennung derer von ver-Schiedener Lebensart und ihre Berftreuung auf der Erde mar. Das 15 hirtenleben ift nicht allein gemächlich, sondern giebt auch, weil es in einem weit und breit unbewohnten Boden an Futter nicht mangeln fann, den sichersten Unterhalt. Dagegen ist der Acterbau oder die Aflanzung fehr muhfam, vom Unbeftande ber Witterung abhängend, mithin unficher, erfordert auch bleibende Behaufung, Gigenthum bes Bodens und hin= 20 reichende Bewalt, ihn zu vertheidigen; ber Sirte aber haßt diefes Eigen= thum, welches feine Freiheit der Beiden einschränft. Bas das erfte betrifft, so tounte der Actersmann den Hirten als vom Himmel mehr begünstigt zu beneiden icheinen (2. 4); in der That aber murde ihm der lettere, fo lange er in seiner Nachbarschaft blieb, sehr läftig; benn das weidende 25

klagt, die aber von der Eultur nicht abzusondern ist, so lange sie gleichsam plantos sortgebt (welches eine lange Zeit hindurch gleichsalls unvermeidlich ist), und zu welcher die Natur den Menschen gewiß nicht bestimmt hatte, da sie ihm Freiheit gad und Bernunst, diese Freiheit durch nichts als ihre eigene allgemeine und zwar äußere Gesemmäßigfeit, welche das bürgerliche Necht heißt, einzuschränken. Der 30 Mensch sollte sich aus der Nohigseit seiner Naturanlagen selbst herausarbeiten und, indem er sich über sie erhebt, dennoch Acht haben, daß er nicht wider sie verstoße; eine Seighicklichseit, die er nur spät und nach vielen mißlingenden Berstuchen erwarten kann, dinnen welcher Zwischenzeit die Wenschhelt unter den Übeln seufz, die sie sich and Ulnerfahrenheit selbst anthut.

Bieh schont seine Pflanzungen nicht. Da es nun jenem nach dem Schaben, ben er angerichtet hat, ein Leichtes ist, sich mit seiner Heerde weit weg zu machen und sich aller Schabloshaltung zu entziehen, weil er nichts hinterläßt, was er nicht eben so gut allenthalben wieder fände: so war es wohl ber Ackersmann, der gegen solche Beeinträchtigungen, die der andere nicht für unerlaubt hielt, Gewalt brauchen und (da die Beranlassung dazu niemals ganz aushören konnte), wenn er nicht der Früchte seines langen Fleißes verlustig gehen wollte, sich endlich so weit, als es ihm möglich war, von denen, die das Hirtenleben trieben, entfernen mußte (B. 16).

Diese Scheidung macht die dritte Epoche.

Ein Boden, von deffen Bearbeitung und Bepflanzung (vornehmlich mit Baumen) der Unterhalt abhängt, erfordert bleibende Behaufungen; und die Bertheidigung beffelben gegen alle Berletungen bedarf einer Menge einander Beiftand leiftender Menfchen. Mithin konnten die Men-15 schen bei dieser Lebensart sich nicht mehr familienweise zerstreuen, sondern mußten zusammen halten und Dorfichaften (uneigentlich Städte genannt) errichten, um ihr Eigenthum gegen wilde Sager oder Sorben herumichmeifender Birten gu ichuten. Die erften Bedurfniffe des Lebens, beren Unichaffung eine verifchiebene Lebensart erfordert (B. 20), konnten 20 nun gegen einander vertaufcht werden. Daraus mußte Cultur entspringen und der Anfang der Runft, des Zeitvertreibes sowohl als bes Fleißes (B. 21. 22); was aber das Bornehmfte ift, auch einige Anftalt zur burgerlichen Verfaffung und öffentlicher Gerechtigfeit, querft freilich nur in Ansehung ber größten Gewaltthätigkeiten, beren Rachung nun nicht 25 mehr wie im wilden Buftande Einzelnen, sondern einer gesetymäßigen Macht, die das Gange zusammenhielt, b. i. einer Art von Regierung überlaffen mar, über welche felbft feine Ausübung der Gewalt ftatt fand (B. 23, 24). — Bon biefer erften und roben Anlage fonnte fich nun nach und nach alle menfchliche Runft, unter welcher die der Gefelligkeit 30 und burgerlichen Sicherheit die ersprieglichste ift, allmählich ent= wideln, das menschliche Geschlecht fich vermehren und aus einem Mittel= puntte wie Bienenftode burch Aussendung ichon gebildeter Coloniften überall verbreiten. Mit diefer Epoche fing auch die Ungleich heit unter Menfchen, diese reiche Quelle fo vieles Bofen, aber auch alles Guten, an 35 und nahm fernerhin zu.

So lange nun noch die nomabifchen hirtenvölker, welche allein Gott fur ihren herrn erkennen, die Stadtebewohner und Ackerleute, welche

einen Menschen (Obrigfeit) jum herrn haben (VI, 4)\*), umschwärmten und als abgefagte Feinde alles Landeigenthums biefe anfeindeten und von biefen wieder gehaßt murden, war zwar continuirlicher Rrieg zwischen beiden, weniaftens unaufhörliche Rriegsgefahr, und beiberfeitige Bolfer tonnten daher im Juneren wenigstens des unschätbaren Outs der Freiheit 5 froh werden — (benn Kriegsgefahr ift auch noch jest bas einzige, mas ben Despotismus magiat: weil Reichthum bazu erfordert wird, bag ein Staat jest eine Macht fei, ohne Freiheit aber feine Betriebsamkeit, die Reichthum hervorbringen konnte, ftatt findet. In einem armen Bolke muß an deffen Stelle große Theilnehmung an der Erhaltung des gemeinen 10 Befens angetroffen werden, welche wiederum nicht anders, als wenn es fich barin frei fühlt, möglich ift). - Mit ber Beit aber mußte benn boch ber anhebende Luxus ber Städtebewohner, vornehmlich aber die Runft zu gefallen, wodurch die ftadtischen Beiber die schmutzigen Dirnen der Buften verdunfelten, eine machtige Locffpeife fur jene Sirten fein 15 (B. 2), in Berbindung mit biefen zu treten und fich in bas glangende Elend ber Städte ziehen zu laffen. Da benn burch Busammenschmelzung zweier fonft einander feindfeligen Bölkerichaften mit dem Ende aller Rriegs= gefahr zugleich bas Ende aller Freiheit, also ber Despotismus machtiger Enrannen einerseits, bei kaum noch angefangener Cultur aber seelenlose 20 Uppigkeit in verworfenster Sklaverei, mit allen Lastern des rohen Zustandes vermischt, andrerseits das menschliche Geschlecht von dem ihm durch die Natur vorgezeichneten Fortgange der Ausbildung feiner Anlagen jum Buten unwiderstehlich abbrachte; und es dadurch felbit feiner Eriftenz, als einer über die Erde zu herrschen, nicht viehisch zu genießen und fflavisch 25 au dienen beftimmten Gattung, unwürdig machte (2. 17).

#### Shluß=Anmerkung.

Der denkende Mensch fühlt einen Kummer, der wohl gar Sittenverderbniß werden fann, von welchem der Gedankenlose nichts weiß: nämlich Unzufriedenheit mit der Vorsehung, die den Beltlauf im Ganzen 30

<sup>\*)</sup> Die arabischen Beduinen nennen sich noch Kinder eines ehemaligen Schechs, des Stifters ihres Stammes (als Beni Saled u. b. gl.). Dieser ist feinesweges herr über sie und kann nach seinem Kopfe feine Gewalt an ihnen ausstben. Denn in einem hirtenvolle, da niemand liegendes Eigenthum hat, welches er zurüdlassen mußte, kann jede Familie, der es da mißfällt, 35 sich sehr leicht vom Ctamme absondern, um einen andern zu verstärten.

regiert, wenn er die Übel überschlägt, die das menschliche Geschlecht so sehr und (wie es scheint) ohne Hoffnung eines Bessern drücken. Es ist aber von der größten Wichtigkeit: mit der Vorsehung zufrieden zu sein (ob sie uns gleich auf unserer Erdenwelt eine so mühsame Bahn vorsgezeichnet hat): theils um unter den Mühseligkeiten immer noch Muth zu fassen, theils um, indem wir die Schuld davon aufs Schickal schieden, nicht unsere eigene, die vielleicht die einzige Ursache aller dieser übel sein mag, darüber aus dem Auge zu setzen und in der Selbstbesserung die Hülfe dagegen zu versäumen.

Man muß gesteben: daß die größten Ubel, welche gesittete Bolfer 10 bruden, uns vom Rriege und zwar nicht fo fehr von dem, der wirklich ober gemefen ift, als von der nie nachlaffenden und fogar unaufhörlich vermehrten Buruftung jum fünftigen jugezogen werden. Siegu werden alle Rrafte des Staats, alle Fruchte feiner Cultur, die ju einer noch 15 größeren Cultur gebraucht werden könnten, verwandt; der Freiheit wird an fo viel Orten machtiger Abbruch gethan und die mutterliche Vorforge bes Staats für einzelne Blieber in eine unerbittliche Barte ber Forderungen verwandelt, indeg biefe doch auch durch die Beforgniß außerer Wefahr aerechtfertigt wird. Allein wurde wohl biefe Cultur, wurde die enge Ber-20 bindung der Stande des gemeinen Befens gur wechselseitigen Beforderung ihres Wohlstandes, murde die Bevolkerung, ja fogar ber Grad ber Freiheit, der, obgleich unter fehr einschränkenden Gefeten, noch übrig ift, wohl angetroffen werden, wenn jener immer gefürchtete Rrieg felbit ben Dberhauptern der Staaten diese Achtung fur die Menichheit nicht ab-25 nothigte? Man febe nur Sina an, welches feiner Lage nach wohl etwa einmal einen unvorhergesehenen Überfall, aber feinen machtigen Reind gu fürchten hat, und in welchem baber alle Spur von Freiheit vertilat ift. -Auf der Stufe der Cultur alfo, worauf das menfchliche Gefchlecht noch fteht, ift der Krieg ein unentbehrliches Mittel, diese noch weiter zu bringen; und 30 nur nach einer (Gott weiß wann) vollendeten Cultur würde ein immermahrender Friede für uns heilfam und auch burch jene allein möglich fein. Alfo find mir, mas diefen Bunkt betrifft, an den ilbeln doch mohl felbst fculd, über die wir fo bittere Rlagen erheben; und die beilige Urkunde hat gang recht, die Busammenschmelzung ber Bolker in eine Be-35 fellschaft und ihre völlige Befreiung von außerer Gefahr, da ihre Cultur kaum angefangen hatte, als eine hemmung aller ferneren Gultur und eine Berfentung in unbeilbares Berderbnig vorzustellen.

Die zweite Ungufriedenheit ber Menschen trifft die Ordnung der Natur in Ansehung der Rurge des Lebens. Man muß fich gwar nur ichlecht auf die Schatung des Werthe deffelben verfteben, wenn man noch munichen tann, daß es langer mahren folle, als es mirflich bauret; denn das ware doch nur eine Berlangerung eines mit lauter Mühlelig= 5 feiten beftändig ringenden Spiels. Aber man mag es einer findischen Urtheilskraft allenfalls nicht verdenken, daß fie den Tod fürchtet, ohne das Leben zu lieben, und, indem es ihr ichwer wird, ihr Dafein jeden einzelnen Tag mit leidlicher Aufriedenheit durchzubringen, dennoch der Tage niemals genug hat, dieje Blage zu wiederholen. Wenn man aber nur bedenkt, 10 wie viel Sorge um die Mittel zur Sinbringung eines fo furgen Lebens uns qualt, wie viel Ungerechtigkeit auf Hoffnung eines tunftigen, obzwar fo wenig daurenden Genusses ausgeübt wird, so muß man vernünftiger Beise glauben: bak, wenn die Menfchen in eine Lebensdauer von 800 und mehr Kahren hinaussehen könnten, der Bater vor seinem Sohne, ein Bruder 15 por dem anderen, oder ein Freund neben dem anderen taum feines Lebens mehr ficher fein murbe, und daß die Lafter eines fo lange lebenden Menichengeschlechts zu einer Sobe fteigen mußten, wodurch fie feines beffern Schicfals murdig fein murden, als in einer allgemeinen ilberschwemmung von der Erde vertilgt zu werden (B. 12. 13).

Der dritte Bunich, ober vielmehr die leere Cehnsucht (benn man ift fich bewufit, daß das Gewünschte uns niemals zu Theil werden fann) ift bas Schattenbild bes von Dichtern fo gepriefenen golbenen Beit= alters: wo eine Entledigung von allem eingebildeten Bedurfniffe, das uns die Uppigkeit aufladet, sein foll, eine Genügsamkeit mit dem bloßen 25 Bedarf der Natur, eine durchaangige Gleichheit der Menschen, ein immermahrender Friede unter ihnen, mit einem Worte der reine Genuß eines forgenfreien, in Kaulheit vertraumten ober mit findifchem Spiel vertandelten Lebens: — eine Sehnsucht, die die Robinsone und die Reisen nach den Südseeinseln fo reizend macht, überhaupt aber den Überdruß 30 beweiset, den der bentende Menich am civilifirten Leben fühlt, wenn er deffen Werth lediglich im Benuffe fucht und bas Begengewicht der Faulheit dabei in Anschlag bringt, wenn etwa die Bernunft ihn erinnert, dem Leben durch Sandlungen einen Werth zu geben. Die Richtigkeit diefes Bunfches zur Rudfehr in iene Reit der Einfalt und Unschuld wird hin- 36 reichend gezeigt, wenn man durch die obige Borftellung des ursprünglichen Buftandes belehrt wird: ber Menfch fonne fich darin nicht erhalten, darum

weil er ihm nicht genügt; noch weniger fei er geneigt, jemals wieder in benselben zurückzufehren; so daß er also den gegenwärtigen gustand der Mühseligkeiten doch immer sich selbst und seiner eigenen Wahl beizumessen habe.

Es ift alfo dem Menfchen eine folche Darftellung feiner Weichichte erfprieflich und dienlich zur Lehre und zur Befferung, die ihm zeigt; baß er ber Borfehung megen ber ilbel, die ihn bruden, feine Schuld geben muffe; daß er feine eigene Bergehung auch nicht einem ursprunglichen Berbrechen seiner Stammeltern zuzuschreiben berechtigt sei, modurch etwa 10 ein Hang zu ahnlichen Abertretungen in ber Nachkommenschaft erblich geworden ware (benn willfürliche Sandlungen fonnen nichts Unerbendes bei fich führen); fondern daß er das von jenen Beichehene mit vollem Rechte als von ihm felbst gethan anerkennen und fich also von allen libeln, die ans dem Digbrauche feiner Vernunft entspringen, die Schuld ganglich 15 felbst beigumeffen habe, indem er sich fehr mohl bewußt werden fann, er murbe fich in benfelben Umftanden gerade eben fo verhalten und ben erften Gebrauch der Vernunft damit gemacht haben, fie (felbst wider den Wint der Natur) zu migbrauchen. Die eigentlichen phyfischen Ubel, wenn jener Bunkt megen ber moralischen berichtigt ift, tonnen alsdann in ber 20 Gegenrechnung von Verdienst und Schuld ichwerlich einen Uberschuß zu unferem Bortheil austragen.

Und so ist der Ausschlag einer durch Philosophie versuchten ältesten Menschengeschichte: Zufriedenheit mit der Vorsehung und dem Gange menschlicher Dinge im Ganzen, der nicht vom Guten anhebend zum Bösen 25 fortgeht, sondern sich vom Schlichtern zum Besseren allmählig entwickelt; zu welchem Fortschritte denn ein jeder an seinem Theile, so viel in seinen Kräften steht, beizutragen durch die Natur selbst dernsen ist.



## Recension

บอบ

Gottlieb Sufeland's

Versuch über den Grundsatz des Naturrechts.



Berjuch über ben Grundfat bes Naturrechts — nebst einem Anhange, von Gottlieb hufeland, der Weltweisheit n. beiber Rechte Doctor. Leipzig bei G. S. Goichen 1785.

In Wiffenschaften, beren Gegenftand durch lauter Vernunftbegriffe 5 gedacht werden muß, wie die es find, welche die praftische Beltweisheit ausmachen, nicht blos zu ben erften Grundbeariffen und Grundfaten zuruckgeben, sondern, weil es diesen leicht an Bulaffigkeit und objectiver Realität fehlen konnte, die felbst durch ihre Bulanglichkeit für einzelne vortommende Falle noch nicht hinreichend bewiesen ift, ihre Quellen in dem 10 Bernunftvermogen felbst aufsuchen, ift ein rühmliches Unternehmen, welchem fich herr hufeland hier in Ansehung des Naturrechts unterzogen hat. Er ftellt in gehn Abschnitten den Gegenstand des Raturrechts, die Entwickelung des Begriffs vom Recht, die nothwendigen Eigenschaften des Grundfates beffelben, bann die verschiedenen Sufteme hieruber und die 15 Brufung berfelben, jene mit hiftorifcher Ausführlichkeit, diefe mit fritischer Benauigkeit dar, mo man die Brundfate eines Grotius, Sobbes, Bufenborf, Thomafius, Beinrich und Sam. von Cocceji, Bolff, Bundling, Beper, Treuer, Röhler, Claproth, Schmauß, Achenwall, Sulzer, Feder, Eberhard, Platner, Mendelssohn, Barve, Sopfner, Ulrich, Bollner, Samann, Gelle, 20 Klatt, Schlettmein antrifft und nicht leicht einen vermiffen wird, welches bem, welcher gerne das Bange alles bisher in diefem Tache Beichehenen übersehen und die allgemeine Musterung deffelben anftellen möchte, eine angenehme Erleichterung ift. Er fucht die Urfachen biefer Berichieben= heit in Grundfaten auf; fest darauf die formalen Bedingungen des 25 Naturrechts fest, leitet den Grundsat deffelben in einer von ihm felbst ausgedachten Theorie ab, bestimmt die Berbindlichkeit im Naturrecht naher und vollendet dieses Werk durch die daraus gezogenen Folgerungen; dem im Anhange noch einige besondere Anwendungen jener Begriffe und Grundfate beigefügt find.

In einer fo großen Mannigfaltigkeit ber Materien über einzelne Bunkte Unmerfungen zu machen, murbe eben so weitschweifig, als unzwedmäßig fein. Es mag also genug sein, ben Grundsab ber Errichtung eines

30

eigenen Spftems, der dieses Werk charakterisirt, vom achten Abschnitte an auszuheben und seine Duelle sowohl als die Bestimmung anzuzeigen. Der Versasser hält nämlich Principien, die blos die Form des freien Willens unangesehen alles Objects bestimmen, nicht für hinreichend zum praktischen Gesehen alles Objects bestimmen, nicht für hinreichend zum praktischen Gesehen alles Objects bestimmen, nicht für hinreichend zum praktischen Gesehen als der höchste Zweck eines vernünstigen Waterie, d. i. ein Object, welches als der höchste Zweck eines vernünstigen Wesens, den ihm die Natur der Dinge vorschreibt, als ein Postulat angenommen werden könne, und setzt in der Vervollkommnung desselben. Daher der oberste praktische Grundsatz: Besörbere die Vollkommenheit aller empsindenden, vorzöglich so der vernünstigen Wesen, — also auch deine eigene; worans denn der Sah: Verhindere die Verminderung derselben an andern, — vorzöglich an dir selbst (so fern andere davon die Ursache sein möchten), welches letztere einen Widerstand, mithin einen Zwang ossendar in sich schließt.

Das Eigenthümliche des Syftems unfers Verfassers besteht nun 15 darin, daß er den Grund alles Naturrechts und aller Befugniß in einer porhergehenden naturlichen Verbindlichfeit fest, und daß der Menfc darum befugt fei andere zu zwingen, weil er hiezu (nach dem letten Theile des Grundfages) verbunden ift; anders, glaubt er, fonne die Befugniß jum 3mange nicht erklart werden. Db er nun gleich die ganze Biffenschaft 20 natürlicher Rechte auf Verbindlichkeiten gründet, fo warnt er doch, darunter nicht die Berbindlichkeit anderer, unferm Recht eine Onuge zu leiften, zu verstehen (Hobbes merkt ichon an, daß, wo der Zwang unsere Ansprüche begleitet, feine Verbindlichkeit anderer, fich diefem 3mange zu unterwerfen, mehr gedacht werden könne). Hieraus schließt er, daß die Lehre von den Ber= 25 bindlichkeiten im Naturrecht überfluffig fei und oft migleiten konne. Sierin tritt Recensent dem Berfaffer gerne bei. Denn die Frage ift bier nur, unter welchen Bedingungen ich den Zwang ausüben könne, ohne den all= gemeinen Grundfagen des Rechts zu widerftreiten; ob der andere nach eben denfelben Grundfaken fich paffip verhalten ober reagiren durfe, ift feine 30 Cache zu untersuchen, so lange nämlich alles im Naturzuftande betrachtet wird, denn im burgerlichen ift bem Richterspruche, ber das Recht dem einen Theil zuerkennt, jederzeit eine Berbindlichkeit des Gegners correspondirend. Much hat diese Bemerkung im Raturrecht ihren großen Rugen, um den eigentlichen Rechtsgrund nicht durch Einmengung ethischer Fragen zu ver= 35 wirren. Allein daß die Befugniß zu zwingen fogar eine Berbindlichkeit dazu, welche uns von der Ratur felbst auferlegt fei, durchaus zum Grunde

haben muffe, bas icheint Recenfenten nicht flar zu fein; vornehmlich weil ber Grund mehr enthält, als zu jener Folge nöthig ift. Denn baraus icheint zu folgen, daß man von feinem Rechte fogar nichts nachlaffen tonne, wozu und ein 3mang erla. bt ift, weil diefe Erlaubniß auf einer 5 innern Berbindlichfeit beruht, fich durchaus und mithin allenfalls mit Bewalt die uns geftrittene Bollfommenheit zu erringen. Es scheint auch: daß nach dem angenommenen Richtmaße der Befugniß die Beurtheilung beffen, wozu ich ein Recht habe, felbst in ben gemeinften Fallen bes Lebens jo fünftlich ausfallen muffe, daß felbft ber geubtefte Berftand fich in con-10 tinnirlicher Verlegenheit, wo nicht gar in der Unmöglichkeit befindenwürde, mit Bemigheit auszumachen, wie weit fich fein Recht erftrede. - Bon dem Rechte zum Erfat behauptet der Verfaffer, daß es im blogen Naturzustande als 3mangerecht nicht Statt finde, doch gesteht er, daß er es bloß barum aufgebe, weil er es nicht beweisen zu können glaubt. In eben 15 demfelben Buftande raumt er auch feine Burechnung ein, weil da fein Richter angetroffen wird. - Ginige Fingerzeige zur Unwendung giebt der Berfaffer im Anhange: wo er von der erften Ermerbung, von der durch Bertrage, dem Staats- und Bolferrechte handelt und zulett eine neue nothwendige Biffenschaft vorschlägt, welche die 20 Lude zwifchen dem Ratur- und positiven Rechte ausfüllen fonne. Man fann nicht in Abrede gieben, daß in diesem Berte viel Renes, Tiefgebachtes und zugleich Bahres enthalten fei, überall aber etwas, bas zur Entdedung des Rriterii der Bahrheit in Gaben des Raturrechts und der Grenzbestimmung des eigenthumlichen Bodens deffelben vorbereitet und 25 Unleitung giebt. Doch rechnet Recensent noch fehr auf den fortgesetzten Gebrauch, ben der Berr Berfaffer noch fünftig in feinen Lehrstunden von feinem Grundsate machen wird. Denn diese Art von Erperiment ift in feiner Art von Erfenntniß aus blogen Begriffen nothiger und dabei doch zugleich fo thunlich, als in Fragen über bas Recht, das auf bloger Ber-30 nunft beruht; niemand aber kann dergleichen Bersuch mannigfaltiger und ausführlicher anftellen als ber, welcher fein angenommenes Princip an fo viel Folgerungen, als ihm das gange Suftem, das er öfters durchgeben muß, barbietet, zu prufen Belegenheit hat. Es mare unschicklich, Ginwurfe wider eine Schrift aufzustellen, die fich auf das besondere Suftem grunden, 35 das fich der Recenjent über eben denfelben Gegenftand gemacht hat; feine Befugniß erftrect fich nicht weiter, als nur auf die Prufung ber Bufammenftimmung der vorgetragenen Gabe unter einander, oder mit folchen Rant's Schriften. Berfe, VIII.

130 Recenfion von Sufelands Berfuch über ben Grunbfat bes Naturrechts.

Wahrheiten, die er als vom Verfasser zugestanden annehmen kann. Daher können wir nichts weiter hinzusügen, als daß gegenwärtige Schrift den lebhasten und forschenden Geist des Versassers, von welchem sich in der Folge viel erwarten läßt, beweise, und eine ähnliche Bearbeitung, in dieser sowohl als in andern Vernunstwissenschaften die Principien sorgfältig s zu berichtigen, dem Geschmacke und vielleicht auch dem Veruse dieses Zeitsalters angemessen und daher allgemein anzupreisen sei.

## Was heißt:

# Sich im Denken orientiren?

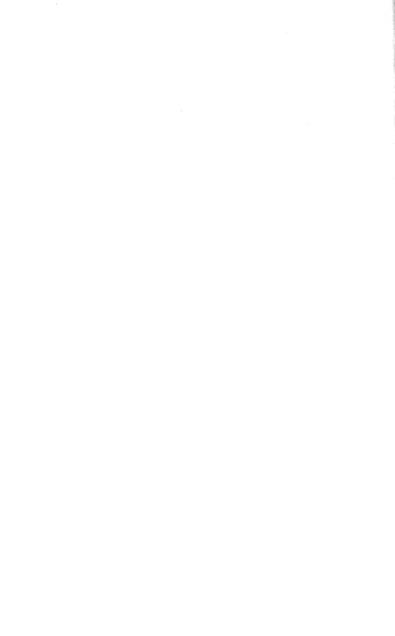

Bir mogen unfre Begriffe noch fo hoch anlegen und dabei noch fo febr von ber Sinnlichfeit abstrahiren, fo hangen ihnen boch noch immer bildliche Vorftellungen an, deren eigentliche Bestimmung es ift, fie, die fonft nicht von der Erfahrung abgeleitet find, jum Erfahrungsge= 5 brauche tauglich zu machen. Denn wie wollten wir auch unferen Begriffen Sinn und Bedeutung verschaffen, wenn ihnen nicht irgend eine Aufchauung (welche zulett immer ein Beifpiel aus irgend einer möglichen Erfahrung fein muß) untergelegt murde? Wenn wir hernach von diefer concreten Berftandeshandlung die Beimischung des Bildes, zuerft der gu-10 fälligen Bahrnehmung durch Sinne, dann fogar die reine finnliche Unichanung überhaupt weglaffen: fo bleibt jener reine Berftandesbegriff übrig, beffen Umfang nun erweitert ift und eine Regel des Denfens überhaupt enthält. Auf folde Beije ift felbit die allgemeine Logik zu Stande gefommen; und manche heuristische Methode zu denfen liegt in dem 15 Erfahrungsgebrauche unseres Verstandes und der Vernunft vielleicht noch verborgen, welche, wenn wir fie behutsam aus jener Erfahrung herauszugieben verftanden, die Philosophie wohl mit mancher nutlichen Maxime felbit im abstracten Denfen bereichern konnte.

Bon dieser Art ist der Grundsatz, zu dem der sel. Mendelssohn, so viel ich weiß, nur in seinen letzten Schriften (den Morgeustunden S. 164—65 und dem Briese an Lessings Freunde S. 33 und 67) sich ausdrücklich bekannte; nämlich die Marime der Nothwendigkeit, im speculativen Gebrauche der Vernunft (welchem er sonst in Ansehung der Erstenntniß übersunlicher Gegenstände sehr viel, sogar bis zur Evidenz der Demonstration, zutraute) durch ein gewisses Leitungsmittel, welches er bald den Gemeinsinn (Morgenstunden), bald die gesunde Vernunft, bald den schlichten Menschenverstand (an Lessings Freunde) nannte, sich zu orientiren. Wer hätte denken sollen, daß dieses Geständniß nicht allein seiner vortheilhaften Meinung von der Macht des speculativen Vernunstzgebranchs in Sachen der Theologie so verderblich werden sollte (welches in der That unvermeidlich war); sondern daß selbst die gemeine

gefunde Vernunft bei der Zweideutigfeit, worin er die Ausubung diefes Bermogens im Gegenfate mit der Speculation ließ, in Gefahr gerathen murde, jum Grundfate ber Schmarmerei und ber ganglichen Entthronung der Vernunft zu dienen? Und doch geschah dieses in der Mendelssohn= und Sacobi'ichen Streitigkeit vornehmlich durch die nicht unbedeuten= 5 den Schluffe des icarffinnigen Berfaffers der Refultate\*); wiewohl ich feinem von beiden die Abficht, eine fo verderbliche Denkungsart in Bang zu bringen, beilegen will, sondern bes letteren Unternehmung lieber als argumentum ad hominem ansehe, beffen man fich gur blogen Begenwehr au bedienen mohl berechtigt ift, um die Bloke, die der Gegner giebt, ju 10 beffen Rachtheil zu benugen. Andererfeits werde ich zeigen: bag es in ber That bloß die Vernunft, nicht ein vorgeblicher geheimer Wahrheitsfinn, feine überschwengliche Anschauung unter dem Ramen des Glaubens. worauf Tradition oder Offenbarung ohne Ginstimmung der Bernunft gepfropft werden kann, sondern, wie Mendelssohn standhaft und mit gerechtem 15 Eifer behauptete, bloß die eigentliche reine Menschenvernunft sei, wodurch er es nothig fand und anpries, sich zu orientiren; obzwar freilich hiebei der hohe Anspruch des speculativen Vermögens derfelben, vornehmlich ihr allein gebietendes Unsehen (durch Demonstration) wegfallen und ihr, fo fern fie speculativ ift, nichts weiter als bas Beschäft ber Reinigung bes 20 gemeinen Bernunftbegriffs von Widerfpruchen und die Bertheidigung gegen ihre eigenen sophistischen Angriffe auf die Maximen einer gefunden Vernunft übrig gelaffen werden muß. - Der erweiterte und genauer beftimmte Begriff bes Sich orientirens fann uns behülflich fein, die Marime der gefunden Vernunft in ihren Bearbeitungen zur Erkennt= 25 niß überfinnlicher Gegenftande deutlich barzuftellen.

Sich orientiren heißt in der eigentlichen Bedeutung des Worts: aus einer gegebenen Weltgegend (in deren vier wir den Horizont eintheilen) die übrigen, namentlich den Aufgang zu finden. Sehe ich nun die Sonne am himmel und weiß, daß es nun die Mittagszeit ist, so weiß ich Suden, w. Westen, Norden und Osten zu finden. Bu diesem Behuf bedarf ich aber durchaus das Gefühl eines Unterschiedes an meinem eigenen Subject, nämlich der rechten und linken Hand. Ich nenne es ein Gefühl: weil

<sup>\*)</sup> Jacobi, Briefe über die Lehre des Spinoza. Breslan 1785. — Jacobi wider Mendelsjohns Beschuldigung betreffend die Briefe über die Lehre des 35 Spinoza. Leipzig 1786. — Die Rejultate der Jacobischen und Mendelssohnschen Philosophie, kritisch unterjucht von einem Freiwilligen. Ebendas.

biefe zwei Seiten außerlich in der Aufchanung feinen merklichen Unterfchied zeigen. Ohne biefes Vermogen: in der Befchreibung eines Cirfels, ohne an ihm irgend eine Berichiedenheit der Gegenstände gu bedurfen, doch die Bewegung von der Linken gur Rechten von der in entgegenge= , fetter Richtung zu unterscheiden und dadurch eine Verschiedenheit in der Lage ber Gegenstände a priori ju bestimmen, murbe ich nicht miffen, ob ich Weften bem Gudpunkte bes Borigonts gur Rechten oder gur Linken feben und fo den Rreis durch Norden und Diten bis wieder gu Guden vollenden follte. Alfo orientire ich mich geographisch bei allen ob-10 jectiven Datis am Simmel doch nur durch einen subjectiven Unterscheidungsgrund; und wenn in einem Tage durch ein Bunder alle Stern= bilder zwar übrigens diejelbe Beftalt und eben diejelbe Stellung gegen einander behielten, nur daß die Richtung derfelben, die jonft öftlich mar, jest weftlich geworden mare, fo murbe in der nachften fteruhellen Racht 15 3mar fein menfchliches Auge die geringfte Beranderung bemerken, und felbst der Aftronom, wenn er bloß auf das, was er sieht, und nicht zu= gleich, was er fühlt, Acht gabe, wurde fich undermeidlich desorientiren. So aber fommt ihm gang natürlich das zwar durch die Natur angelegte, aber durch öftere Ausübung gewohnte Unterscheidungsvermögen durchs 20 Befühl ber rechten und linfen Sand gu Gulfe; und er wird, wenn er nur ben Polarstern ins Auge nimmt, nicht allein die vorgegangene Beränderung bemerken, sondern fich auch ungeachtet derselben orientiren fonnen.

Diesen geographischen Begriff des Versahrens sich zu orientiren kann ich nun erweitern und darunter verstehen: sich in einem gegebenen Raum 25 überhaupt, mithin bloß mathematisch orientiren. Im Finstern orientire ich mich in einem mir bekannten Zimmer, wenn ich nur einen einzigen Gegenstand, dessen Stelle ich im Gedächtniß habe, anfassen kann. Aber hier hilft mir offenbar nichts als das Bestimmungsvermögen der Lagen nach einem sindsectiven Unterscheidungsgrunde: denn die Objecte, deren 30 Stelle ich sinden soll, sehe ich gar nicht; und hätte jemand mir zum Spase alle Gegenstände zwar in derselben Ordnung unter einander, aber links gesetz, was vorher rechts war, so würde ich mich in einem Zimmer, wo sonst alle Wände ganz gleich wären, gar nicht sinden können. So aber orientire ich mich bald durch das bloße Gesühl eines Unterschiedes meiner zweisen, der rechten und der linken. Gen das geschieht, wenn ich zur Rachtzeit auf mir sonst bekannten Straßen, in denen ich jeht kein Haus unterscheide, gehen und mich gehörig wenden soll.

Endlich fann ich diefen Begriff noch mehr erweitern, ba er benn in bem Bermögen bestände, fich nicht bloß im Raume, d. i. mathematisch, sondern überhaupt im Denken, d. i. logifch, zu orientiren. Dan fann nach ber Analogie leicht errathen, daß Diefes ein Befchaft ber reinen Bernunft fein werde, ihren Bebrauch zu lenken, wenn fie, von bekannten 5 Begenständen (der Erfahrung) ausgehend, fich über alle Grenzen der Erfahrung erweitern mill und gang und gar fein Object ber Anschaunng, fondern bloß Raum fur dieselbe findet; ba fie alsdann gar nicht mehr im Stande ift, nach objectiven Grunden der Erfenntniß, fondern ledialich nach einem subjectiven Unterscheidungsgrunde in ber Bestimmung ihres 10 eigenen Urtheilsvermogens ihre Urtheile unter eine bestimmte Marime gu bringen\*). Dies subjective Mittel, das alsdann noch übrig bleibt, ift fein anderes, als das Gefühl des der Bernunft eigenen Bedürfniffes. Man fann por allem Errthum gesichert bleiben, wenn man fich ba nicht unterfanat zu urtheilen, wo man nicht so viel weiß, als zu einem be= 15 ftimmenden Urtheile erforderlich ift. Also ist Unwissenheit an fich die Ursache zwar der Schraufen, aber nicht der Irrthumer in unserer Erkennt= niß. Aber wo es nicht fo willfürlich ift, ob man über etwas bestimmt urtheilen wolle oder nicht, wo ein wirkliches Bedürfnig und wohl gar ein solches, welches der Vernunft an sich selbst anhängt, das Urtheilen 20 nothwendig macht, und gleichwohl Mangel bes Wiffens in Unsehung ber gum Urtheil erforderlichen Stude uns einschränkt: da ift eine Marime nothia, wornach wir unfer Urtheil fällen; benn die Vernunft will einmal befriedigt fein. Wenn benn vorher ichon ausgemacht ift, daß es hier feine Unichanung vom Objecte, nicht einmal etwas mit diesem Gleichartiges 25 geben fonne, wodurch wir unferen erweiterten Begriffen den ihnen angemeffenen Begenstand darftellen und diefe alfo ihrer realen Doglichfeit wegen fichern konnten: fo wird fur uns nichts weiter zu thun übrig fein, als zuerst ben Begriff, mit welchem wir uns über alle mögliche Er= fahrung hinaus magen wollen, mohl zu prufen, ob er auch von Wider= 30 fpruchen frei fei; und dann wenigstens das Berhaltnig des Wegen= ftandes zu den Gegenständen der Erfahrung unter reine Berftandesbegriffe zu bringen, wodurch wir ihn noch gar nicht verfinnlichen, aber doch etwas überfinnliches wenigstens tauglich jum Erfahrungsgebrauche

<sup>\*)</sup> Sid, im Denken überhaupt orientiren, heißt also: fich bei der Unzu- 35 länglichfeit der objectiven Principien der Bernunft im Fürwahrhalten nach einem subjectiven Princip berselben bestimmen.

unserer Vernunft denken; denn ohne diese Vorsicht wurden wir von einem solchen Begriffe gar keinen Gebrauch machen konnen, sondern schwärmen, anstatt zu denken.

Allein hiedurch, nämlich durch den bloßen Begriff, ift doch noch nichts in Ansehung der Eristenz dieses Gegenstandes und der wirklichen Berknüpfung desselben mit der Welt (dem Inbegriffe aller Gegenstände mögslicher Ersahrung) ausgerichtet. Run aber tritt das Recht des Besdürfnisses der Bernunft ein, als eines subjectiven Grundes etwas vorauszusehen und anzunehmen, was sie durch objective Gründe zu wissen sich nicht anmaßen darf; und folglich sich im Densen, im unermeßlichen und für uns mit dicker Nacht erfüllten Raume des Übersinnlichen, lediglich durch ihr eigenes Bedürfniß zu orientiren.

Es lagt fich manches Überfinnliche benten (benn Gegenstände ber Sinne fullen doch nicht das gange Weld aller Möglichfeit aus), wo die 15 Bernunft gleichwohl fein Bedurfniß fühlt, fich bis zu demfelben zu ermeitern, viel weniger beffen Dafein anzunehmen. Die Bernunft findet an den Urfachen in der Belt, welche fich den Sinnen offenbaren (oder weniaftens von derfelben Art find, als die, fo fich ihnen offenbaren), Beichäftigung genug, um nicht den Ginfluß reiner geiftiger Naturmefen zu deren Behuf 20 nothig zu haben, deren Annehmung vielmehr ihrem Gebrauche nachtheilig fein murbe. Denn ba wir von den Gefeten, nach welchen folche Befen wirfen mogen, nichts, von jenen aber, nämlich den Gegenständen der Sinne, vieles miffen, meniaftens noch zu erfahren hoffen tonnen: fo murbe burch folche Voransfehnng dem Gebranche der Vernunft vielmehr Abbruch 25 geschehen. Es ist also gar kein Bedürfniß, es ist vielmehr bloger Borwig, ber auf nichts als Tranmerei ausläuft, barnach zu forschen, oder mit Sirn= gespinften der Art zu fpielen. Gang anders ift es mit dem Begriffe von einem erften Urwefen, als oberfter Intelligeng und zugleich als bem hochften Bute, bewandt. Denn nicht allein, daß unfere Bernunft ichon 30 ein Bedürfniß fühlt, den Begriff des Uneingeschränkten dem Begriffe alles Gingeschränkten, mithin aller anderen Dinge\*) zum Grunde zu

<sup>\*)</sup> Da die Bermmit zur Möglichkeit aller Dinge Realität als gegeben vorauszusehen bedarf und die Berichiedenheit der Dinge durch ihnen auhängende Negationen nur als Schranken betrachtet: so sieht sie sich genötligt, eine einzige Mög-25 lichkeit, nämlich die des uneingeschränken Wesens, als ursprünglich zum Grunde zu legen, alle anderen aber als abgeleitet zu betrachten. Da auch die durchgängige Möglichkeit eines jeden Dinges durchaus im Ganzen aller Existenz ange-

legen; so geht dieses Bedürfniß auch auf die Voraussetzung des Daseins desselben, ohne welche sie sich von der Zufälligkeit der Existenz der Dinge in der Welt, am wenigsten aber von der Zwedmäßigkeit und Ordnung, die man in so bewunderungswürdigem Grade (im Kleinen, weil es uns nahe ist, noch mehr wie im Großen) allenthalben antrisst, gar keinen desseichigenden Grund angeben kann. Ohne einen verständigen Urheber anzunehmen, läßt sich, ohne in sauter Ungereimtheiten zu verfallen, wenigstens kein verständlicher Grund davon angeben; und ob wir gleich die Unswöglichkeit einer solchen Zwecknäßigkeit ohne eine erste verständige Ursache nicht beweisen können (denn alsdann hätten wir hinreichende wobjective Gründe dieser Behauptung und bedürften es nicht, uns auf den

troffen werben muß, wenigstens ber Grundfat ber burchgangigen Bestimmung bie Unterscheidung bes Möglichen vom Birtlichen unferer Bernunft nur auf folche Urt möglich macht: fo finden wir einen subjectiven Grund ber Nothwendigkeit, b. i. ein Bedürfniß unserer Bernunft selbst, aller Möglichkeit das Dafein eines aller: 15 realsten (höchsten) Befens jum Grunde ju legen. Go entspringt nun ber Cartefianifche Beweis vom Dafein Gottes, indem jubjective Grunde etwas fur ben Gebranch der Bernunft (der im Grunde immer nur ein Erfahrungsgebrauch bleibt) voraus ju fegen fur objectiv - mithin Bedurinig fur Ginficht - gehalten werben. Co ift es mit biefem, fo ift es mit allen Beweifen bes murbigen Den belg: 20 fohn in feinen Morgenstunden bewandt. Gie leiften nichts zum Behnf einer Demonftration. Darum find fie aber feinesweges unnut. Denn nicht zu ermabnen, welchen schönen Anlag diese überaus scharffinnigen Entwickelungen ber subjectiven Bebingungen bes Gebranche unferer Bernunft zu ber vollständigen Erfenntniß diefes unfere Bermogens geben, als zu welchem Behuf fie bleibenbe Beifpiele find: fo 25 ift das Rurmahrhalten ans inbjectiven Grunden des Gebrauchs ber Bernunft, wenn und objective mangeln und wir bennoch zu urtheilen genothigt find, immer noch von großer Bichtigfeit; nur muffen wir bas, was nur abgenothigte Boraus. fehung ift, nicht für freie Ginficht ausgeben, um bem Begner, mit bem wir und aufd Dogmatifiren eingelaffen haben, nicht ohne Roth Schmachen bargn- 30 bieten, beren er fich zu unferem Nachtheil bedienen fann. Mendelosohn bachte mohl nicht baran, bag bas Dogmatifiren mit ber reinen Bernunft im Relbe bes Überfinnlichen der gerade Beg gur philosophischen Schwärmerei fei, und baf nur Rritit eben beffelben Berminftvermogens biefem Ubel grundlich abhelfen fonne. Bmar fann bie Disciplin ber icholaftischen Methobe (ber Wolffischen a. B., bie er 35 barum auch aurieth), ba alle Begriffe burch Definitionen bestimmt und alle Schritte burch Grundfate gerechtfertigt werben muffen, biefen Ilufug wirflich eine Beit lang hemmen, aber feinesweges ganglich abhalten. Denn mit welchem Rechte will man ber Bernunft, ber es einmal in jenem Relbe feinem eigenen Beftandniffe nach fo wohl gelungen ift, verwehren, in eben bemfelben noch weiter au geben? 40 und wo ift bann die Grange, wo fie fteben bleiben muß?

fubjectiven zu berufen): so bleibt bei diesem Mangel der Einsicht doch ein genugsamer subjectiver Grund der Unnehmung derselben darin, daß die Vernunst es bedarf: etwas, was ihr verständlich ist, voraus zu setzen, um diese gegebene Erscheinung daraus zu erklären, da alles, womit sie bonft nur einen Begriff verbinden kann, diesem Bedürsnisse nicht abhilft.

Dan fann aber das Bedürfniß der Vernunft als zwiefach ansehen: erftlich in ihrem theoretischen, zweitens in ihrem praftischen Bebrauch. Das erfte Bedurfnig habe ich eben angeführt; aber man fieht wohl, daß es nur bedingt fei, b. i. wir muffen die Erifteng Gottes an-10 nehmen, wenn wir über die ersten Ursachen alles Rufalligen vornehmlich in der Ordnung der wirflich in der Welt gelegten 3mede urtheilen wollen. Beit wichtiger ift bas Bedürfnig ber Bernunft in ihrem praftischen Gebrauche, weil es unbedingt ift, und wir die Eriften; Gottes poraus zu feten nicht bloß alsdann genothigt werden, wenn wir 15 urtheilen wollen, fondern weil wir urtheilen muffen. Denn der reine praftische Gebrauch der Vernunft besteht in der Vorschrift der moraliichen Befete. Sie führen aber alle auf die Idee des hochften Butes, mas in der Belt möglich ift, jo fern es allein durch Freiheit möglich ift: Die Sittlich feit; von der anderen Seite auch auf das, mas nicht bloß 20 auf menschliche Freiheit, sondern auch auf die Natur ankommt, nämlich auf die größte Bludfeligkeit, fo fern fie in Proportion der erften ausgetheilt ift. Run bedarf die Bernunft, ein foldes abhangiges hochfte Gut und jum Behuf beffelben eine oberfte Intelligeng als hochftes un = abhangiges Gut anzunehmen: zwar nicht um davon das verbindende 25 Ansehen ber moralischen Befete, oder die Triebfeder zu ihrer Beobachtung abzuleiten (denn fie murden feinen moralifchen Berth haben, wenn ihr Bewegungsgrund von etwas anderem, als von dem Befet allein, bas fur fich apodiftisch gewiß ift, abgeleitet murde); fondern nur um dem Begriffe vom höchsten Gut objective Reglitat zu geben, b. i. zu verhindern, so daß es zusammt der gangen Sittlichkeit nicht bloß fur ein bloges Ideal gehalten werde, wenn dasjenige nirgend eriftirte, beffen Idee die Moralitåt ungertrennlich begleitet.

Es ift also nicht Erkenntniß, sondern gefühltes\*) Bedurfniß ber Bernunft, wodurch sich Mendelssohn (ohne sein Wissen) im specusos lativen Deuken orientirte. Und da dieses Leitungsmittel nicht ein obs

<sup>\*)</sup> Die Vernunft fühlt nicht; sie sieht ihren Mangel ein und wirft durch ben Erkenntnißtrieb bas Gefühl des Bedürjnisses. Es ist hiemit, wie mit bem

jectives Brincip der Bernunft, ein Grundsatz der Ginfichten, sondern ein blok subjectives (b. i. eine Maxime) des ihr durch ihre Schranken allein erlaubten Bebrauchs, ein Folgefat bes Bedurfniffes, ift und fur fic allein den gangen Beftimmungsgrund unfers Urtheils über bas Dafein des höchften Befens ausmacht, von bem es nur ein aufälliger Gebrauch ift 5 fich in den speculativen Berfuchen über benfelben Gegenftand zu orientiren: fo fehlte er hierin allerdings, daß er diefer Speculation bennoch fo viel Bermogen zutraute, für fich allein auf dem Bege ber Demonstration alles auszurichten. Die Nothwendigfeit des erfteren Mittels fonnte nur Statt finden, wenn die Ungulänglichfeit des letteren völlig zugeftanden mar: 10 ein Geftandniß, zu welchem ihn feine Scharffinnigfeit boch gulett murbe gebracht haben, wenn mit einer langeren Lebensbauer ihm auch die ben Rugendiahren mehr eigene Gewandtheit des Beiftes, alte, gewohnte Denkungsart nach Beranderung des Buftandes der Biffenschaften leicht umzuändern, mare vergonnt gemejen. Indeffen bleibt ihm doch das Ber- 15 Dienst, daß er darauf bestand: den letten Probirftein der Bulaffigfeit eines Urtheils hier wie allerwarts nirgend, als allein in der Bernunft zu suchen, fie mochte nun durch Ginficht oder bloges Bedürfnig und die Marime ihrer eigenen Buträglichfeit in der Bahl ihrer Sate geleitet werden. Er nannte die Bernunft in ihrem letteren Gebrauche die 20 gemeine Menschenvernunft; denn dieser ift ihr eigenes Intereffe jederzeit Buerft vor Angen, indeß man aus dem natürlichen Beleife ichon muß getreten fein, um jenes zu vergeffen und mußig unter Begriffen in objectiver Ruckficht zu fpaben, um bloß fein Wiffen, es mag nothig fein ober nicht, zu erweitern.

Da aber der Ausdruck: Ausspruch der gesunden Vernunft, 25 in vorliegender Frage immer noch zweidentig ist und entweder, wie ihn selbst Mendelssohn migverstand, für ein Urtheil aus Vernunfteinsicht, oder, wie ihn der Versasser der Resultate zu nehmen scheint, ein Urtheil aus Vernunfteingebung genommen werden kann: so wird nöthig sein, dieser Quelle der Beurtheilung eine andere Benennung zu geben, 30 und feine ist ihr angemessener, als die eines Vernunftglandens. Ein jeder Glaube, selbst der historische muß zwar vernünftig sein (denn der leste Probirstein der Wahrheit ist immer die Vernunft); allein ein

moralischen Gefühl bewandt, welches kein moralische Geset verursacht, benn bieses entipringt ganzlich aus der Bernunft; sondern durch moralische Geset, mithin 35 durch die Bernunft verursacht oder gewirkt wird, indem der rege und doch freie Wille bestimmter Gründe bedart.

Bernunftglaube ift der, welcher fich auf feine andere Data grundet als die, fo in der reinen Bernunft enthalten find. Aller Glaube ift nun ein subjectiv gureichendes, objectiv aber mit Bewußtsein ungureichendes Fürwahrhalten; also wird er dem Biffen entgegengefett. Andrer= 5 feits, wenn aus objectiven, obzwar mit Bewußtfein ungureichenden, Grunben etwas für mahr gehalten, mithin bloß gemeint wird: fo fann biefes Meinen boch burch allmählige Erganzung in berfelben Art von Grunden endlich ein Biffen werden. Dagegen wenn die Grunde des Furmahrhaltens ihrer Art nach gar nicht objectiv gultig find, fo kann der Glaube 10 durch feinen Gebrauch der Bernunft jemals ein Biffen werden. Der hiftorifche Glanbe 3. B. von dem Tode eines großen Mannes, den einige Briefe berichten, fann ein Biffen werden, wenn die Obrigfeit des Orts denfelben, fein Begrabnig, Teftament u. f. w. meldet. Dag baber etwas hiftorifch bloß auf Zeugniffe fur mahr gehalten, d. i. geglaubt 15 mird, 3. B. daß eine Stadt Rom in der Belt fei, und doch berjenige, ber niemals da gewesen, sagen kann: ich weiß, und nicht bloß: ich glaube, es exiftire ein Rom, das fteht gang wohl beifammen. Dagegen kann ber reine Bernunftglaube durch alle naturliche Data ber Bernunft und Erfahrung niemals in ein Biffen verwandelt 20 werden, weil der Grund des Fürmahrhaltens hier bloß subjectiv. nämlich ein nothwendiges Bedürfniß der Bernunft, ift (und, fo lange wir Menfchen find, immer bleiben wird), das Dafein eines hochften Befens nur porausaufeten, nicht zu demonftriren. Dicfes Bedurf= niß ber Bernunft zu ihrem fie befriedigenden theoretifchen Gebrauche 25 murbe nichts anders als reine Bernunfthnpothese fein, d. i. eine Meinung, die aus subjectiven Grunden jum Furmahrhalten gureichend wäre: barum, weil man gegebene Wirkungen zu erflaren niemals einen andern als diefen Grund erwarten fann, und die Bernunft doch einen Erklarungsgrund bedarf. Dagegen der Bernunftglaube, der auf 30 dem Bedurfnig ihres Gebrauchs in prattifcher Absicht beruht, ein Poffulat ber Bernunft beifen fonnte: nicht als ob es eine Ginficht ware, welche aller logischen Forderung zur Bemigheit Benuge thate, fondern meil biefes Kurmahrhalten (wenn in dem Menschen alles nur moralisch gut bestellt ift) dem Grade nach feinem Biffen nachfteht\*), ob es gleich 35 ber Art nach davon völlig unterschieden ift.

<sup>\*)</sup> Bur Festigkeit bes Glaubens gehört das Bewustfein seiner Unverganberlichkeit. Run kann ich völlig gewiß sein, daß mir niemand den Sat:

Ein reiner Vernunftglaube ist also der Wegweiser oder Compaß, wodurch der speculative Denker sich auf seinen Vernunftstreisereien im Felde übersinnlicher Gegenstände orientiren, der Mensch von gemeiner, doch (moralisch) gesunder Vernunft aber seinen Weg sowohl in theoretischer als praktischer Absicht dem ganzen Zwecke seiner Bestimmung völlig anges messen vorzeichnen kann; und dieser Vernunftglaube ist es auch, der sedem anderen Glauben, ja seder Offenbarung zum Grunde gelegt werden muß.

Der Begriff von Gott und felbft die Überzeugung von feinem Dafein tann nur allein in der Bernunft angetroffen werden, von ihr 10 allein ausgehen und weder durch Eingebung, noch durch eine ertheilte Rachricht von noch fo großer Antorität zuerft in uns fommen. Biberfährt mir eine unmittelbare Unichauung von einer folden Art, als fie mir die Natur, jo weit ich fie fenne, gar nicht liefern fann: jo muß doch ein Begriff von Gott zur Richtschnur dienen, ob diefe Erfcheinung auch mit 15 allem dem übereinstimme, mas zu dem Charafteristischen einer Gottheit erforderlich ift. Ob ich gleich nun gar nicht einsehe, wie es möglich sei, daß irgend eine Ericheinung dasjenige and nur ber Qualitat nach barftelle, was fid immer nur beuten, niemals aber anschauen lagt: fo ift boch wenigstens jo viel flar, daß, um nur zu urtheilen, ob das Gott fei, mas 20 mir ericheint, mas auf mein Gefühl innerlich ober außerlich wirkt, ich ihn an meinen Bernunftbegriff von Gott halten und barnach prufen muffe. nicht ob er diesem adaquat fei, sondern bloß ob er ihm nicht widerspreche. Eben fo: wenn auch bei allem, modurch er fich mir unmittelbar entbectte. nichts angetroffen murde, mas jenem Begriffe miderfprache: fo murbe 25 bennoch diese Ericheinung, Anschauung, unmittelbare Offenbarung, ober wie man fonft eine folde Darftellung nennen will, das Dafein eines Befens niemals beweisen, deffen Begriff (wenn er nicht unficher beftimmt und daher der Beimischung alles möglichen Bahnes unterworfen werden joll) Unendlichfeit ber Große nach zur Unterscheidung von allem Be- 30 fcopfe fordert, welchem Begriffe aber gar feine Erfahrung ober Unichan= ung adaquat fein, mithin auch niemals das Dafein eines folden Befens

Es ist ein Gott, werbe widerlegen können; denn wo will er diese Einsicht hernehmen? Also ist es mit dem Bernunstglauben nicht so, wie mit dem historischen bewandt, bei den es immer noch möglich ist, daß Beweise zum Gegentheil ausge. 35 sunden würden, und wo man sich immer noch vorbehalten muß, seine Meinung zu ändern wenn sich unsere Kenntniß der Sachen erweitern sollte.

unzweideutig beweisen kann. Bom Dasein des höchsten Wesens kann also niemand durch irgend eine Anschauung zuerst überzeugt werden; der Bernunftglaube muß vorhergehen, und alsdann könnten allenfalls gewisse Erscheinungen oder Eröffnungen Anlaß zur Untersuchung geben, ob wir 5 das, was zu uns spricht oder sich uns darstellt, wohl befugt sind für eine Gottheit zu halten, und nach Besinden jenen Glauben bestätigen.

Wenn also der Vernunft in Sachen, welche übersinntliche Gegenstände betreffen, als das Dasein Gottes und die fünstige Welt, das ihr zustehende Recht zu er st zu sprechen bestritten wird: so ist aller Schwärmerei, Aber10 glauben, ja selbst der Atheisterei eine weite Pforte geöffnet. Und doch scheint in der Zacobischen und Mendelssohnischen Streitigkeit alles auf diesen Umsturz, ich weiß nicht recht, ob bloß der Vernunsteinssicht und des Wissens (durch vermeinte Stärke in der Speculation), oder auch sogar des Vernunstzglaubens, und dagegen auf die Errichtung eines andern Glaubens, den sich ein jeder nach seinem Belieben machen faun, angelegt. Man sollte beinahe auf das letztere schließen, wenn man den Spinozistischen Begriff von Gott als den einzigen mit allen Grundsfähen der Vernunft stimmigen\*) und dennoch verwerslichen Begriff auf-

<sup>\*)</sup> Es ift faum gu begreifen, wie gedachte Belehrte in ber Rritif ber 20 reinen Bernunft Borichnb jum Spinogism finden fonnten. Die Rritif beichneidet dem Dogmatism ganglich die Flügel in Ausehung der Erfenntnig überfinnlicher Gegenstande, und ber Spinogion ift hierin fo dogmatifch, baf er fogar mit bem Mathematifer in Unjehung ber Strenge bes Beweifes wetteifert. Die Rritit beweifet: daß die Tafel ber reinen Berftandesbegriffe alle Materialien bes 25 reinen Dentens enthalten muffe; ber Spinogism fpricht von Bedanfen, Die boch felbft benfen, und alfo von einem Accidens, bas boch zugleich fur fich als Subject eriftirt: ein Begriff, der fich im menfchlichen Verftande gar nicht findet und fich auch in ihn nicht bringen läßt. Die Rritif zeigt: es reiche noch lange nicht gur Behauptung ber Möglichfeit eines felbit gedachten Befens gu, daß in feinem Begriffe nichts Bider-30 fprechendes fci (wiewohl es alsbann nöthigenfalls allerdings erlandt bleibt, dieje Moglichfeit angunehmen); ber Spinogism giebt aber vor, die Unmöglichfeit eines Befens einzusehen, beffen Ibee aus lauter reinen Berftandesbegriffen befteht, wovon man nur alle Bedingungen ber Sinnlichkeit abgefondert hat, worin alfo niemals ein Biberipruch angetroffen werden fann, und vermag boch biefe über alle Grangen gebenbe Unmagung 35 burch gar nichts zu unterftugen. Gben um biefer willen führt ber Spinogism gerabe aur Schwarmerei. Dagegen giebt es fein einziges ficheres Mittel alle Schwarmerei mit ber Burgel auszurotten, als jene Granzbeftimmung bes reinen Bernunftvermogens. - Eben fo findet ein anderer Gelehrter in der Rritif d. r. Bernunft eine Stepfis, obgleich bie Rritif eben barauf hinansgeht, etwas Gewiffes und Be-

gestellt sieht. Denn ob es sich gleich mit dem Bernunftglauben ganz wohl verträgt, einzuräumen: daß speculative Vernunft selbst nicht einmal die Möglichkeit eines Wesens, wie wir uns Gott denken mussen, einzussehen im Stande sei: so kann es doch mit gar keinem Glauben und übersall mit keinem Fürwahrhalten eines Daseins zusammen bestehen, daß Bernunft gar die Unmöglichkeit eines Gegenstandes einsehen und dennoch aus anderen Quellen die Wirklichkeit besselben erkennen könnte.

Männer von Geistesfähigkeiten und von erweiterten Gesinnungen! Ich verehre Eure Talente und liebe Euer Menschengefühl. Aber habt Ihr auch wohl überlegt, was Ihr thut, und wo es mit Euren Angriffen 10 auf die Vernunft hinaus will? Ohne Zweisel wollt Ihr, daß Freiheit zu denken ungekränft erhalten werde; denn ohne diese wurde es selbst mit Euren freien Schwüngen des Genies bald ein Ende haben. Bir wollen sehen, was aus dieser Denksreiheit natürlicher Beise werden nüffe, wenn ein solches Versahren, als Ihr beginnt, überhand nimmt.

Der Freiheit zu benken ist erstlich ber bürgerliche Zwang entsgegengesett. Zwar sagt man: die Freiheit zu sprechen oder zu schreisben könne uns zwar durch obere Gewalt, aber die Freiheit zu benken durch sie gar nicht genommen werden. Allein wie viel und mit welcher Richtigkeit würden wir wohl denken, wenn wir nicht gleichsam in Ge- weinischaft mit andern, benen wir unsere und die uns ihre Gedanken mitstheilen, dächten! Also kann man wohl sagen, daß diejenige äußere Gewalt, welche die Freiheit, seine Gedanken öffentlich mitzutheilen, den Menschen entreißt, ihnen auch die Freiheit zu denken nehme: das einzige Kleinod, das uns bei allen bürgerlichen Lasten noch übrig bleibt, 25 und wodurch allein wider alle Übel dieses Zustandes noch Rath geschafft werden kann.

Zweitens wird die Freiheit zu benfen auch in der Bebeutung genommen, daß ihr der Gemiffenszwang entgegengesett ift; wo ohne

itimmtes in Ansehning des Umfanges unserer Erkenntniß a priori fest zu sehen. Im 30 gleichen eine Dialektif in den kritischen Untersuchungen, welche doch darauf angelegt sind, die unvermeidliche Dialektik, womit die allerwärts dogmatisch geführte reine Bermunft sich selbst verfängt und verwickelt, aufzulösen und auf immer zu vertigen. Die Reuplatonifer, die sich Ekkeltiker nannten, weil sie ihre eigenen Grillen allentbalben in älteren Autoren zu sinden wußten, wenn sie solche vorher hineinge 35 tragen hatten, versuhren gerade eben so; es geschieht also in so fern nichts Reues unter der Sonne.

alle äußere Sewalt in Sachen der Religion sich Bürger über andere zu Bormündern aufwersen und statt Argument durch vorgeschriebene, mit ängstlicher Furcht vor der Sesahr einer eigenen Untersuchung besgleitete Slaubenssormeln alle Prüfung der Vernunft durch frühen Ginsormet auf die Gemüther zu verbannen wissen.

Drittens bedeutet auch Freiheit im Denken die Unterwerfung der Bernunft unter keine andere Gesetze als: die sie sie sich selbst giebt; und ihr Gegentheil ist die Maxime eines gesetzlosen Gebrauchs der Vernunst (um dadurch, wie das Genie wähnt, weiter zu sehen, als unter der Einstoden führankung durch Gesetze). Die Folge davon ist natürlicher Weise diese daß, wenn die Vernunst dem Gesetze nicht unterworsen sein will, das sie sich selbst giebt, sie sich unter das Joch der Gesetzen ung, die ihr ein anderer giebt; denn ohne irgend ein Gesetz kann gar nichts, selbst nicht der größte Unssinn sein Spiel lange treiben. Also ist die unverweidliche Folge der erklärsten Gesetzlichsigkeit im Denken (einer Besteiung von den Einschränkungen durch die Vernunst) diese: daß Freiheit zu denken zuletzt dadurch eingebüßt und, weil nicht etwa Unglück, sondern wahrer Übermuth daran schuld ist, im eigentlichen Sinne des Worts verscherzt wird.

Der Gang der Dinge ift ungefähr diefer. Buerft gefällt fich bas 20 Benie fehr in feinem fühnen Schwunge, ba es den Faden, woran es fonft die Vernunft lenkte, abgestreift hat. Es bezaubert bald auch Andere durch Machtipruche und große Erwartungen und icheint fich felbst nunmehr auf einen Ehron gefett zu haben, den langfame, ichmerfällige Bernunft fo ichlecht zierte; wobei es gleichwohl immer die Sprache berfelben führt. 25 Die alsdann angenommene Maxime der Ungültigfeit einer zu oberft gefetsgebenden Bernunft nennen wir gemeine Menichen Schwärmerci; jene Gunftlinge der gutigen Ratur aber Erleuchtung. Beil indeffen bald eine Sprachverwirrung unter diefen felbft entfpringen muß, indem, ba Bernnuft allein fur jedermann gultig gebieten fann, jest jeder feiner Gin-30 gebung folgt: fo muffen zulet and inneren Eingebungen durch außere Benaniffe bewährte Racta, aus Traditionen, die anfänglich felbit gewählt waren, mit der Beit aufgedrungene Urfunden, mit einem Borte die gangliche Unterwerfung der Bernunft unter Facta, d. i. der Aberglaube. entspringen, weil dieser fich doch wenigstens in eine gesetliche Korm 35 und dadurch in einen Ruhestand bringen läßt.

Beil gleichwohl die menschliche Vernunft immer noch nach Freiheit strebt: so nuß, wenn sie einmal die Fesseln zerbricht, ihr erster Gebrauch Kant's Schriften. Werte. VIII.

einer lange entwöhnten Freiheit in Migbrauch und vermeffenes Butrauen auf Unabhängigfeit ihres Bermögens von aller Ginschränfung ausgrten. in eine Aberredung von der Alleinherrschaft der speculativen Bernnuft. die nichts annimmt, als was fich durch objective Grunde und dogmatische Uberzeugung rechtfertigen tann, alles übrige aber fühn meg= 5 langnet. Die Marime der Unabhängigkeit der Bernunft von ihrem eigenen Bedürfniß (Bergichtthung auf Bernunftglauben) heißt nun Unglaube: nicht ein hiftorischer; benn ben fann man fich gar nicht als vorsetslich, mithin auch nicht als zurechnungsfähig benten (weil jeder einem Factum, welches nur hinreichend bewährt ift, eben so aut als einer 10 mathematischen Demonstration glauben muß, er mag wollen oder nicht); jondern ein Bernunftunglaube, ein miglicher Buftand bes menfch= lichen Gemuths, ber den moralischen Geseten querft alle Rraft der Triebfedern auf das Berg, mit der Beit fogar ihnen felbst alle Autorität benimmt und die Denfungsart veranlaßt, die man Freigeifterei nennt, 15 d. i. den Grundfat, gar feine Pflicht mehr zu erkennen. Sier mengt fich nun die Obrigfeit ins Spiel, damit nicht felbst burgerliche Angelegenheiten in die größte Unordnung fommen; und da das behendeste und doch nachdrücklichste Mittel ihr gerade das beste ift, fo hebt fie die Freiheit zu denken gar auf und unterwirft dieses gleich anderen Gewerben ben Lan- 20 desverordnungen. Und fo gerftort Freiheit im Denken, wenn fie foggr unabhängig von Gesetzen der Vernunft verfahren will, endlich fich selbst.

Freunde des Menschengeschlechts und dessen, was ihm am heiligsten ist! Rehmt an, was Euch nach sorgfältiger und aufrichtiger Prüfung am glandwürdigsten scheint, es mögen nun Facta, es mögen Bernunftgründe 25 sein; nur streitet der Bernunft nicht das, was sie zum höchsten Gut auf Erden macht, nämlich das Borrecht ab, der letzte Prodirstein der Wahrscheit\*) zu sein. Widrigenfalls werdet Ihr, dieser Freiheit unwürdig, sie

<sup>\*)</sup> Selbstdenken heißt den obersten Prodirstein der Wahrheit in sich selbst (d. i. in seiner eigenen Bernunft) sinchen; und die Maxime, jederzeit selbst zu denken, 30 ist die Anstlärung. Dazu gehört nun eben so viel nicht, als sich diesenigen einbilden, welche die Aufklärung in Kenntnisse selsen: da sie vielmehr ein negativer Grundsaß im Gebrauche seines Erkenntnissermögens ist, und öfter der, sir an Kenntnissen überaus reich ist, im Gebrauche derselben am wenigsten ausgeklärt ist. Sich seiner eigenen Bernunft bedienen, will nichts weiter sagen, als bei 35 allem dem, was man annehmen soll, sich selbst tragen: ob man es wohl thunlich sinde, den Grund, warum man etwas annimmt, oder auch die Regel, die aus dem,

auch sicherlich einbüßen und dieses Unglück noch dazu dem übrigen, schuldslosen Theile über den Hals ziehen, der sonst wohl gestunt gewesen wäre, sich seiner Freiheit gesetzmäßig und dadurch auch zwecknäßig zum Weltbesten zu bedienen!

- 5 was man annimmt, jolgt, zum allgemeinen Grundjate seines Bernunftgebrauchs zu machen. Diese Probe kann ein jeder mit sich selbst anstellen; und er wird Aberglanben und Schwärmerei bei dieser Prüfung alsbald verschwinden sehen, wenn er gleich bei weitem die Kenntnisse nicht hat, beide aus objectiven Gründen zu widerlegen. Denn er bedient sich blos der Maxime der Selbsterhaltung der
- 10 Bernunft. Auftlärung in einzelnen Subjecten durch Erziehung zu gründen, ist also gar leicht; man muß nur früh aufangen, die jungen Köpfe zu dieser Restexion zu gewöhnen. Ein Zeitalter aber aufzuklären, ist sehr langwierig; denn es finden sich viel äußere hindernisse, welche jene Erziehungsart theils verbieten, theils erschweren.



## Einige Bemerkungen

зu

Ludwig Seinrich Bakob's

Früfung der Mendelssohn'schen Morgenstunden.



Benn man die lette Mendelssohn'iche von ihm felbst herausgegebene Schrift lieft und bas nicht im mindesten geschwächte Bertrauen Diefes versuchten Philosophen auf die demonstrative Beweisart des wichtigften aller Sate ber reinen Bernunft barin mahrnimmt, fo gerath man 5 in Berfuchung, die engen Grengen, welche scrupuloje Rritif biefem Erfenntnifpermogen fest, wohl fur ungegrundete Bedenflichfeit zu halten und durch die That alle Ginwurfe gegen die Doglich feit einer folden Unternehmung für widerlegt anzusehen. Run scheint es zwar einer auten und der menfchlichen Bernunft unentbehrlichen Sache gum wenigften nicht 10 nachtheilia zu fein, daß fie allenfalls auf Bermuthungen gegrundet werde. die einer oder der andere fur formliche Beweise halten mag; denn man muß am Ende doch auf benfelben Sat, es fei durch welchen Beg es wolle. fommen, weil Bernunft ihr felbit ohne benfelben niemals völlig Onnge leiften fann. Allein es tritt hier eine wichtige Bedenklichkeit in Unfebung 15 des Beges ein, den man einschlägt. Denn raumt man der reinen Bernunft in ihrem speculativen Gebrauch einmal das Bermogen ein, fich über bie Grengen bes Sinnlichen hinaus durch Ginsichten zu erweitern, fo ift es nicht mehr möglich, fie blog auf diefen Begenftand einzuschränfen; und nicht genug, daß fie alsdann fur alle Schwarmerei ein weites Reld 20 geöffnet findet, so traut fie sich auch zu, felbst über die Möglichkeit eines hochsten Befens (nach bemjenigen Begriffe, den die Religion brancht) burch Bernünfteleien zu entscheiden - wie wir davon an Spinoza und felbit zu unferer Beit Beispiele antreffen - und fo durch angemaßten Dogmatismus jenen Sat mit eben ber Rubnheit gu fturgen, mit welcher 25 man ihn errichten zu konnen fich gerühmt hat; ftatt deffen, wenn diefem in Angehung des Uberfinnlichen durch ftrenge Rritif die Flügel beschnitten

werden, jener Glaube in einer praktisch-wohlgegründeten, theoretisch aber unwiderleglichen Boraussehung völlig gesichert sein kann. Daher ist eine Widerlegung jener Unmaßungen, so gut sie auch gemeint sein mögen, der Sache selbst, weit gesehlt nachtheilig zu sein, vielmehr sehr beförderlich, ja unumganglich nöthig.

Diese hat nun der Herr Verfasser des gegenwärtigen Berks übernommen, und nachdem er mir ein kleines Probestück desselben mitgetheilt 3 hat, welches von seinem Talent der Einsicht sowohl als Popularität zeugt, mache ich mir ein Vergnügen, diese Schrift mit einigen Betrachtungen, welche in diese Materie einschlagen, zu begleiten.

In den Morgenftunden bedient fich der scharsstunge Mendelssohn, um dem beschwerlichen Geschäfte der Entscheidung des Streits der 10 reinen Bernunft mit ihr selbst durch vollständige Kritik dieses ihres Bersmögens überhoben zu sein, zweier Kunststüde, deren sich auch wohl sonst bequeme Richter zu bedienen pflegen, nämlich den Streit entweder gütlich beizulegen, oder ihn als für gar keinen Gerichtshof gehörig abzusweisen.

Die erfte Marime fteht S. 214 erfte Auflage: Sie miffen, mie fehr ich geneigt bin, alle Streitigkeiten ber philosophischen Schulen fur bloge Wortstreitigkeiten zu erklaren, ober boch wenigstens ursprünglich von Bortstreitigfeiten bergulei= ten; und dieser Maxime bedient er fich fast durch alle polemische 20 Artifel des gangen Berfs. Sch bin hingegen einer gang entgegengesetten Meinung und behaupte, daß in Dingen, worüber man, vornehmlich in der Philosophie, eine geraume Zeit hindurch gestritten hat, niemals eine Bortftreitigfeit jum Grunde gelegen habe, fondern immer eine wahrhafte Streitigfeit über Sachen. Denn obgleich in jeder Sprache 25 einige Borte in mehrerer und verschiedener Bedeutung gebraucht merden, jo tann es doch gar nicht lange mahren, bis die, fo fich im Gebrauche deffelben anfangs veruneinigt haben, ben Diffverftand bemerken und fich an beren Statt anderer bedienen: daß es alfo am Ende eben fo menig wahre homonyma als Synonyma giebt. Go fuchte Mendelssohn den 30 alten Streit über Freiheit und Raturnothwendigfeit in Beftimmungen des Billens (Berl. M. G. Jul. 1783) auf bloken Bortftreit gurud gu führen, weil das Wort muffen in zweierlei verschiedener Bedeutung (theils bloß objectiver, theils subjectiver) gebraucht wird; aber es ift (um mit humen gu reben), als ob er ben Durchbruch bes Oceans mit 35 einem Strohmifch ftopfen wollte. Denn ichon langft haben Philosophen Diefen leicht migbrauchten Ausbruck verlaffen und die Streitfrage auf die

Formel gebracht, die jene allgemeiner ausdrückt: ob die Begebenheiten in der Welt (worunter auch unfere willfürlichen Handlungen gehören) in der Reihe der vorhergehenden wirkenden Ursachen bestimmt seien, oder nicht; und da ist es offendar nicht mehr Wortstreit, sondern ein wichtiger, durch dogmatische Wetaphysit niemals zu entscheidender Streit. Dieses Kunststücks bedient sich der subtile Wann nun sast allenthalben in seinen Worgenstunden, wo es mit der Auslösung der Schwierigkeiten nicht recht fort will; es ist aber zu besorgen: daß, indem er kunstell allenthalben Logomachie zu ergrübeln, er selbst dagegen in Logodädalie versalle, w über welche der Philosophie nichts Nachtheiligeres widersahren kann.

Die zweite Maxime geht darauf hinaus, die Rachforschung ber reinen Bernunft auf einer gemiffen Stufe (Die lange noch nicht die hochfte ift) bem Scheine nach gefetmäßig zu hemmen und bem Frager furz und gut den Mund gu ftopfen. In den Morgenftunden Geite 116 heißt es: 15 "Wenn ich euch fage, mas ein Ding wirft oder leidet, fo fragt nicht weiter, was es ift! Wenn ich ench fage, was ihr euch von einem Dinge fur einen Begriff zu machen habt: fo hat die fernere Frage, mas diefes Ding an fich felbit fei, weiter feinen Berftand" 2c. Wenn ich boch aber (wie in den metaphyfifchen Anfangsgrunden der Naturmiffenschaft gezeigt worden) 20 einsehe, daß wir von der forperlichen Natur nichts anders erkennen, als ben Raum (ber noch gar nichts Eriftirendes, fondern bloß die Bedingung au Ortern außerhalb einander, mithin zu bloßen außeren Berhaltniffen ift), das Ding im Raume außerdem, daß auch Raum in ihm (b. i. es selbst ausgedehnt) ift, keine andere Birkung als Bewegung (Beränderung 25 des Orts, mithin bloger Verhaltniffe), folglich feine andere Rraft oder leidende Eigenschaft als bewegende Kraft und Beweglichfeit (Beränderung außerer Berhaltniffe) zu erkennen giebt: fo mag mir Mendelsfohn, ober jeber andere an feiner Stelle boch fagen, ob ich glauben fonne, ein Ding nach bem, mas es ift, zu erkennen, wenn ich weiter nichts von ihm weiß, 30 als daß es Etwas fei, das in außeren Berhaltniffen ift, in welchem felbst außere Berhaltniffe find, daß jene an ihm und durch daffelbe an anderen verandert werden fonnen, fo daß der Grund dazu (bewegende Rraft) in denselben liegt, mit einem Borte, ob, da ich nichts als Beziehungen von Etwas fenne auf etwas Underes, davon ich gleichfalls nur außere Be-35 Biehungen miffen fann, ohne daß mir irgend etwas Inneres gegeben ift oder gegeben werden fann, ob ich ba fagen fonne, ich habe einen Begriff vom Dinge an fich, und ob nicht die Frage gang rechtmäßig fei: was benn

das Ding, das in allen biefen Berhaltniffen das Subject ift, an fich felbst fei. Gben diejes lagt fich auch gar mohl an dem Erfahrungsbegriff unferer Seele darthun, daß er bloge Ericheinungen des inneren Sinnes enthalte und noch nicht ben bestimmten Begriff bes Enbjects felbft; allein es murbe mich hier in ju große Beitlauftigfeit fuhren.

Freilich, wenn wir Wirkungen eines Dinges fennten, die in der That Eigenschaften eines Dinges an fich felbft fein konnen, fo durften wir nicht ferner fragen, mas das Ding noch außer diefen Gigenschaften an fich fei; denn es ift alsdann gerade das, mas durch jene Gigenschaften geaeben ift. Run mird man fordern, ich folle doch dergleichen Gigenschaften 10 und wirkende Rrafte angeben, damit man fie und durch fie Dinge an fich von bloken Erscheinungen unterscheiden konne. Ich antworte: Dieses ift icon langit und zwar von euch felbft geschehen.

Befinnet euch nur, wie ihr den Begriff von Gott, als hochfter Intelligeng, gu Stande bringt. Ihr bentt euch in ihm lanter mahre Reali= 15 tat, d. i. etwas, das nicht bloß (wie man gemeiniglich dafür halt) ben Regationen entgegen gefett wird, sondern auch und vornehmlich ben Realitäten in der Erfcheinung (realitas Phaenomenon), dergleichen alle find, die uns burch Sinne gegeben werden muffen und eben barum realitas apparens (wiewohl nicht mit einem gang schicklichen Ausbrucke) 20 genannt werden. Unn vermindert alle diefe Realitaten (Berftand, Bille, Seligfeit, Macht 20.) dem Grade nach, fo bleiben fie doch der Art (Qualität) nach immer dieselben, fo habt ihr Gigenschaften ber Dinge an fich felbst, die ihr auch auf andere Dinge anger Gott anwenden fonnt. Reine andere konnt ihr euch denken, und alles Ubrige ift nur Realität in 25 der Ericheinung (Eigenschaft eines Dinges als Begenftandes der Sinne), wodurch ihr niemals ein Ding bentt, wie es an fich felbft ift. Es scheint zwar befremdlich, daß wir unfere Begriffe von Dingen an fich felbft nur badurch gehörig bestimmen fonnen, daß wir alle Realität zuerft auf den Begriff von Gott reduciren und fo, wie er darin ftatt findet, allererft auch 30 auf andere Dinge als Dinge an fich anwenden follen. Allein jenes ift ledig= lich das Scheidungsmittel alles Sinnlichen und ber Erscheinung von dem, was durch den Verstand, als ju Cachen an fich selbst gehörig, betrachtet werden kann. - Alfo kann nach allen Renntniffen, die wir immer nur durch Erfahrung von Sachen haben mogen, die Frage: mas denn ihre Objecte 35 als Dinge an fich felbst fein mogen? gang und gar nicht fur finnleer gehalten werden.

Die Sachen der Metaphysik stehen jetzt auf einem solchen Fuße, die Acten zu Entscheidung ihrer Streitigkeiten liegen beinahe schon zum Spruche fertig, so daß es nur noch ein wenig Geduld und Unparteislichkeit im Urtheile bedarf, um es vielleicht zu erleben, daß sie endlich seinmal ins Reine werden gebracht werden.

Rönigsberg den 4. August 1786.

J. Rant.

|  |  | -1. |  |
|--|--|-----|--|
|  |  |     |  |
|  |  |     |  |
|  |  |     |  |
|  |  |     |  |
|  |  |     |  |
|  |  |     |  |
|  |  |     |  |
|  |  |     |  |
|  |  |     |  |
|  |  |     |  |
|  |  |     |  |
|  |  |     |  |

## Aber den

Gebrauch teleologischer Principien in der Philosophie.



Befeten beftimmt eriftirt, die Belt (als eigentlich fogenannte Ratur) mit ihrer oberften Urfache zusammengenommen, jo fann es die Naturforschung (die im erften Falle Phyfif, im zweiten Metaphyfif heißt) auf zwei Wegen 5 persuchen, entweder auf dem blos theoretischen, oder auf dem teleo= logischen Bege, auf dem lettern aber, als Physit, nur folche Zwede, die uns durch Erfahrung befannt werden tonnen, als Metaphniif dagegen ihrem Berufe angemeffen nur einen Zweck, ber durch reine Vernunft fest steht, zu ihrer Absicht gebrauchen. Ich habe anderwärts gezeigt, daß 10 die Bernunft in der Metaphyfit auf dem theoretischen Raturwege (in An= febung der Erkenntniß Gottes) ihre ganze Absicht nicht nach Bunfch erreichen könne, und ihr also nur noch der teleologische übrig sei; jo doch, daß nicht die Naturzwecke, die nur auf Beweisgrunden der Erfahrung beruhen, sondern ein a priori durch reine praftische Bernunft bestimmt 15 gegebener 3med (in der Idee des hochsten Guts) den Mangel der ungulanglichen Theorie ergangen muffe. Gine abuliche Befugniß, ja Bedurfniß, von einem teleologischen Princip auszugehen, wo und die Theorie verläßt, habe ich in einem fleinen Bersuche über die Menschenracen zu beweisen gefucht. Beide Falle aber enthalten eine Forderung, der der Berftand fich 20 ungern untermirft, und die Anlag genug zum Migverftande geben fann. Mit Recht ruft die Vernunft in aller Naturuntersuchung zuerst nach Theorie und nur fpater nach 3medbeftimmung. Den Mangel ber erftern fann feine Teleologie noch prattifche 3medmäßigfeit erfeben. Bir bleiben immer unmiffend in Unsehung der wirfenden Ursachen, wenn wir gleich die 25 Angemessenheit unserer Boraussehung mit Endursachen, es fei der Natur oder unfers Willens, noch fo einleuchtend machen fonnen. Um meiften scheint diese Rlage da gegründet zu sein, wo (wie in jenem metaphysischen Falle) fogar praftifche Befete vorangeben muffen, um den 3med allererft anzugeben, dem zum Behuf ich den Begriff einer Urfache zu beftimmen 30 gebenke, ber auf folche Art die Ratur des Gegenstandes gar nichts anzu-

Benn man unter Ratur den Inbegriff von allem verfteht, mas nach

geben, jondern blos eine Beichaftigung mit unfern eignen Ubfichten und Bedurfniffen gu fein icheint.

Es halt allemal ichwer, fich in Principien zu einigen, in folden Fallen, wo die Vernunft ein doppeltes, fich wechselseitig einschränkendes Interesse hat. Aber es ist sogar schwer sich über die Principien dieser 5 Urt auch nur zu verstehen, weil fie die Methode zu denken vor der Beitimmung des Objects betreffen, und einander miderftreitende Anfpruche ber Bernunft den Besichtspunkt zweidentig machen, aus dem man feinen Gegenitand zu betrachten bat. In ber gegenwärtigen Beitichrift find zwei meiner Berfuche über zweierlei fehr verichiedene Wegenftande und von fehr 10 ungleicher Erheblichkeit einer icharffinnigen Prufung unterworfen worden. In einer bin ich nicht verstanden worden, ob ich es gwar erwartete, in der andern aber über alle Erwartung mohl verftanden worden; beides von Mannern von vorzüglichem Talente, jugendlicher Kraft und aufblübendem Ruhme. In jener gerieth ich in Berdacht, als wollte ich 15 eine Frage der phyfifchen Naturforschung durch Urfunden der Religion beantworten: in der andern murde ich von dem Berdachte befreiet, als wollte ich burch den Beweis der Ungulänglichfeit einer metaphnfifchen Raturforschung der Religion Abbruch thun. In beiden grundet fich die Schwierigfeit verstanden zu werden auf der noch nicht genug ins Licht 20 gestellten Befugniß, fich, wo theoretische Erfenntnigquellen nicht zulangen, des teleologischen Brincips bedienen zu dürfen, doch mit einer folchen Beichränfung feines Gebrauchs, daß der theoretisch speculativen Nachforschung das Recht des Bortritts gefichert wird, um zuerft ihr ganges Bermogen daran zu versuchen (wobei in der metaphyfischen von der rei= 25 nen Bernunft mit Recht gefordert wird, daß fie diefes und überhaupt ihre Unmaßung über irgend etwas zu entscheiden vorher rechtfertige, batei aber ihren Bermogen gauftand vollständig aufdede, um auf Butrauen rechnen zu durfen), ingleichen daß im Fortgange diese Freiheit ihr jederzeit unbenommen bleibe. Ein großer Theil der Mighelligfeit beruht 30 bier auf der Beforanif des Abbruche, womit die Freiheit des Bernunft= gebranche bedroht werde; wenn diese gehoben wird, jo glaube ich die Sinderniffe der Ginhelligfeit leicht megraumen gu fonnen.

Wider eine in der Berl. M. S. November 1785 eingerückte Erstänterung meiner vorlängst geäußerten Meinung über den Begriff und 35 den Ursprung der Menschenracen trägt der Herr Geheimerath Georg Forster im Tentschen Merkur Sctober und November 1786 Einwürse vor,

bie, wie mich dunkt, blos aus dem Migverstande des Princips, wovon ich ausgehe, herrühren. Zwar findet es der berühmte Mann gleich anfangs miglich, vorher ein Princip festzuseben, nach welchem sich ber Naturforfcher fogar im Suchen und Beobachten folle leiten laffen, und vor-6 nehmlich ein foldes, mas die Beobachtung auf eine dadurch zu befordernde Naturgefdichte jum Unterfciede von der blogen Naturbefdreibung richtete, fo wie diese Unterscheidung felbst unftatthaft. Allein diese Dig= helligfeit läßt fich leicht heben.

Bas die erfte Bedenklichkeit betrifft, fo ift wohl ungezweifelt gewiß, 10 daß durch bloges empirisches Herumtappen ohne ein leitendes Princip, wornach man zu suchen habe, nichts 3wedmagiges jemals murbe gefunden werden; benn Erfahrung methodifch auftellen, heißt allein beobachten. 3ch danke für den blos empirischen Reisenden und feine Erzählung, vornehmlich wenn es um eine zusammenhängende Erkenntniß zu thun ift, 15 daraus die Vernunft etwas zum Behuf einer Theorie machen foll. Gemeiniglich antwortet er, wenn man wonach fragt: ich hatte das wohl bemerken fonnen, wenn ich gewußt hatte, daß man barnach fragen murbe. Folgt boch herr &. felbft der Leitung des Linneischen Princips der Beharrlichkeit des Charafters der Befruchtungstheile an Gewächsen, ohne welches 20 die instematische Naturbeschreibung des Pflanzenreichs nicht fo rühm= lich murde geordnet und erweitert worden fein. Dag manche fo unvorfichtig find, ihre Ideen in die Beobachtung felbst hineinzutragen, (und, wie es auch wohl dem großen Naturkenner felbst widerfuhr, die Ahnlichkeit jener Charaftere gemiffen Beifpielen zufolge für eine Anzeige der Ahnlichkeit der 25 Rrafte ber Pflangen zu halten), ift leider fehr mahr, fo wie die Lection für rafche Bernünftler (die uns beide vermuthlich nichts angeht) gang wohl gegrundet; allein dieser Migbrauch fann die Gultigfeit ber Regel doch nicht aufheben.

Bas aber ben bezweifelten, ja gar schlechthin verworfenen Unter-30 schied zwischen Naturbeschreibung und Naturgeschichte betrifft, so murde, wenn man unter ber letteren eine Ergahlung von Raturbegebenheiten, wohin feine menschliche Bernunft reicht, 3. B. das erfte Entstehen ber Pflanzen und Thiere, verfteben wollte, eine folche freilich, wie Gr. F. fagt, eine Biffenschaft für Götter, die gegenwärtig, oder felbst Urheber maren, 35 und nicht für Menschen sein. Allein nur ben Zusammenhang gewiffer jetiger Beschaffenheiten der Naturdinge mit ihren Ursachen in der ältern Beit nach Wirkungsgeseten, die wir nicht erdichten, sondern aus ben Rant's Schriften. Berfe. VIII.

Rräften der Natur, wie fie fich uns jest barbietet, ableiten, nur blos fo weit zurud verfolgen, als es die Analogie erlaubt, das mare Raturge= ichichte und zwar eine folde, die nicht allein möglich, fondern auch z. B. in den Erdtheorien (worunter des berühmten Linne feine auch ihren Plat findet) von gründlichen Naturforschern häufig genug versucht worden ift, 5 fie mogen nun viel ober wenig damit ausgerichtet haben. Auch gehort felbst des herrn F. Muthmaßung vom erften Urfprunge des Regers gewiß nicht zur Raturbefdreibung, fondern nur gur Naturgefdichte. Diefer Unterschied ist in der Sachen Beschaffenheit gelegen, und ich verlange baburch nichts Reues, fondern blos die forgfältige Absonderung des einen 10 Befchaftes vom andern, weil fie gang heterogen find, und, wenn die eine (die Naturbeschreibung) als Wiffenschaft in der ganzen Pracht eines großen Suftems ericheint, die andere (die Naturgeschichte) nur Bruchftude, ober mankende Snoothefen aufzeigen kann. Durch diefe Absonderung und Darftellung der zweiten, als einer eigenen, wenn gleich 15 für jett (vielleicht auch auf immer) mehr im Schattenriffe als im Werk ausführbaren Wiffenschaft (in welcher fur bie meiften Fragen ein Bacat angezeichnet gefunden werden möchte), hoffe ich das zu bewirken, daß man fich nicht mit vermeintlicher Ginficht auf die eine etwas zu gute thue, was eigentlich blos der andern angehört, und den Umfang der wirklichen 20 Erfenntniffe in der Raturgeschichte (denn einige berfelben besitt man), qualeich auch die in ber Bernunft felbst liegende Schranken berfelben fammt ben Principien, wonach fie auf die bestmögliche Art zu erweitern mare, bestimmter fennen lerne. Dan muß mir diefe Beinlichfeit ichon gu aute halten, da ich fo manches Unbeil aus der Sorglofigfeit, die Grenzen 25 der Wiffenschaften in einander laufen zu laffen, in anderen Fällenerfahren und nicht eben zu jedermanns Bohlgefallen angezeigt habe; überdem hiebei völlig überzeugt worden bin, daß durch die bloße Scheidung des Ungleichartigen, welches man porber im Gemenge genommen hatte, ben Wissenschaften oft ein gang neues Licht aufgehe, wobei zwar manche Arm= 30 seligkeit aufgebedt wird, die sich vorher hinter fremdartigen Renntnissen versteden konnte, aber auch viele achte Quellen der Erkenntnig eröffnet werben, wo man fie gar nicht hatte vermuthen follen. Die größte Schwierigkeit bei biefer vermeintlichen Reuerung liegt blos im Ramen. Das Wort Geschichte in der Bedeutung, da es einerlei mit dem griechi= 35 schen Historia (Erzählung, Beschreibung) ausbrückt, ist schon zu fehr und zu lange im Gebrauche, als daß man fich leicht gefallen laffen follte, ihm

eine andere Bedeutung, welche die Naturforschung des Ursprungs bezeichnen fann, zuzugestehen; zumal ba es auch nicht ohne Schwierigfeit ift, ihm in der letteren einen andern anpaffenden technischen Ausdruck auszufinden\*). Doch die Sprachschwierigkeit im Unterscheiden fann ben 5 Unterschied der Sachen nicht aufheben. Armuthlich ift eben bergleichen Dighelligfeit megen einer, obwohl unvermeidlichen Abmeichung von claffi= ichen Ausbruden auch bei bem Begriffe einer Race die Urfache der Beruneinigung über die Sache felbst gemesen. Es ift uns hier miderfahren, mas Sterne bei Belegenheit eines physiognomischen Streits, der nach 10 seinen lannichten Einfällen alle Facultäten der straßburgischen Universität in Aufruhr verfette, fagt: Die Logiter murden die Sache entichieden haben, maren fie nur nicht auf eine Definition geftogen. Basift eine Race? Das Wort fteht gar nicht in einem Snftem der Naturbeschreibung, vermuthlich ift also auch das Ding felber überall nicht in der 15 Natur. Allein der Begriff, den diefer Ausdruck bezeichnet, ift doch in der Bernunft eines jeden Beobachters der Ratur gar mohl gegrundet, der ju einer fich vererbenden Gigenthumlichkeit verschiedener vermischt zeugenden Thiere, die nicht in dem Begriffe ihrer Gattung liegt, eine Gemeinschaft ber Urfache und zwar einer in bem Stamme der Gattung felbft urfprung= 20 lich gelegenen Ursache denkt. Daß dieses Wort nicht in der Naturbeichreibung (fondern an deffen Statt bas ber Barietat) vortommt, fann ihn nicht abhalten, es in Absicht auf Naturgeschichte nöthig zu finden. Rur muß er es freilich ju diefem Behuf deutlich bestimmen; und diefes wollen wir hier versuchen.

Der Rame einer Race, als radicaler Eigenthumlichteit, die auf einen gemeinschaftlichen Abstamm Anzeige giebt und zugleich mehrere folche beharrliche forterbende Charaftere nicht allein derfelben Thiergattung, fonbern auch beffelben Stammes julagt, ift nicht unschidlich ausgedacht. Sch wurde ihn durch Abartung (progenies classifica) überseten, um eine Race 30 von der Ausartung (degeneratio s. progenies specifica)\*\*) zu unter=

25

<sup>\*) 3</sup>d murbe für bie Naturbeschreibung bas Wort Physiographie, für Naturgefchichte aber Phyfiogonie in Borichlag bringen.

<sup>\*\*)</sup> Die Benennungen der elasses und ordines drucken gang unzweideutig eine blos logifche Absonderung aus, die die Bernunft unter ihren Begriffen jum Be-35 huf ber blogen Bergleichung macht: genera und species aber konnen auch bie phyfifche Absonderung bedeuten, die die Ratur felbft unter ihren Gefcopfen in Ansehung ihrer Erzeugung macht. Der Charafter ber Race fann alfo binreichen,

scheiden, die man nicht einräumen kann, weil sie dem Geset der Natur (in der Erhaltung ihrer Species in unveränderlicher Form) zuwider läuft. Das Wort progenies zeigt an, daß es nicht ursprüngliche, durch so vielerlei Stämme als Species derselben Gattung ausgetheilte, sondern sich allererst in der Folge der Zeugungen entwickelnde Charaktere, mithin nicht verschiedene Arten, sondern Abartungen, aber doch so bestimmt und beharrlich sind, daß sie zu einem Classenunterschiede berechtigen.

Rach diefen Borbegriffen murde die Menichengattung (nach dem allgemeinen Rennzeichen berfelben in der Naturbeschreibung genommen) in einem Suftem der Naturgeschichte in Stamm (oder Stamme), Racen oder 10 Abartungen (progenies classificae) und verschiedenen Menichenichlag (varietates nativae) abgetheilt merden konnen, melde lettere nicht unausbleibliche, nach einem anzugebenden Gefete fich vererbende, alfo auch nicht zu einer Classeneintheilung hinreichende Rennzeichen enthalten. dieses ift aber so lange bloge Sbee von ber Art, wie die größte Mannig= 15 faltigkeit in der Zengung mit der größten Ginheit der Abstammung von der Bernunft zu vereinigen fei. Db es mirflich eine folche Bermandtichaft in ber Menschengattung gebe, muffen die Beobachtungen, welche die Ginheit der Abstammung kenntlich machen, entscheiden. Und hier fieht man deut= lich: daß man durch ein bestimmtes Princip geleitet werden muffe, um 20 blos zu beobachten, d. i. auf dasjenige Acht zu geben, mas Anzeige auf die Abstammung, nicht blos die Charafteren-Ahnlichfeit geben konne. weil wir es alsdann mit einer Aufgabe der Naturgeschichte, nicht der Natur= beschreibung und blos methodischen Benennung zu thun haben. jemand nicht nach jenem Princip feine Rachforschung angestellt, so muß 25 er noch einmal fuchen; benn von felbst wird fich ihm bas nicht barbieten, was er bedarf, um, ob es eine reale ober bloge Rominalverwandtschaft unter ben Beschöpfen gebe, auszumachen.

Bon der Verschiedenheit des ursprünglichen Stammes kann es keine sichere Kennzeichen geben, als die Unmöglichkeit durch Vermischung 30 zweier erblich verschiedenen Menschenabtheilungen fruchtbare Nachkommen-

um Geschöpfe darnach zu classississieren, aber nicht um eine besondere Species daraus zu machen, weit diese auch eine absonderliche Abstannung bedeuten könnte, welche wir unter dem Namen einer Nace nicht verstanden wissen wollen. Es versteht sich von selbst, daß wir hier das Wort Classe nicht in der ausgedehnten Bedeutung zu nehmen, als es im Linneischen System genommen wird; wir brauchen es aber auch zur Eintheilung in ganz anderer Absicht.

jchaft zu gewinnen. Gelingt dieses aber, so ist die noch so große Berschiesbenheit der Gestalt keine Hinderniß eine gemeinschaftliche Abstammung berselben wenigstens möglich zu sinden; denn so wie sie sich unerachtet dieser Berschiedenheit doch durch Zeugung in ein Product, das beider Chasarattere enthält, vereinigen können: so haben sie sich aus einem Stamme, der die Anlagen zur Entwicklung beider Charaftere ursprünglich in sich verbarg, durch Zeugung in so viel Nacen theilen können; und die Bernunst wird ohne Noth nicht von zwei Principien ausgehen, wenn sie mit einem auslangen kann. Das sichere Kennzeichen erblicher Eigenthümlichseiten aber, als der Mersmale eben so vieler Nacen, ist schon angesührt worden. Setz ist noch etwas von den erblichen Varietäten anzumerken, welche zur Benennung eines oder andern Menschenschlags (Familien= und Bolksschlags) Anlaß geben.

Eine Barietat ift die erbliche Gigenthumlichkeit, die nicht flaffifisch 15 ift, weil fie fich nicht unausbleiblich fortpflanzt; denn eine folche Beharrlichfeit des erblichen Charafters wird erfordert, um felbst für die Naturbefchreibung nur zur Claffeneintheilung zu berechtigen. Gine Geftalt, die in ber Kortpflanzung nur bisweilen ben Charafter ber nachsten Eltern und zwar mehrentheils nur einseitig (Bater oder Mutter nachartend) re-20 producirt, ift fein Merfmal, daran man den Abstamm von beiden Eltern fennen fann, 3. B. den Unterschied ber Blonden und Brunetten. Cben fo ift die Race oder Abartung eine unausbleibliche erbliche Gigenthumlich= feit, die zwar zur Classeneintheilung berechtigt, aber doch nicht specifisch ift, weil die unausbleiblich halbschlächtige Nachartung (alfo bas Bufam= 25 menichmelzen ber Charaftere ihrer Unterscheidung) es wenigstens nicht als unmöglich urtheilen läßt, ihre angeerbte Berichiedenheit auch in ihrem Stamme uranfänglich, als in blogen Anlagen vereinigt und nur in ber Fortpflanzung allmählig entwickelt und gefchieden, anzusehen. Denn man kann ein Thiergeschlecht nicht zu einer besondern Species machen, wenn 30 es mit einem anderen zu einem und demfelben Zeugungssinstem der Natur gehört. Also würde in der Naturgeschichte Gattung und Species einerlei. nämlich die nicht mit einem gemeinschaftlichen Abstamme vereinbare Erbeigenthumlichfeit, bedeuten. Diejenige aber, die damit zusammen bestehen kann, ist entweder nothwendig erblich, oder nicht. Im erstern 35 Fall macht es den Charafter der Race, im andern der Barietat aus.

Bon bem, was in der Menschengattung Varietät genannt werden kann, merke ich hier nun an, daß man auch in Ansehung dieser die Natur

nicht als in voller Freiheit bildend, sondern eben sowohl, als bei den Racen-Charafteren, fie nur als entwickelnd und auf dieselbe durch urfprüngliche Unlagen vorausbestimmt anzusehen habe: weil auch in diefer Bmedmäßigfeit und berfelben gemäße Abgemeffenheit angetroffen wird, die fein Werf des Bufalls fein fann. Bas icon Lord Chaftsbury ans 5 mertte, namlich, daß in jedem Menschengesichte eine gewiffe Driginalität (gleichsam ein wirkliches Deffein) angetroffen werde, welche bas Indivibunm als zu besonderen Zweden, die es nicht mit anderen gemein hat, bestimmt auszeichnet, obzwar diese Beichen zu entziffern über unfer Bermogen geht, bas fann ein jeder Portraitmaler, der über feine Runft denft, 10 bestätigen. Man fieht einem nach dem Leben gemalten und wohlausge= brudten Bilde die Bahrheit an, d. i. daß es nicht aus der Ginbildung genommen ift. Worin besteht aber diefe Bahrheit? Ohne 3meifel in einer bestimmten Proportion eines der vielen Theile des Besichts zu allen anderen, um einen individuellen Charafter, der einen dunkel vorgestellten 15 Ameck enthält, auszudrücken. Rein Theil des Befichts, wenn er uns auch unproportionirt icheint, fann in der Schilderei mit Beibehaltung der übrigen abgeandert werden, ohne dem Rennerauge, ob er gleich das Driginal nicht gesehen hat, in Bergleichung mit dem von der Natur copirten Portrat, fofort merflich ju machen, welches von beiden die 20 lautere Natur und welches Erdichtung enthalte. Die Barietat unter Menschen von eben derselben Race ift aller Bahricheinlichkeit nach eben jo zwedmäßig in dem urfprunglichen Stamme belegen gemefen, um die größte Mannigfaltigfeit jum Behuf unendlich verschiedener Zwecke, als der Racenunterschied, um die Tanglichkeit zu weniger, aber wesentlichern 25 Zwecken zu grunden und in der Folge zu entwickeln; wobei doch der Unterschied obwaltet, daß die lettern Anlagen, nachdem fie fich einmal entwickelt haben (welches ichon in ber altesten Beit geschehen fein muß), feine neue Formen diejer Art weiter entstehen, noch auch die alte erlöschen lassen; dagegen die erstere wenigstens unserer Renntniß nach eine 30 an neuen Charafteren (außeren sowohl als innern) unerschöpfliche Natur anzuzeigen icheinen.

In Unsehung der Barietaten scheint die Natur die Zusammensichmelzung zu verhüten, weil sie ihrem Zwecke, nämlich der Wannigfaltigsteit der Charaftere, entgegen ist; dagegen sie, was die Racenunterschiede 35 betrifft, dieselbe (nämlich Zusammenschmelzung) wenigstens verstattet, wenn gleich nicht begünstigt, weil dadurch das Geschöpf für mehrere

Rlimate tanglich wird, obgleich keinem derfelben in dem Grade angemeffen, als die erfte Anartung an daffelbe es gemacht hatte. Denn mas die gemeine Meinung betrifft, nach welcher Rinder (von unferer Claffe der Beigen) die Rennzeichen, die zur Barietat gehören (als Statur, Be-5 fichtsbildung, Santfarbe, felbft manche Gebrechen, innere fowohl als außere) von ihren Eltern auf die Halbicheid ererben follen (wie man fagt: bas hat bas Rind vom Bater, bas hat es von der Mutter), fo fann ich nach genauer Aufmerksamkeit auf den Familienschlag ihr nicht beitreten. Sie arten, wenn gleich nicht Bater oder Mutter nach, doch entweder in 10 des einen oder der andern Familie unvermischt ein; und obzwar ber Abscheu wider die Bermischungen der zu nahe Bermandten wohl großentheils moralische Ursachen haben, ingleichen die Unfruchtbarkeit derselben nicht genng bewiesen sein mag: so giebt boch seine weite Ausbreitung felbit bis gu roben Bolfern Anlag gur Bermuthung, daß der Grund 15 dagn auf entfernte Art in der Ratur felbst gelegen sei, welche nicht will, daß immer die alten Formen wieder reproducirt werden, fondern alle Mannigfaltigfeit herausgebracht werden foll, die fie in die ursprungliche Reime des Menschenstamms gelegt hatte. Gin gemiffer Grad ber Gleichförmigkeit, der fich in einem Familien- oder fogar Bolfsichlage 20 hervorfindet, darf auch nicht der halbschlächtigen Anartung ihrer Charattere (welche meiner Meinung nach in Unsehung ber Barietaten gar nicht ftatt findet) jugeschrieben werden. Denn das Ubergewicht ber Beugungsfraft des einen oder andern Theils verehlichter Personen, ba bisweilen faft alle Rinder in den vaterlichen, oder alle in den mutterlichen Stamm 25 einschlagen, tann bei ber anfänglich großen Verschiedenheit der Charaftere burch Birtung und Gegenwirfung, nämlich badurch daß die Nachartungen auf ber einen Seite immer feltener werben, die Manniafaltiafeit per-. mindern und eine gewiffe Bleichformigfeit (die nur fremden Augen ficht= bar ift) hervorbringen. Doch das ift nur meine beiläufige Meinung, Die 30 ich dem beliebigen Urtheile des Lefers Preis gebe. Wichtiger ift, daß bei andern Thieren faft alles, mas man an ihnen Barietat nennen mochte (wie die Große, die Sautbeschaffenheit zc.), halbichlächtig anartet, und Diefes, wenn man den Menschen wie billig nach der Analogie mit Thieren (in Abficht auf die Fortpflanzung) betrachtet, einen Ginmurf mider meinen 35 Unterschied ber Racen von Barietaten zu enthalten scheint. Um hierüber gu urtheilen, muß man ichon einen höheren Standpunkt der Erklarung Diefer Natureinrichtung nehmen, nämlich ben, daß vernunftlofe Thiere.

deren Existenz blos als Mittel einen Werth haben kann, darum zu versichiedenem Gebrauche verschiedentlich schon in der Anlage (wie die versschiedenen Hunderacen, die nach Bussen von dem gemeinschaftlichen Stamme des Schäferhundes abzuleiten sind) ausgerüstet sein mußten; dagegen die größere Einhelligkeit des Zwecks in der Menschangattung so große Verschiedenheit anartender Natursormen nicht erheischte; die nothwendig anartende also nur auf die Erhaltung der Species in einigen wenigen von einander vorzüglich unterschiedenen Klimaten angeslegt sein dursten. Zedoch da ich nur den Begriff der Racen habe vertheidisgen wollen, so habe ich nicht nöthig, mich wegen des Erklärungsgrundes so der Varietäten zu verdürgen.

Nach Aufhebung diefer Sprachuneinigkeit, die öfters an einem Zwifte mehr schuld ift, als die in Principien, hoffe ich nun weniger Sindernig wider die Behauptung meiner Erklarungsart anzutreffen. herr &. ift darin mit mir einstimmig, daß er wenigstens eine erbliche Gigenthumlich= 15 feit unter ben verschiedenen Menschengestalten, nämlich die der Reger und der übrigen Menschen, groß genug findet, um fie nicht fur bloges Naturfpiel und Wirkung zufälliger Eindrücke zu halten, sondern dazu urfprunglich dem Stamme einverleibte Unlagen und fpecififche Natureinrichtung fordert. Dieje Ginhelligkeit unserer Begriffe ift ichon wichtig 20 und macht auch in Unsehung der beiderseitigen Erklarungsprincipien Unnaherung möglich; anftatt daß die gemeine feichte Borftellungsart alle Unterschiede unferer Gattung auf gleichen Fuß, nämlich den bes Bufalls, au nehmen und fie noch immer entstehen und vergeben au laffen, wie außere Umstände es fugen, alle Untersuchungen dieser Art für über= 25 fluffig und hiemit felbst die Beharrlichkeit der Species in derfelben zweckmagigen Form für nichtig erklart. Zwei Berichiedenheiten unferer Begriffe bleiben nur noch, die aber nicht so weit aus einander find, um eine nie beizulegende Mighelligkeit nothwendig zu machen: die erfte ift, daß gedachte erbliche Eigenthümlichkeiten, nämlich die der Reger zum Unter= 30 schiede von allen andern Menschen, die einzigen find, welche für ursprunglich eingepflanzt gehalten zu werden verdienen sollen; da ich hingegen noch mehrere (die der Indier und Amerikaner, zu der der Beigen hingugegahlt) gur vollständigen claffifischen Eintheilung eben sowohl berechtigt Bu fein urtheile: die zweite Abweichung, welche aber nicht sowohl die Be= 35 obachtung (Naturbeschreibung) als die anzunehmende Theorie (Naturgefcidite) betrifft, ift: daß Gr. &. jum Behuf der Erflarung diefer Charaf-

tere zwei urfprüngliche Stämme nothig findet; ba nach meiner Meinung (der ich fie mit Srn. &. gleichfalls für ursprüngliche Charaftere halte) es möglich und dabei ber philosophischen Erklärungsart angemeffener ift, fie als Entwidelung in einem Stamme eingepflanzter zwedmäßiger s erfter Unlagen anzusehen; welches benn auch feine jo große Zwistigkeit ift, daß die Bernunft fich nicht hierüber ebenfalls die Sand bote, wenn man bedenft, daß der physische erfte Urfprung organischer Wesen uns beiden und überhaupt der Menschenvernunft unergrundlich bleibt, eben so wohl als das halbichlächtige Anarten in der Fortpflanzung derfelben. Da das 10 Suftem ber gleich anfangs getrennten und in zweierlei Stammen ifolirten, gleichwohl aber nachher in der Bermischung der vorher abgesonderten einträchtig wieder zusammenschmelzenden Reime nicht die mindefte Erleichterung fur die Begreiflichkeit durch Bernunft mehr verschafft, als das ber in einem und bemfelben Stamme urfprunglich eingepflanzten verschie-15 benen, fich in der Folge zwedmäßig fur die erfte allgemeine Bepolferung entwickelnden Reime; und die lettere Spoothefe babei doch den Borzug ber Ersparniß verschiebener Localichopfungen bei fich führt; ba ohnedem an Ersparniß teleologischer Erklarungsgrunde, um fie burch phyfifche zu erfeben, bei organifirten Befen in bem, mas die Erhaltung 20 ihrer Art angeht, gar nicht zu benfen ift, und die lettere Erklarungsart alfo der Naturforschung feine neue Laft auflegt über Die, welche fie ohnedem niemals 108 werden fann, namlich hierin lediglich dem Princip ber Bwede zu folgen; ba auch fr. F. eigentlich nur burch bie Entbedungen feines Freundes, des berühmten und philosophischen Zergliederers orn. 25 Commering, beftimmt morden, den Unterschied der Reger von andern Menichen erheblicher zu finden, als es benen wohl gefallen möchte, die aern alle erbliche Charaftere in einander verwischen und fie als bloke zu= fällige Schattirungen ansehen möchten, und biefer vortreffliche Mann fich für die vollkommene Zweckmäßigkeit der Negerbildung in Betreff feines 30 Mutterlandes erklart\*), indeffen daß doch in dem Knochenbau des Kopfs

<sup>\*)</sup> Sommering über die körperliche Berschiebenheit des Negers vom Europäer. S. 79. "Man findet am Ban des Negers Eigenschaften, die ihn für sein Klima zum vollkommeniten, vielleicht zum vollkommenern Geschöpf, als den Europäer machen." Der vortrefsliche Mann bezweifelt (in derselben Schrift § 44) D. Schott's 35 Meinung von der zu besserer herauslassung schädlicher Materien geschickter organissiten haut der Regern. Aus eind seind's (von den Krankheiten der Europäer zc.) Nachrichten über die Schäblichkeit der durch sunpsichte Waldungen

eine begreislichere Angemessenheit mit seinem Boben eben nicht abzusehen ist, als in der Organisation der Haut, diesem großen Absonderungswerkzeuge alles dessen, was aus dem Blute abgeführt werden soll, — folglich er diese von der ganzen übrigen ausgezeichneten Natureinrichtung derselben (wovon die Hautbeschaffenheit ein wichtiges Stück ist) zu verstehen scheint sund jene nur zum deutlichsten Wahrzeichen derselben für den Anatomiker ausstellt: so wird Hr. F. hossentlich, wenn bewiesen ist, daß es noch andere sich eben so beharrlich vererbende, nach den Abstusungen des Klima gar nicht in einander fließende, sondern scharf abgeschnittene Eigenthümlichsteiten in weniger Bahl giebt, ob sie gleich ins Fach der Zergliederungs= 10 kunst nicht einschlagen, — nicht abgeneigt sein, ihnen einen gleichen Anspruch auf besondere ursprüngliche, zweckmäßig dem Stamme eingespstanzte Keime zuzugestehen. Ob aber der Stämme darum mehrere, oder nur Ein gemeinschaftlicher anzunehmen nöthig sei, darüber würden wir hossentlich zulest noch wohl einig werden können.

Es murben also nur die Schwierigkeiten zu heben fein, die Grn. F. abhalten, meiner Meinung nicht sowohl in Ansehung bes Princips, als vielmehr der Schwierigfeit es allen Fällen der Unwendung gehörig angupaffen, beizutreten. In dem erften Abschnitte seiner Abhandlung, October 1786, S. 70, führt Gr. F. eine Farbenleiter der Saut durch von den 20 Bewohnern des nördlichen Guropa über Spanien, Agnpten, Arabien, Abnifinien bis jum Aquator, von da aber wieder in umgekehrter Abftufung mit ber Fortrudung in die temperirte fubliche Bone über die Lander der Raffern und Sottentotten (feiner Meinung nach) mit einer dem Klima der Länder so proportionirten Gradfolge der braunen bis ins 25 Schwarze und wiederum gurud (wobei er, wiewohl ohne Beweis, annimmt, daß aus Rigritien hervorgegangene Colonien, die fich gegen die Spige von Afrita gezogen, allmählig blos durch die Birfung bes Klima in Raffern und Sottentotten verwandelt find), daß es ihn Bunder nimmt, wie man noch hieruber hat wegsehen konnen. Man muß fich 30 aber billig noch mehr mundern, wie man über bas beftimmt genug und mit Grunde allein fur entscheidend zu haltende Rennzeichen der unausbleiblich halbschlächtigen Zengung, barauf hier boch alles aukommt, hat

phlogisticirten Lust nun den Sambiastrom, welche den englischen Matrosen so geschwinde töbtlich wird, in der gleichwohl die Neger als in ihrem Elemente leben, 35 damit verbindet, so bekommt sene Meinung doch viele Wahrscheinlichkeit.

wegsehen konnen. Denn weder der nordlichfte Europäer in der Bermischung mit benen von spanischem Blute, noch ber Mauritanier ober Araber (vermuthlich auch der mit ihm nahe verwandte Sabeffinier) in Bermischung mit eireaffischen Beibern find biefem Gefete im mindeften 5 unterworfen. Man hat auch nicht Urfache ihre Farbe, nachdem bas, mas die Sonne ihres Landes jedem Individuum der letteren eindruckt, bei Seite gefeht worden, fur etwas anderes als die Brunette unter bem weißen Menschenschlag zu urtheilen. Bas aber bas Regerahnliche ber Raffern und im mindern Grade der hottentotten in demfelben Belt= 10 theile betrifft, welche vermuthlich den Berfuch der halbschlächtigen Zeugung bestehen murben : fo ift im hochsten Grade mahricheinlich, daß diese nichts anders als Baftarderzeugungen eines Regervolks mit ben von der alteften Beit her diese Rufte besuchenden Arabern fein mogen. Denn woher findet fich nicht bergleichen angebliche Farbenleiter auch auf der Beft-15 fufte von Afrika, wo vielmehr die Ratur vom brunetten Araber ober Mauritanier zu ben ichmarzeften Regern am Senegal einen plotlichen Sprung macht, ohne vorher die Mittelftrage ber Raffern burchgegangen Bu fein? Siemit fallt auch ber Seite 74 vorgeschlagene und gum voraus entschiedene Probeversuch meg, der die Bermerflichfeit meines Princips be-20 weisen foll, nämlich daß der schwarzbraune Sabeffinier, mit einer Rafferin vermischt, der Farbe nach feinen Mittelichlag geben murde, weil beider Farbe einerlei, nämlich ichwarzbraun, ift. Denn nimmt Gr. F. an, daß die braune Farbe des Sabeffiniers in der Tiefe, wie fie die Raffern haben, ihm angeboren fei und zwar fo, daß fie in vermischter Beugung mit einer 25 Beigen nothwendig eine Mittelfarbe geben mußte: fo murde der Berfuch freilich fo ausschlagen, wie Gr. &. will; er murbe aber auch nichts gegen mich beweisen, weil die Berschiedenheit der Racen doch nicht nach dem beurtheilt wird, mas an ihnen einerlei, fondern mas an ihnen verschieden ift. Man wurde nur fagen konnen, daß es auch tiefbraune Racen gabe, die fich 30 vom Reger oder feinem Abftamme in andern Mertmalen (jum Beifpiel dem Knochenbau) unterscheiden; denn in Ansehung deren allein wurde die Beugung einen Blendling geben, und meine Farbenlifte murbe nur um Eine vermehrt werden. Ift aber die tiefe Karbe, die der in feinem Lande erwachsene Sabessinier an fich trägt, nicht angeerbt, fondern nur etwa wie 35 die eines Spaniers, der in bemfelben Lande von flein auf erzogen mare: so murde seine Naturfarbe ohne Zweifel mit der der Raffern einen Mittelfolg der Beugung geben, ber aber, weil der zufällige Anftrich burch die

Sonne hinzutommt, verdedt werden und ein gleichartiger Schlag (ber Farbe nach) zu fein scheinen murde. Alfo beweiset biefer projectirte Berfuch nichts wider die Tauglichkeit der nothwendig-erblichen Sautfarbe au einer Racenunterscheidung, fondern nur die Schwierigfeit, diefelbe, fo fern fie angeboren ist, an Orten richtig bestimmen zu konnen, wo die 5 Sonne fie noch mit zufälliger Schminke überdeckt, und bestätigt die Recht= makigfeit meiner Forderung, Beugungen von benfelben Eltern im Auslande zu diefem Behuf vorzugiehen.

Bon den letteren haben wir nun ein entscheidendes Beispiel an der indischen Sautfarbe eines seit einigen Sahrhunderten in unfern nordischen 10 Landern fich fortpflanzenden Bolfchens, nämlich ben Zigeunern. Daß fie ein indisches Bolt find, beweiset ihre Sprache unabhängig von ihrer Sautfarbe. Aber diefe zu erhalten ift die Ratur fo hartnactig geblieben, daß, ob man zwar ihre Anwesenheit in Europa bis auf zwölf Generationen zurnd verfolgen kann, fie noch immer fo vollständig zum Boricein kommt, 15 daß, wenn fie in Indien aufwuchsen, zwischen ihnen und den dortigen Landeseingebornen allem Vermuthen nach gar fein Unterschied angetroffen werden murde. Sier nun zu fagen, daß man noch 12 mal 12 Generationen marten muffe, bis die nordische Luft ihre anerbende Farbe völlig ausgebleicht haben murde, hieße den Rachforscher mit bila= 20 torischen Antworten hinhalten und Ausflüchte suchen. Ihre Farbe aber für bloge Barietat ausgeben, wie etwa die des brunetten Spaniers gegen ben Danen heißt das Geprage der Natur bezweifeln. Denn fie zeugen mit unseren alten Gingebornen unausbleiblich halbichlächtige Rinder, melchem Gefete die Race der Beißen in Ansehung feiner einzigen ihrer 25 darafteriftischen Barietaten unterworfen ift.

Aber Seite 155-156 tritt das wichtigfte Begenargument auf, wodurch im Kalle, daß es gegrundet mare, bemiefen werden murde, daß, wenn man mir auch meine urfprünglichen Unlagen einräumte, bie Ungemeffenheit ber Menschen zu ihren Mutterlandern bei ihrer Berbrei = 30 tung über die Erdflache bamit boch nicht befteben fonne. Es ließe fich, fagt fr. &., allenfalls noch vertheidigen, daß gerade diejenigen Menfchen, beren Unlage fich fur biefes oder jenes Rlima pagt, ba oder bort burch eine meife Rugung ber Borfehung geboren murben: aber, fährt er fort, wie ist benn eben diese Borschung so kurzsichtig geworden, 35 nicht auf eine zweite Berpflanzung zu benten, wo jener Reim, ber

nur für Gin Klima taugte, gang zwedlos geworden mare.

Bas den erften Punkt betrifft, fo erinnere man fich, daß ich jene erfte Anlagen nicht als unter verfchiedene Menfchen vertheilt - denn fonft maren es fo viel verichiedene Ctamme geworden, - fondern im erften Menschenpaare als vereinigt angenommen hatte; und fo pagten 5 ihre Abkömmlinge, an denen noch die aange ursprungliche Unlage für alle fünftige Abartungen ungeschieden ift, ju allen Klimaten (in Potentia), nämlich fo, daß fich berjenige Reim, der fie demjenigen Erdstriche, in welchen fie ober ihre frube Nachkommen gerathen murben, angemeffen machen wurde, daselbst entwickeln konnte. Also bedurfte es nicht einer be-10 fonderen weifen Fugung, fie in folde Erter zu bringen, mo ihre Unlagen paßten; fondern mo fie gufälliger Beife hintamen und lange Reit ihre Beneration fortfetten, ba entwickelte fich ber für biefe Erdgegend in ihrer Organisation befindliche, fie einem solchen Rlima angemeffen machende Reim. Die Entwidelung ber Unlagen richtete fich nach ben Ertern, und 15 nicht, wie es Sr. F. migversteht, mußten etwa die Erter nach den schon entwickelten Unlagen ausgesucht werden. Dieses alles verfteht fich aber nur von ber altesten Beit, welche lange gnug (gur allmahligen Erbbevölkerung) gewährt haben mag, um allererit einem Bolke, das eine bleibende Stelle hatte, die gur Entwickelung feiner berfelben angemeffenen 20 Anlagen erforderliche Ginfluffe des Klima und Bodens zu verschaffen. Aber nun fahrt er fort: Wie ift nun derfelbe Berftand, der hier fo richtig ausrechnete, welche Sander und welche Reime gufammen treffen follten fie mußten nach dem Borigen immer zusammentreffen, wenn man lauch will, daß fie nicht ein Berftand, fondern nur diefelbe Ratur, die die 25 Organisation ber Thiere so burchgangig zwedmaßig innerlich eingerichtet hatte, auch für ihre Erhaltung eben fo forgfältig ausgernftet habe), auf einmal fo furgfichtig geworden, daß er nicht auch den Fall einer zweiten Berpflangung vorausgesehen? Dadurch mird ja die angeborne Gigenthumlichkeit, die nur für Gin Klima taugt, ganglich zwecklos u. f. w.

Was nun biesen zweiten Kunkt des Einwurfs betrifft, so räume ich ein, daß jener Verstand, oder, wenn man lieber will, jene von selbst zwecksmäßig wirkende Natur nach schon entwickelten Keimen auf Verpflanzung in der That gar nicht Rücksicht getragen, ohne doch deshalb der Unsweisheit und Kurzsichtigkeit beschuldigt werden zu dürsen. Sie hat 35 vielmehr durch ihre veranstaltete Angemessenheit zum Klima die Verswechselung desselben, vornehmlich dess warmen mit dem kältern, verhindert. Denn eben diese übele Anpassung des neuen Himmelsstrichs zu dem schon

angearteten Naturell der Bewohner des alten hält sie von selbst davon ab. Und wo haben Indier oder Neger sich in nordlichen Gegenden auszubreiten gesucht? — Die aber dahin vertrieben sind, haben in ihrer Nachsommenschaft (wie die creolischen Neger oder Indier unter dem Namen der Zigeuner) niemals einen zu ansässigen Landanbauern oder Sandarbeitern tauglichen Schlag abgeben wollen\*).

<sup>\*)</sup> Die lettere Bemerkung wird bier nicht als beweisend angeführt, ift aber boch nicht unerheblich. In Brn. Sprengels Beitragen, 5 tem Theile, S. 287-292 führt ein sachkundiger Mann gegen Ramsays Wunsch, alle Negerstlaven als freie Arbeiter zu brauchen, an: daß unter den vielen tausend freigelassenen Regeru, 10 bie man in Amerifa und in England antrifft, er fein Beifpiel fenne, bag irgend einer ein Geschäfte treibe, was man eigentlich Arbeit nennen kann, vielmehr daß fie ein leichtes Sandwert, welches fie vormals als Stlaven zu treiben gezwungen waren, alsbald aufgeben, wenn fie in Freiheit tommen, um bafur Goter, elende Gaftwirthe, Livereibediente, auf ben Fifchzug ober Jagd Ausgehende, mit einem 15 Borte Umtreiber zu werben. Eben bas findet man auch an ben Zigeunern unter uns. Derfelbe Verfaffer bemerkt hiebei: daß nicht etwa das nordliche Klima fie zur Arbeit ungeneigt mache; benn fie halten, wenn fie hinter bem Bagen ihrer Berrschaften, oder in den ärgsten Winternächten in den kalten Gingangen der Theater (in England) warten muffen, boch lieber aus, als Dreichen, Graben, Laften 20 tragen u. f. w. Sollte man hieraus nicht fchliegen: bag es auger bem Bermögen zu arbeiten noch einen unmittelbaren, von aller Unlodung unabhängigen Trieb jur Thatigfeit (vornehmlich ber anhaltenben, die man Emfigfeit nennt) gebe, der mit gewiffen Naturanlagen befonders verwebt ift, und bag Indier fowohl als Neger nicht mehr von biefem Untriebe in andere Klimaten mitbringen 25 und vererben, als fie fur ihre Erhaltung in ihrem alten Mutterlande bedurften und von ber Natur empfangen hatten, und bag biefe innere Anlage eben fo wenig erlofche, als bie außerlich fichtbare. Die weit minbern Bedürfniffe aber in jenen Landern und die wenige Dube, die es erfordert, fich auch nur diefe zu verschaffen, erforbern feine größern Unlagen gur Thatigfeit. - hier will ich noch etwas aus 30 Marsbens grundlicher Beichreibung von Sumatra (Siehe Sprengels Beitrage, 6ter Theil, S. 198—199) anführen. "Die Farbe ihrer (ber Rejangs) haut ift gewöhnlich gelb ohne die Beimischung von Roth, welche die Rupferfarbe hervorbringt. Gie find beinahe burchgangig etwas heller von Farbe als die Deftigen in andern Gegenden von Indien. — Die weiße Farbe der Einwohner von Sumatra in Ber- 35 gleichung mit andern Bolfern eben bes himmelsftrichs ift meines Erachtens ein ftarfer Beweis, daß die Farbe ber haut feinesweges unmittelbar von bem Mima abhängt. (Eben bas fagt er von bort gebornen Kindern ber Europäer und Negern in der zweiten Generation und vermuthet, daß die dunklere Farbe der Europaer, die fich hier lange aufgehalten haben, eine Folge der vielen Gallenfrantheiten 40 fei, benen dort alle ausgesett find.) — hier muß ich noch bemerken, daß die hande

Aber eben bas, mas Gr. F. für eine unüberwindliche Schwierigkeit gegen mein Brincip halt, wirft in einer gewiffen Anwendung das vortheilhaftefte Licht auf dieselbe und lofet Schwierigkeiten, wider die keine andere Theorie etwas vermag. Ich nehme an, daß so viele Generationen 5 von der Zeit des Anfangs der Menschengattung über die allmählige Ent= wickelung ber gur völligen Anartung an ein Klima in ihr befindlichen Anlagen erforderlich gewesen, daß barüber die großentheils durch gewaltsame Raturrevolutionen erzwungene Berbreitung berselben über den beträchtlichsten Theil ber Erde, mit fummerlicher Bermehrung der Art, 10 hat gefchehen konnen. Wenn nun auch durch diese Urfachen ein Bollden der alten Belt aus füdlichern Gegenden in die nordlichern getrieben worden: fo muß die Anartung - die, um den vorigen angemeffen au werden, vielleicht noch nicht vollendet war, - almählig in Stillftand gefett, bagegen einer entgegengefetten Entwidelung ber Unlagen, nam-15 lich fur bas nordliche Rlima, Plat gemacht haben. Setet nun, biefer Menfchenschlag hatte fich nordoftwarts immer weiter bis nach Amerika herübergezogen - eine Meinung, die geständlich die größte Bahricheinlichkeit hat -, fo maren, ebe er fich in diesem Welttheile wiederum betrachtlich nach Suden verbreiten konnte, feine Raturanlagen ichon fo 20 weit entwickelt, als es möglich ift, und biefe Entwickelung, nun als vollendet, mußte alle fernere Unartung an ein neues Rlima unmöglich gemacht haben. Nun mare also eine Race gegrundet, die bei ihrem Fortruden nach Suden für alle Rlimaten immer einerlei, in ber That alfo feinem gehörig angemeffen ift, weil die fubliche Anartung vor ihrem Aus-25 gange in der Salfte ihrer Entwickelung unterbrochen, durch die ans nordliche Klima abgewechselt und so der beharrliche Zustand dieses Menschen-haufens gegründet worden. In der That versichert Don Ulloa (ein vorauglich wichtiger Zeuge, der die Einwohner von Amerika in beiden Semifpharen kannte) die charakteriftische Geftalt der Bewohner dieses Welttheils 30 durchgangig fehr ahnlich befunden zu haben (was die Farbe betrifft, fo beschreibt fie einer der neuern Seereisenden, deffen Ramen ich jest nicht mit Sicherheit nennen fann, wie Gifenroft, mit DI vermifcht). Daß aber ihr Naturell gu feiner volligen Angemeffenheit mit irgend einem Rlima gelangt ift, lagt fich auch baraus abnehmen, daß schwerlich ein

ss ber Eingebornen und ber Mestigen unerachtet bes heißen Klimas gewöhnlich kalt sind" (ein wichtiger Umstand, der Anzeige giebt, daß die eigenthümliche hautbeschaffenheit von keinen oberstächlichen äußeren Ursachen herrühren musse).

anderer Grund angegeben werden kann, warum diese Race, zu schwach für schwere Arbeit, zu gleichgültig für emsige und unsähig zu aller Cultur, wozu sich doch in der Raheit Beispiel und Ausmunterung genug sindet, noch tief unter dem Neger selbst steht, welcher doch die niedrigste unter allen übrigen Stufen einnimmt, die wir als Racenverschiedenheiten ges nannt haben.

Run halte man alle andere mögliche Spothesen an dies Phanomen! Benn man nicht die von Srn. F. icon in Borichlag gebrachte besondere Echopfung des Negers mit einer zweiten, nämlich des Amerikaners, vermehren will, so bleibt feine andere Antwort übrig, als daß Amerika zu 10 falt, oder zu neu fei, um die Abartung der Neger oder gelben Indier jemals hervorzubringen, ober in fo furger Beit, als es bevölkert ift, ichon hervorgebracht zu haben. Die erfte Behauptung ift, mas bas heiße Rlima dieses Welttheils betrifft, jest genugsam widerlegt; und mas die zweite betrifft, daß nämlich, wenn man nur noch einige Sahrtaufende zu marten 15 Bedulb hatte, fich die Reger (wenigstens der erblichen Sautfarbe nach) wohl dereinft hier auch durch ben allmähligen Sonneneinfluß hervorfinden wurden: fo mußte man erft gewiß fein, daß Sonne und Luft folche Ginpfropfungen verrichten konnen, um fich burch einen fo ins weite gestellten, immer nach Belieben weiter hinaus zu ruckenden, blos vermutheten Erfolg 20 nur gegen Einwürfe zu vertheidigen; wie viel weniger fann, ba jenes selbst noch gar fehr bezweifelt wird, eine blog beliebige Bermuthung ben Thatfachen entgegen gestellt werben!

Eine wichtige Bestätigung der Ableitung der unausbleiblich erblichen Berschiedenheiten durch Entwickelung ursprünglich und zweckmäßig 25
in einem Menschenstamme für die Erhaltung der Art zusammenbesindlicher Anlagen ist: daß die daraus entwickelten Nacen nicht sporadisch (in allen Welttheilen, in einerlei Klima, auf gleiche Art) verbreitet, sondern chtsadisch in vereinigten Haufen, die sich innerhalb der Grenzlinie eines Landes, worin jede derselben sich hat bilden können, vertheilt angetrossen werden. So ist die reine Abstammung der Gelbfardigen innerhalb den Grenzen von Hindostan eingeschlossen, nod das nicht weit davon entsernte Arabien, welches großentheils den gleichen Himmelsstrich einnimmt, entsätl nichts davon; beide aber enthalten keine Neger, die nur in Afrika zwischen dem Senegal und Capo Negro (und so weiter im Juwendigen 35 diese Welttheils) zu sinden sinde zwo anganze Amerika weder die einen noch die andern, ja garkeinen Nacencharakter der alten Welt aufzeigen

fann (die Estimos ausgenommen, die nach verschiedenen sowohl von ihrer Geftalt, als felbit ihrem Taleut bergenommenen Charafteren fvätere Unfommlinge aus einem ber alten Welttheile zu fein scheinen). Sebe biefer Racen ift gleichsam isolirt, und da fie bei dem gleichen Klima doch von einander und 5 zwar durch einen dem Zeugungsvermögen einer jeden berfelben unabtrennlich anhängenden Charafter fich unterscheiden: jo machen fie die Meinung von dem Ursprunge ber letteren als Wirkungen bes Klima fehr unmahrscheinlich, bestätigen bagegen die Bermuthung einer zwar durchgängigen Zeugungsverwandtichaft durch Ginheit ber Abstammung, 10 aber zugleich die von einer in ihnen felbst, nicht blos im Klima liegenden Urface bes claffificen Unterfciedes berfelben, welcher lange Beit erfordert haben muß, um feine Wirfung angemeffen dem Orte der Fortpflanzung au thun, und nachdem biefe einmal ju Stande gefommen, durch feine Bersekungen neue Abartungen mehr möglich werden läßt, welche benn 15 für nichts anders, als eine fich allmählig zweckmäßig entwickelnde, in den Stamm gelegte, auf eine gemiffe Bahl nach ben Sauptverschiebenheiten ber Lufteinfluffe eingeschränkte, urfprungliche Anlage gehalten werben tann. Diefem Beweisgrunde icheint die in ben zu Gubaffen und fo weiter oftwarts zum Stillen Ocean gehörigen Infeln gerftreute Race ber 20 Bapuas, welche ich mit Capt. Forrester Raffern genannt habe (weil er vermuthlich theils in der Sautfarbe, theils in dem Ropf= und Barthaare, welche fie ber Eigenschaft ber Neger zuwider zu ansehnlichem Umfange ausfammen konnen, Urfache gefunden, fie nicht Reger zu nennen), Abbruch zu thun. Aber die baneben angutreffende mundersame Berftreu-25 ung noch anderer Racen, nämlich ber Haraforas und gewisser mehr bem reinen indischen Stamme ahnlicher Menschen, macht es wieder gut, weil es auch den Beweis fur die Wirkung des Rlima auf ihre Erbeigenschaft ichmacht, indem diese in einem und bemfelben Simmelsstriche doch fo ungleichartig ausfällt. Daber man aud mit gutem Grunde fie nicht fur 30 Aborigines, fondern durch wer weiß welche Urfache (vielleicht eine mächtige Erdrevolution, die von Beften nach Often gewirft haben muß) aus ihren Sigen vertriebene Fremdlinge (jene Papuas etwa aus Madagastar) gu halten mahricheinlich findet. Mit den Ginmohnern von Frevilleiland, von benen ich Carterets Radricht aus bem Gedachtniffe (vielleicht unrichtig) 35 anführte, mag es also beschaffen sein, wie es wolle, so wird man die Be= meisthumer der Entwickelung ber Racenunterschiede in dem vermuthlichen Bohnfigeihres Stammes aufdem Continent und nicht auf den Infeln,

die allem Unsehen nach allererft nach längst vollendeter Wirkung der Natur bevölkert worden, zu suchen haben.

Soviel zur Bertheibigung meines Begriffs von der Ableitung ber erblichen Mannigfaltigkeit organischer Geschöpfe einer und berselben Naturgattung (species naturalis, so fern fie durch ihr Beu- 5 gungevermögen in Berbindung fteben und von Ginem Stamme entfproffen fein\*) können) zum Unterschiede von der Schulaattung (species artificialis, fo fern fie unter einem gemeinschaftlichen Merkmale ber blogen Vergleichung ftehen), davon die erstere zur Naturgeschichte, die zweite zur Naturbeschreibung gehört. Sett noch etwas über bas 10 eiane Suftem bes orn. F. von dem Urfprunge beffelben. Darin find wir beide einig, daß alles in einer Naturwiffenschaft naturlich muffe erflart werden, weil es sonst zu dieser Wiffenschaft nicht gehören murbe. Diefem Grundfage bin ich fo forgfältig gefolgt, daß auch ein icharffinniger Mann (or. D.C.R. Bufding in der Recenfion meiner obgedachten 15 Schrift) wegen der Ausdrucke von Absichten, von Beisheit und Borforge ic. der Naturmich zueinem Naturalisten, doch mit dem Beisate von eigner Art macht, weil ich in Verhandlungen, welche die bloke Naturkenntnisse und, wieweit diese reichen, angehen (wo es gang schicklich ift, fich teleo= logifch auszudrucken), es nicht rathfam finde eine theologifche Sprache 20 zu führen; um jeder Erkenntnigart ihre Grenzen gang forgfältig zu bezeichnen.

Allein ebenderfelbe Grundsab, daß alles in der Naturmiffenschaft natürlich erflärt werden muffe, bezeichnet zugleich die Grenzen derfelben.

<sup>\*)</sup> Bu einem und demselben Stamme an gehören bedeutet nicht sofort von 25 einem einzelnen ursprünglichen Paare erzeugt zu sein; es will nur soviel sagen: die Mannigsaltigteiten, die jetzt in einer gewissen Thiergattung anzutreffen sind, dürfen darum nicht als so viel ursprüngliche Berschiedenheiten angesehen werden. Benn nun der erste Wenschenstamm aus noch so viel Versonen (beiberlei Geschlechts), die aber alle gleichartig waren, bestand, so kann ich eben so gut die 30 ietigen Wensche von einem einzigen Paare, als von vielen derselben ableiten. Dr. F. hält mich im Berdacht, daß ich daß letztere als ein Factum und zwar zufolge einer Autorität behaupten wolle; allein es ist nur die Idea, die ganz natürlich ans der Theorie solgt. Was aber die Schwierigsei betrifft, daß wegen der reisenden Thiere das menschliche Geschlecht mit seinem Ansange von einem einzi- 35 gen Paare schlecht gesichert gewesen sein würde, so kann ihm diese keine sondern. Denn seine allgebärende Erde durste dieselbe nur später als die Wenschen hervorgebracht haben.

Denn man ift gu ihrer außerften Grenze gelangt, wenn man ben letten unter allen Erflarungsgrunden braucht, der noch durch Erfahrung bemahrt werden fann. Bo diefe aufhoren, und man mit felbft erdachten Rraften der Materie nach unerhörten und feiner Belege fahigen Gefegen 5 es anfangen muß, da ift man ichon über die Naturwiffenichaft hinaus, ob man gleich noch immer Raturdinge als Urfachen nennt, jugleich aber ihnen Rrafte beilegt, beren Erifteng durch nichts bemiefen, ja fogar ihre Möglichkeit mit ber Bernunft schwerlich vereinigt werden fann. Beil der Begriff eines organisirten Befens es icon bei fich führt, daß es 10 eine Materie sei, in der Alles wechselseitig als 3med und Mittel auf ein= ander in Beziehung fteht, und dies fogar nur als Snftem von Endurfachen gedacht werden fann, mithin die Möglichfeit beffelben nur teleologische, feinesmeges aber physisch-mechanische Erklärungsart menigftens der menfchlichen Bernunft übrig lagt: jo fann in der Phyfit nicht 15 nachgefragt werden, woher benn alle Organifirung felbst ursprünglich berfomme. Die Beantwortung diefer Frage murbe, wenn fie überhanpt für uns zugänglich ift, offenbar außer der Naturwissenschaft in der Deta= phyfit liegen. 3ch meinerfeits leite alle Organisation von organischen Befen (durch Bengung) ab und fpatere Formen (diefer Art Raturdinge) 20 nach Wefegen der allmähligen Entwickelung vonurfprünglich en Unlagen (dergleichen fich bei ben Berpflanzungen der Gewächse hanfig antreffen laffen), die in der Organisation ihres Stammes anzutreffen maren. Wie Diefer Stamm felbft entftanden fei, diefe Aufgabe liegt ganglich über die Grenzen aller dem Menichen möglichen Phyjif hinaus, innerhalb benen 25 ich boch glaubte mich halten zu muffen.

Ich fürchte daher für Hrn. T.'s Spstem nichts von einem Regergerichte (benn das würde sich hier eben so wohl eine Gerichtsbarkeit außer seinem Gebiete anmaßen), auch stimme ich ersorderlichen Falles auf eine philossophische Jury (S. 166) von bloßen Natursorschern und glaube doch kaum, daß ihr Ausspruch sür ihn günstig aussallen dürste. "Die kreißende Erde (S. 80), welche Thiere und Pslanzen ohne Zeugung von ihres gleichen aus ihrem weichen, vom Meeresschlamme befruchteten Mutterschooße entspringen ließ, die darauf gegründete Localzeugungen organischer Gattungen, da Afrika seine Menschen (die Neger), Asien die seinige 330 (alle übrige) hervorbrachte (S. 158), die davon abgeleitete Verwandtsschaft Aller in einer unmerklichen Abstusung vom Menschen zum Wallsische (S. 77) und so weiter hinab (vermuthlich bis zu Moosen und Flechten,

nicht blos im Bergleichungssinftem, sondern im Erzeugungsinftem aus gemeinschaftlichem Stamme) gehenden Raturkette\*) organischer Befen" diese wurden zwar nicht machen, daß ber Raturforscher davor, als vor einem Ungeheuer (C. 75), gurudbebte (benn es ift ein Spiel, womit fich wohl mancher irgend einmal unterhalten hat, das er aber, weil damit 5 nichts ausgerichtet wird, wieder aufgab), er murbe aber doch davon durch die Betrachtung gurudgescheucht werden, daß er fich hiedurch unvermerkt von dem fruchtbaren Boden der Naturforschung in die Bufte der Metaphyfif verirre. Rudem fenne ich noch eine eben nicht (S. 75) unmannliche Furcht, nämlich vor allem gurudzubeben, mas die Bernunft von ihren 10 erften Grundfaken abspannt und ihr es erlaubt macht, in grenzlosen Ginbildungen herumaufchweifen. Bielleicht hat Gr. F. auch hiedurch nur irgend einem Sprermetaphnfifer (benn bergleichen giebts auch, die nam= lich die Elementarbegriffe nicht kennen, die fie auch zu verachten fich anitellen und boch heroisch auf Eroberungen ausgeben) einen Gefallen thun 15 und Stoff fur beffen Phantafie geben wollen, um fich hernach hierüber gu beluftigen.

Wahre Metaphysik kennt die Grenzen der menschlichen Bernunft und unter anderen diesen ihren Erbsehler, den sie nie verläugnen kann: daßsie schlechterdings keine Grundkräfte a priori erdenken kann und darf 10 (weil sie alsdann lauter leere Begriffe aushecken würde), sondern nichts weiter thun kann, als die, so ihr die Erfahrung lehrt (so fern sie nur dem Anscheine nach verschieden, im Grunde aber identisch sind), auf die kleinstmögliche Jahl zurück zu führen und die dazu gehörige Grundkraft, wenns die Physik gilt, in der Belt, wenn es aber die Metaphysik angeht (näm= 25 lich die nicht weiter abhängige anzugeben), allensals außer der Welt zu such die Beziehung einer Ursache auf eine Wirkung kennen) können wir keinen andern Begriff geben und keine Benennung dafür aussinden, als der von der Birkung hergenommen ist und gerade nur diese Beziehung ausdrückt\*\*). 20

<sup>\*)</sup> Über biese vornehmlich durch Bonnet sehr beliebt geworbene Sbee verdient des hrn. Prof. Blumen bach Erinnerung (Handbuch der Naturgeschichte 1779. Borrede § 7) gelesen zu werben. Dieser einsehende Mann legt auch den Bildungstrieb, durch den er so viel Licht in die Lehre der Zeugungen gedracht hat, nicht der unorganischen Materie, sondern nur den Gliedern organisirter Wesen bei.

<sup>\*\*)</sup> B. B. die Einbildung im Menschen ist eine Wirfung, die wir mit andern Wirfungen des Gemuths nicht als einersei erkennen. Die Kraft, die sich

Nun ift ber Begriff eines organifirten Befens biefer: bag es ein materielles Wefen fei, welches nur durch die Beziehung alles beffen, mas in ihm enthalten ift, auf einander als Zwed und Mittel moglich ift (wie auch wirflich jeder Anatomiker als Physiolog von diesem Begriffe ausgeht). Gine 5 Grundfraft, burch die eine Organisation gewirkt murde, muß also als eine nach Ameden mirkende Urfache gedacht werden und zwar fo, baf biefe 3mede ber Möglichkeit ber Wirkung jum Grunde gelegt werden muffen. Wir fennen aber bergleichen Rrafte ihrem Beftimmungsgrunde nach burch Erfahrung nur in uns felbft, nämlich an unferem Berftande und 10 Billen, als einer Ursache der Möglichkeit gemiffer gang nach 3meden ein= gerichteter Producte, nämlich der Runftwerte. Berftand und Bille find bei uns Grundfrafte, deren der lettere, fo fern er durch den erftern beftimmt wird, ein Bermogen ift, Etwas gemaß einer 3dee, die 3med genannt wird, hervorzubringen. Unabhangig von aller Erfahrung aber 15 follen wir uns feine neue Grundfraft erdenten, dergleichen boch biejenige fein murbe, die in einem Befen zwedmäßig wirfte, ohne boch ben Beftimmungsgrund in einer Idee zu haben. Alfo ift der Begriff von dem Bermögen eines Befens aus fich felbit zwedmäßig, aber ohne 2med und Abficht, die in ihm oder feiner Urfache lagen, gu mirken - als eine be-20 fondere Brundfraft, von der die Erfahrung fein Beifpiel giebt - völlig erbichtet und leer, d. i. ohne die mindeste Bewährleiftung, daß ihr überhaupt

darauf bezieht, fann baber nicht anders als Einbildungefraft (als Grundfraft) gengnnt werben. Eben fo find unter bem Titel ber bewegenden Rrafte Rurud. ftogungs- und Ungiehungefraft Grundfrafte. Bu ber Ginheit ber Gubftang haben 25 verichiedene geglaubt eine einige Grundfraft annehmen zu muffen und haben fogar gemeint fie zu erkennen, indem fie blos den gemeinschaftlichen Titel verfciebener Grundfrafte nannten, 3. B. Die einzige Grundfraft ber Geele fei Borftellungefraft ber Belt; gleich als ob ich fagte: die einzige Grundfraft der Materie ift bewegende Rraft, weil Zurudstogung und Anziehung beide unter bem gemein-30 schaftlichen Begriffe ber Bewegung fteben. Man verlangt aber gu miffen, ob fie auch von biefer abgeleitet werden fonnen, welches unmöglich ift. Denn bie nieb. rigern Begriffe fonnen nach bem, mas fie Berichiedenes haben, von dem hoheren niemals abgeleitet werben; und mas die Ginheit der Gubftang betrifft, von der es icheint, daß fie die Ginheit ber Grundfraft icon in ihrem Begriffe bei fich fuhre, 35 fo beruht diese Taufchung auf einer unrichtigen Definition ber Rraft. Denn biefe ift nicht das, was den Grund der Birklichkeit der Accidenzen enthält (bas ift bie Substang), fondern ift blos bas Berhaltnig der Substang gu ben Accidengen, fo fern fie ben Grund ihrer Birflichfeit enthalt. Es fonnen aber ber Substang (unbeschadet ihrer Ginheit) verschiedene Berhältniffe gar mohl beigelegt merben.

irgend ein Object correspondiren fonne. Es mag also die Urfache organi= firter Befen in ber Belt oder außer ber Belt anzutreffen fein, fo muffen wir entweder aller Bestimmung ihrer Urfache entsagen, oder ein intelli= gentes Befen uns dazu denken; nicht als ob mir (wie der fel. Mendels= fohn mit andern glaubte) einfahen, daß eine folche Wirtung aus einer 5 andern Urfache unmöglich fei: fondern weil wir, um eine andere Urfache mit Ausschließung ber Endursachen zum Grunde zu legen, uns eine Grundfraft erdichten mußten, wozu die Bernunft burchaus feine Befugnig hat, weil es ihr alsdann feine Dabe machen murde, alles, mas fie will und wie fie will, zu erklären.

10

Und nun die Summe von allem diefem gezogen! Bwecke haben eine gerade Beziehung auf die Bernunft, fie mag nun fremde, oder unfere eigene fein. Allein um fie auch in fremder Vernunft zu feben, muffen wir unfere eigene wenigstens als ein Analogon berfelben jum Brunde legen: weil fie ohne diese gar nicht vorgestellt werden können. Nun find die Zwecke entweder 15 Bmede der Natur, oder der Freiheit. Dag es in der Natur Zwede geben muffe, fann fein Mensch a priori einsehen; bagegen er a priori gang wohl cinfeben fann, daß es darin eine Berknüpfung der Urfachen und Birkungen aeben muffe. Folglich ift ber Gebrauch bes teleologischen Brincips in Ansehung ber Natur jederzeit empirisch bedingt. Eben so murbe es mit 20 ben 3meden ber Freiheit bewandt fein, wenn diefer vorher die Gegenftande des Wollens durch die Ratur (in Bedürfniffen und Reigungen) als Bestimmungsgründe gegeben werden mußten, um blos vermittelft ber Bergleichung berselben unter einander und mit ihrer Summe dasjenige durch Bernunft zu beftimmen, mas wir uns zum Zwede machen. Allein 25 die Rritif der praftischen Bernunft zeigt, daß es reine praftische Princi= vien gebe, wodurch die Vernunft a priori bestimmt wird, und die also a priori den Zwed derfelben angeben. Benn alfo der Gebrauch des teleologifchen Princips zu Erklarungen ber Ratur barum, weil es auf empirifche Bedingungen eingeschränkt ift, ben Urgrund der zwedmäßigen 30 Berbindung niemals vollständig und für alle Zwecke bestimmt gnug angeben fann: fo muß man diefes bagegen von einer reinen 3medelehre (welche feine andere als die der Freiheit fein fann) erwarten, beren Princip a priori die Beziehung einer Bernunft überhaupt auf das Bange aller Zwecke enthält und nur prattifch fein kann. Beil aber eine reine prattifche 35

Teleologie, d. i. eine Moral, ihre Zwede in der Welt wirklich zu machen bestimmt ist, so wird sie deren Möglichkeit in derselben, sowohl was die darin gegebene Endursachen betrifft, als auch die Angemessenheit der obersten Weltursache zu einem Ganzen aller Zwede als Wirkung, mits hin sowohl die natürliche Teleologie, als auch die Möglichkeit einer Natur überhaupt, d. i. die TransscendentalsPhilosophie, nicht verabsaumen dürsen, um der praktischen reinen Zweckslehre objective Realität in Absicht auf die Möglichkeit des Objects in der Ausübung, nämlich die des Zwecks, den sie als in der Welt zu bewirken vorschreibt, zu sichern.

In beider Rudficht hat nun der Berfasser der Briefe über die R. Philosophie fein Talent, Ginficht und ruhmmurdige Denkungsart jene zu allgemein nothwendigen Zwecken nutlich anzuwenden mufterhaft bewiesen; und ob es zwar eine Zumuthung an den vortrefflichen Berausgeber gegenwärtiger Zeitschrift ift, welche ber Beicheidenheit zu nahe zu 16 treten icheint, habe ich boch nicht ermangeln konnen, ihn um die Erlaubniß zu bitten, meine Unerfeunung bes Berdienftes bes ungenannten und mir bis nur vor furgem unbefannten Berfaffers jener Briefe um die gemeinschaftliche Sache einer nach festen Grundfagen geführten sowohl fpeculativen als praftifchen Bernunft, fo fern ich einen Beitrag bagu gu w thun bemuht gemesen, in feine Zeitschrift einruden zu burfen. Das Talent einer lichtvollen, fogar anmuthigen Darftellung trockener abge-Rogener Lehren ohne Berluft ihrer Gründlichfeit ift fo felten (am wenigften dem Alter beschieden) und gleichwohl jo nütlich, ich will nicht fagen blos zur Empfehlung, sondern selbst zur Klarheit der Einsicht, der Ber-25 ständlichkeit und damit verknüpften ilberzeugung, — daß ich mich verbunden halte, demjenigen Manne, der meine Arbeiten, welchen ich diefe Erleichterung nicht verschaffen konnte, auf folche Beise ergangte, meinen Dant öffentlich abzuftatten.

Ich will bei diefer Gelegenheit nur noch mit Wenigem den Vorwurf entdeckter vorgeblicher Widersprüche in einem Werke von ziemlichem Umsfange, ehe man es im Ganzen wohl gesaßt hat, berühren. Sie schwinden insgesammt von selbst, wenn man sie in der Verbindung mit dem Übrigen betrachtet. In der Leipz. gel. Zeitung 1787 Ro. 94 wird das, was in der Kritik z. Auflage 1787 in der Einleitung S. 3. 3. 7 steht, mit dem, was bald darans S. 5. 3. 1 und 2 angetrossen wird, als im geraden Widerspruche stehend angegeben; denn in der ersteren Stelle hatte ich gesagt: von den Erkenutnissen apriori heißen diesenige rein, denen gar

nichts Empirifches beigemifcht ift, und als ein Beifpiel bes Begentheils ben Sak angeführt: alles Beranderliche bat eine Urfache. Dagegen führe ich S. 5 eben diesen Sat zum Beisviel einer reinen Erkenntniß a priori, b. i. einer folden, die von nichts Empirifchem abhangig ift, an; - zweierlei Bedentungen des Worts rein, von denen ich aber im gangen 5 Werke es nur mit der letteren zu thun habe. Freilich hatte ich den Dißperftand burch ein Beisviel ber erftern Art Sate verhuten konnen: Alles Bufallige hateine Urfache. Denn hier ift gar nichts Empirifches beige= mifcht. Wer befinnt fich aber auf alle Beranlaffungen zum Digverftanbe? - Chen das ift mir mit einer Note gur Borrede der metaph. Anfangsg. 10 d. Rat .= B. S. XVI-XVII widerfahren, da ich die Deduction der Rate= gorien zwar für wichtig, aber nicht für außerft nothwendig ausgebe, letteres aber in der Kritik doch geflissentlich behaupte. Aber man sieht leicht, daß fie dort nur zu einer negativen Abficht, nämlich um zu beweifen, es konnevermittelft ihrer allein (ohne finnliche Anschauung) gar kein Er= 15 fenntniß ber Dinge ju Stande fommen, in Betrachtung gezogen murben, da es denn schon flar wird, wenn man auch nur die Exposition der Rategorien (als blos auf Objecte überhaupt angewandte logische Functionen) jur Sand nimmt. Weil wir aber von ihnen doch einen Gebrauch machen, barin fie zur Erkenntnig der Objecte (ber Erfahrung) wirklich gehören, 20 fo mußte nun auch die Möglichkeit einer objectiven Bultigkeit folder Begriffe a priori in Beziehung aufs Empirifche besonders bemiesen werden, damit fie nicht garohne Bedeutung, oderauch nicht empirisch entsprungen zu fein geurtheilt murden; und bas mar die positive Absicht, in Ansehung beren die Deduction allerdings unentbehrlich nothwendig ift.

Ich erfahre eben jeht, daß der Bertaffer obbenannter Briefe, Herr Rath Reinhold, seit kurzem Professor ver Philosophie in Jena sei; ein Zuwachs, der dieser berühmten Universität nicht anders als sehr vortheil-

haft fein kann.

3. Rant.

## Aber eine Entdeckung,

nach der

alle neue Kritik der reinen Vernunft durch eine ältere entbehrlich gemacht werden soll,

von

Immanuel Rant.

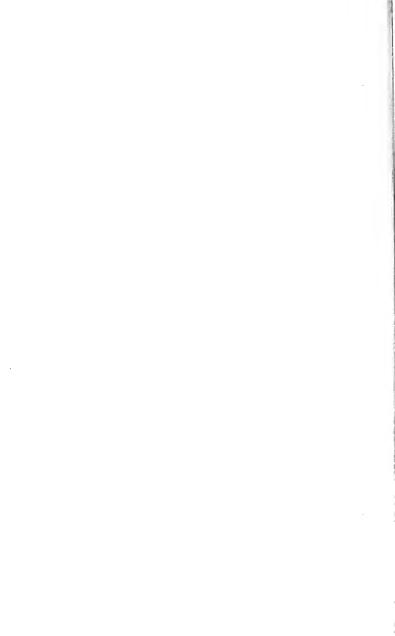

Herr Eberhard hat die Entdeckung gemacht, daß, wie sein phil. Magazin, erster Band S. 289, besagt, "die Leibnizische Philosophie eben so wohl eine Bernunftkritif enthalte, als die neuerliche, wobei sie bennoch einen auf genaue Zergliederung der Ersenutnisvermögen ges gründeten Dogmatism einführe, mithin alles Wahre der letzteren, überdem aber noch mehr in einer gegründeten Erweiterung des Gebiets des Bersstandes enthalte." Wie es nun zugegangen sei, daß man diese Sachen in der Philosophie des großen Mannes und ihrer Tochter, der Wolfsischen, nicht schon längst gesehen hat, erklärt er zwar nicht; allein wie viele für neu gehaltene Entdeckungen sehn jeht nicht geschickte Ausleger ganz klar in den Alten, nachdem ihnen gezeigt worden, wornach sie sehen sollen!

Allein mit dem Tehlichlagen des Anspruchs auf Renigkeit mochte es noch hingehen, wenn nur die altere Rritif in ihrem Ausgange nicht bas gerade Biderfviel ber neuen enthielte; benn in diefem Kalle murbe bas 15 argumentum ad verecundiam (wie es Locke neunt), beffen fich auch Berr Cberhard aus Furcht, feine eigene mochten nicht zulangen, flüglich (bisweilen auch wie S. 298 mit Wortverdrehungen) bedient, der Aufnahme ber lettern ein großes Sinderniß fein. Allein es ift mit bem Widerlegen reiner Bernunftfate durch Bucher (die boch felbst aus feinen 20 anderen Quellen geschöpft fein tonnten, als benen, welchen wir eben fo nahe find, als ihre Berfaffer) eine migliche Sache. Berr Gberhard fonnte, fo icarffictia er auch ift, boch für diesmal vielleicht nicht recht gefehen haben. Uberdem fpricht er bismeilen (wie S. 381 und 393 die Unmert.) fo, als ob er fich für Leibnigen eben nicht verburgen wolle. Um beften ift 25 es alfo: wir laffen diefen berühmten Mann aus dem Spiel und nehmen die Gabe, die Berr Cberhard auf beffen Namen ichreibt und zu Baffen wider die Rritit braucht, fur feine eigene Behauptungen; denn fonft gerathen wir in die follimme Lage, daß die Streiche, die er in fremdem Ramen führt, uns, diejenigen aber, wodurch wir fie wie billig erwiebern, 30 einen großen Mann treffen möchten, welches uns nur bei den Verehrern deffelben Sag zuziehen durfte.

Das erfte, worauf wir in Diesem Streithandel zu feben haben, ift nach dem Beispiele der Juriften in der Führung eines Processes bas Formale. hierüber erflart fich br. Cberhard S. 255 auf folgende Art: "Nach der Ginrichtung, die diefe Zeitschrift mit fich bringt, ift es febr wohl erlaubt: daß wir unsere Tagereisen nach Belieben abbrechen und 5 wieder fortfeben, daß wir vorwarts und rudmarts gehen und nach allen Richtungen ausbeugen fonnen." - Nun fann man wohl einraumen: daß ein Magazin in seinen verschiedenen Abtheilungen und Berschlägen gar verschiedene Cachen enthalte (fo wie auch in biefem auf eine Abhandlung über die logifche Bahrheit unmittelbar ein Beitrag gur Beschichte ber 10 Barte, auf diefen ein Gedicht folgt); allein daß in einer und berfelben Abtheilung ungleichartige Dinge burch einander gemengt werden, ober das hinterfte zu vorderft und das Unterfte zu oberft gebracht merde, vornehmlich wenn es, wie hier der Fall ift, die Begeneinanderftellung zweier Sufteme betrifft, wird Gr. Cberhard ichmerlich burch die Gigenthumlich= 15 feit eines Magazins (welches alsbann eine Gerüllfammer fein murbe) rechtfertigen konnen: in der That ift er auch weit entfernt so zu urtheilen.

Diefe vorgeblich funftlofe Ansammenftellung ber Gate ift in ber That fehr planmäßig angelegt, um den Lefer, ehe noch der Probirftein der Wahrheit ausgemacht ift und er alfo noch feinen hat, für Sate, die 20 einer icharfen Prufung bedurfen, jum voraus einzunehmen und nachher die Gultigfeit des Probirfteins, der hintennach gewählt wird, nicht, wie es doch sein sollte, aus seiner eigenen Beschaffenheit, sondern durch jene Sate, an denen er die Brobe halt (nicht die an ihm die Brobe halten), gu beweisen. Es ist ein künstliches borepor mporepor, welches absichtlich dazu 25 helfen foll, der Nachforschung der Elemente unserer Erkenntniß a priori und des Grundes ihrer Gultigfeit in Ansehung der Objecte vor aller Erfahrung, mithin der Deduction ihrer objectiven Realität (als langwierigen und ichweren Bemühungen) mit guter Manier auszuweichen und wo möglich durch einen Federang die Kritif zu vernichten, zugleich 30 aber für einen unbegrenzten Dogmatism der reinen Bernunft Blat ju machen. Denn bekanntlich fängt die Rritif des reinen Verstandes von diefer Nachforschung an, welche die Auflösung der allgemeinen Frage zum 3wede hat: wie find funthetische Cate a priori möglich? und nur nach einer muhvollen Erörterung aller dazu erforderlichen Bedingungen fann 35 fie zu bem entscheibenden Schluffate gelangen: daß feinem Begriffe feine objective Realität anders gesichert werden fonne, als fo fern er in einer

ihm correspondirenden Anschauung (die für uns jederzeit finnlich ift) dargeftellt werden fann, mithin über die Brenge ber Sinnlichfeit, folglich auch der möglichen Erfahrung hinaus es schlechterdings feine Erkenntniß, b. i. feine Begriffe, von benen man ficher ift, daß fie nicht leer find, geben 5 tonne. — Das Magazin fangt von ber Biberlegung biefes Sages burch ben Beweis bes Gegentheils an: namlich bag es allerdings Erweiterung ber Erfenntnif über Gegenstande ber Sinne binaus gebe, und enbigt mit ber Untersuchung, wie bergleichen burch sonthetische Sate a priori möglich fei.

Eigentlich besteht also die Sandlung des erften Bandes des Eberharbichen Magazins aus zwei Acten. Im erften foll die objective Realitat unferer Begriffe des Richtsinnlichen bargethan, im andern die Aufgabe, wie synthetische Sabe a priori moglich find, aufgelofet werden. Denn mas den Sat des zureichenden Grundes anlangt, den er ichon S. 163-166 15 portragt, fo fteht er ba, um die Realitat bes Begriffes vom Grunde in biefem funthetischen Grundfate auszumachen; er gehört aber nach ber eigenen Erflarung bes Berfaffers, G. 316, auch gu ber nummer von ben funthetischen und analytischen Urtheilen, wo über die Möglichkeit funthetifder Grundfage allererft etwas ausgemacht werden foll. Alles übrige, 20 porher oder bagmifchen hin und her Beredete besteht aus Sinweisungen auf funftige, aus Berufungen auf vorhergehende Beweife, Anführung von Leibnigens und anderer Behauptungen, aus Angriffen der Ausbrucke, gemeinialich Berdrehungen ihres Sinnes u. b. a.; recht nach dem Rathe, den Quintilian dem Redner in Ansehung seiner Argumente giebt, um 25 seine Ruhörer zu überlisten: Si non possunt valere, quia magna sunt, valebunt, quia multa sunt. - Singula levia sunt et communia, universa tamen nocent; etiamsi non ut fulmine, tamen ut grandine; welche nur in einem Nachtrage in Ermagung gezogen zu werden verdienen. Es ift ichlimm mit einem Antor zu thun zu haben, der feine Ordnung fennt, noch 30 ichlimmer aber mit dem, der eine Unordnung erfünftelt, um feichte oder faliche Gate unbemerft burchichlupfen zu laffen.

## Erfter Abichnitt.

Über die objective Realität derjenigen Begriffe, denen keine correspondirende sinnliche Anschauung gegeben werden kann, nach herrn Cherhard.

Bu dieser Unternehmung schreitet Berr Cberhard S. 157-158 mit 5 einer Feierlichkeit, die der Wichtigkeit derfelben angemeffen ift: fpricht von feinen langen, von aller Borliebe freien Bemühungen um eine Biffen= schaft (die Metaphyfit), die er als ein Reich betrachtet, von welchem, wenn es Roth thate, ein beträchtliches Stud fonne verlaffen werben und boch immer noch ein weit beträchtlicheres Land übrig bleiben murde; fpricht von 10 Blumen und Früchten, die die unbeftrittenen fruchtbaren Felder der Ontologie verheißen\*), und muntert auf, auch in Ansehung ber bestrittenen, ber Rosmologie, die Sande nicht finken zu laffen; benn, fagt er, "wir konnen an ihrer Erweiterung immer fortarbeiten, wir konnen fie immer mit neuen Wahrheiten zu bereichern suchen, ohne uns auf die transscendentale 15 Bultigfeit diefer Bahrheiten (das foll hier fo viel bedeuten, als die objective Realitat ihrer Begriffe) por der Sand einzulaffen", und nun fest er hingu: "Auf diefe Art haben felbst die Mathematiter die Beichnung ganger Biffenschaften vollendet, ohne von der Realitat des Begenftandes derfelben mit einem Borte Ermahnung zu thun." Er 20 will, ber Lefer folle hierauf ja recht aufmertfam fein, indem er fagt: "Das läßt fich mit einem merkwürdigen Beifpiele belegen, mit einem Beifpiele, bas zu treffend und zu lehrreich ift, als daß ich es nicht follte hier an= führen durfen." Sa wohl lehrreich; benn niemals ist wohl ein treffenderes Beispiel zur Warnung gegeben worden, fich ja nicht auf Beweisgrunde aus 25

<sup>\*)</sup> Das sind aber gerade diejenigen, deren Begriffe und Grundsäte, als Ansprücke auf eine Erkenntniß der Dinge überhanpt, bestritten und auf das sehr verengte Feld der Gegenstände möglicher Erfahrung eingeschränkt worden. Sich dum vor der Hand auf die den titulum possessionis betreffende Frage nicht einlassen wollen, verräth auf der Stelle einen Kunstgriff, dem Richter den eigentlichen 30 Punkt des Streits aus den Augen zu rücken.

Wiffenschaften, die man nicht versteht, selbst nicht auf den Ausspruch anderer berühmten Männer, die davon blos Bericht geben, zu berufen: weil zu erwarten ist, daß man diese auch nicht verstehe. Denn kräftiger konnte Herr Eberhard sich selbst und sein eben jeht angekündigtes Vorhaben nicht widerlegen, als eben durch das dem Borelli nachgesagte Urtheil über des Apollonius Conica.

Apollonius conftruirt querft ben Begriff eines Regels, d. i. er ftellt ihn a priori in der Unschanung bar (bas ift nun die erfte Sandlung wodurch der Geometer die objective Realität seines Begriffs jum voraus 10 barthut). Er fcmeidet ihn nach einer bestimmten Regel, 3. B. parallel mit einer Seite bes Triangels, ber die Basis des Regels (conus rectus) burch die Spite deffelben rechtwinklig schneidet, und beweiset an der Unfcauung a priori die Eigenschaften ber frummen Linie, welche burch jenen Schnitt auf der Dberflache Diefes Regels erzeugt wird, und bringt 15 fo einen Begriff bes Berhaltniffes, in welchem die Ordinaten berfelben jum Parameter fteben, heraus, welcher Begriff, nämlich (in biefem Falle) der Parabel, dadurch in der Anschauung a priori gegeben, mithin feine objective Realitat, b. i. die Möglichkeit, bag es ein Ding von ben genannten Gigeuschaften geben konne, auf feine andere Beife, als daß 20 man ihm die correspondirende Unschauung unterlegt, bewiesen wird. - Berr Cberhard wollte beweisen: daß man feine Ertenntniß gar wohl erweitern und fie mit neuen Wahrheiten bereichern konne, ohne fich vorher darauf einzulaffen, ob fie nicht mit einem Begriffe umgehe, ber vielleicht gang leer ift und gar feinen Begenftand haben fann, (eine Behauptung, 25 die dem gefunden Menschenverstande geradezu miderstreitet) und fchlug fich gur Beftätigung feiner Meinung an den Mathematifer. Unglucklicher konnte er fich nicht adreffiren. — Das Unglud aber kam daher, daß er ben Apollonius felbst nicht kannte und den Borelli, der über das Berfahren ber alten Geometer reflectirt, nicht verftand. Diefer fpricht von 30 ber medjanischen Conftruction der Begriffe von Regelschnitten (außer bem Cirfel) und fagt: bag die Mathematifer die Gigenschaften der lettern lehren, ohne der erftern Erwähnung gu thun; eine gwar mahre, aber fehr unerhebliche Anmerkung; benn die Anweisung, eine Barabel nach Borfchrift ber Theorie ju zeichnen, ift nur fur ben Runftler, nicht fur ben 35 Beometer\*). Herr Eberhard hatte aus der Stelle, die er felbst aus der

<sup>\*)</sup> Um ben Ausdruck ber Construction ber Begriffe, von ber die Kritif ber reinen Bernunft vielfaltig rebet und baburch bas Berfahren ber Bernunft in ber

Anmerkung des Borelli anführt und sogar unterstrichen hat, fich hievon belehren konnen. Es heißt ba: Subjectum enim definitum assumi potest, ut affectiones variae de eo demonstrentur, licet praemissa non sit ars subjectum ipsum efformandum delineandi. Es ware aber hochft ungereimt vorzugeben, er wolle damit sagen: der Geometer erwartete aller= 5 erst von dieser mechanischen Conftruction ben Beweis der Möglichkeit einer folden Linie, mithin die objective Realitat feines Begriffs. Den Neueren könnte man eher einen Vorwurf diefer Art machen: nicht daß fie die Eigenschaften einer frummen Linie aus ber Definition berselben, ohne boch wegen ber Möglichkeit ihres Objects gesichert zu fein, ableiteten 10 (denn sie find mit derfelben sich zugleich ber reinen, blos schematischen Conftruction vollkommen bewußt und bringen auch die mechanische nach derfelben, wenn es erfordert wird, zu Stande), fondern daß fie fich eine folche Linie (3. B. die Barabel burch die Formel ax=y2) willfürlich benten und nicht nach dem Beispiele der alten Geometer fie zuvor als im Schnitte 15 des Regels gegeben herausbringen, welches ber Elegang ber Geometrie gemäßer fein murbe, um beren willen man mehrmals angerathen hat, über der so erfindungsreichen analytischen Methode die synthetische der Alten nicht fo gang zu verabfaumen.

Nach dem Beispiele also nicht der Mathematiker, sondern jenes kunste 20 lichen Mannes, der aus Sand einen Strick drehen konnte, geht Herr Ebershard auf solgende Art zu Werke.

Mathematik von dem in der Philosophie zuerst genau unterschieden hat, wider Migbrand ju fichern, mag folgendes bienen. In allgemeiner Bedeutung fann alle Darftellung eines Begriffs burch bie (felbftthatige) hervorbringung einer ihm 25 correspondirenden Auschauung Conftruction beißen. Geschieht fie burch die bloge Einbildungsfraft einem Begriffe a priori gemag, fo beißt fie bie reine (bergleichen ber Mathematifer allen feinen Demonstrationen zum Grunde legen muß; baber er an einem Cirkel, ben er mit feinem Stabe im Sande beschreibt, fo unregelmäßig er auch ausfalle, die Eigenschaften eines Cirkels überhaupt so vollkommen be- 30 weifen fann, als ob ihn ber befte Rünftler im Rupferftiche gezeichnet hatte). Wird sie aber an irgend einer Materie ausgeübt, so würde sie die empirische Construction heißen konnen. Die erstere kann auch die ichematische, die zweite die technische genannt werben. Die letztere und wirklich nur uneigentlich so genannte Construction (weil fie nicht zur Wiffenschaft, sondern zur Runft gehört und durch Inftrumente 35 verrichtet wird) ift nun entweder die geometrifche burch Cirfel und Lineal, oder bie mechanifche, mogu andere Werfzenge nothig find, wie gum Beifpiel bie Beichnung ber übrigen Regelichnitte außer bem Cirfel.

Er hatte ichon im Isten Stück seines Magazins die Principien der Form der Erkenntniß, welche der Sat des Widerspruchs und des zureichenden Grundes sein sollen, von denen der Materie derselben (nach ihm Borstellung und Ausdehnung), deren Princip er in dem Einsachen setz, woraus sie bestehen, unterschieden, und jetzt sucht er, da ihm niemand die transscendentale Gültigkeit des Sates des Widerspruchs streitet, erstlich die des Sates vom zureichenden Grunde und hiemit die objective Realität des letztern Begriffs, zweitens auch die Realität des Begriffs von einsachen Wesen den gen darzuthun, ohne, wie die Kritik verlangt, sie durch eine correspondirende Anschauung belegen zu dürsen. Denn was wahr ist, das von darf nicht allererst gefragt werden, ob es möglich sei, und so fern hat die Logik den Frundsatz ab esse ad posse valet consequentia, mit der Metaphysik gemein, oder leiht ihr vielmehr denselben. — Dieser Einstheilung gemäß wollen wir nun auch unsere Prüsung eintheilen.

Α.

15

Beweis der objectiven Mealität des Begriffs vom zureichenden Grunde

nach herrn Cberharb.

Buerst ift wohl zu bemerken: daß herr Eberhard den Sah des zu20 reichenden Grundes blos zu den formalen Principien der Erkenntniß gezählt wissen will und dann doch S. 160 es als eine Frage ansieht, welche
durch die Kritik veranlaßt werde: "ob er auch transscendentale Gültigkeit habe" (überhaupt ein transscendentales Princip sei). Herr Eberhard muß entweder gar keinen Begriff vom Unterschiede eines logischen
25 (formalen) und transscendentalen (materiellen) Princips der Erkenntniß haben, oder, welches wahrscheinlicher ist, dieses ist eine von seinen
kunstlichen Bendungen, um statt dessen, wovon die Frage ist, etwas anderes
unterzuschieden, wornach kein Mensch frägt.

Ein jeder Sas muß einen Grund haben, ist bas logische (for-30 male) Princip der Erkenntniß, welches dem Sate des Widerspruchs nicht beigeselt, sondern untergeordnet ift\*). Ein jedes Ding muß seinen

<sup>\*)</sup> Die Kritif hat den Unterschied zwischen problematischen und affertorischen Urtheilen angemerkt. Ein affertorisches Urtheil ist ein Sas. Die Logifer Kant's Schriften. Berte VIII.

Brund haben, ift das transscendentale (materielle) Princip, welches fein Menfch aus dem Sate des Widerspruchs (und überhaupt aus blogen Begriffen ohne Beziehung auf finnliche Unschauung) jemals bewiesen hat, noch beweisen wird. Es ist ja offenbar genug und in der Rritif ungahlige mal gesagt worden, daß ein transscendentales Princip über die Objecte 5 und ihre Möglichkeit etwas a priori bestimmen muffe, mithin nicht, wie die logischen Principien thun (indem fie von allem, mas die Möglichkeit des Objects betrifft, ganglich abstrahiren), blos die formalen Bedingungen der Urtheile betreffe. Aber Berr Cberhard wollte S. 163 feinen Sak unter der Formel: Alles hat einen Grund, durchseten, und indem er (wie 10 ans dem von ihm baselbst angeführten Beisviel zu erseben ift) ben in ber That materiellen Grundfat ber Caufalitat vermittelft des Cabes des Widerspruchs einschleichen laffen wollte, bedient er fich des Worts Alles und hutet fich wohl zu fagen: ein jedes Ding, weil es ba gar zu fehr in . die Augen gefallen wäre, daß es nicht ein formaler und logischer, sondern 15 materialer und transscendentaler Brundsat der Erkenntniß sei, der schon in der Logit (wie jeder Grundfat, der auf dem Sate des Widerfpruchs beruht) feinen Plat haben fann.

Daß er aber darauf dringt, diesen transscendentalen Grundsaß ja aus dem Sahe des Widerspruchs zu beweisen, das thut er gleichfalls nicht 20 ohne reise Überlegung und mit einer Absicht, die er doch dem Leser gern verbergen möchte. Er will den Begriff des Grundes (mit ihm auch unvermertt den Begriff der (Sausalität) für alle Dinge überhaupt geltend machen, d. i. seine objective Realität beweisen, ohne diese blos auf Gegenstände der Sinne einzuschränken, und so der Bedingung ausweichen, welche 25

thun gar nicht recht daran, daß sie einen Sat durch ein mit Worten ausgebrücktes Urtheil desiniren; denn wir müssen nus anch zu Urtheilen, die wir nicht für Sähe ausgeben, in Gedanken der Worte bedienen. In den bedingten Sage: Wenn ein Nörper einsach ist, so ist er unweränderlich, ist ein Verhältniß zweier Urtheile, deren keines ein Sat sift, sondern nur die Consequenz des letzteren (des consequens) 36 aus dem ersteren (antecedens) macht den Sah ans. Das Urtheil: Einige Körper sind einsach, mag immer widersprechend sein, es kann gleichwohl doch anfgestellt werden, nun zu sehen, was darans folgte, wenn es als Afsertion, d. i. als Sat, ausgesagt würde. Das asserviche Urtheil: Ein zeder Körper ist theilbar, sagt mehr als das blos problematische (man denke sich, ein zeder Körper ei theilbar 2c.) 35 nud kieht unter dem allgemeinen logischen Princip der Sähe, nämlich ein zeder Satz würde zu wirde zu deb des Widerspruchs solgt, weil seine Volgensches Urtheil) sein, welches ans dem Sahe des Widerspruchs solgt, weil sene sahe

die Kritif hinzufugt, daß er nämlich noch einer Anschauung bedürfe, modurch diefe Realitat allererft erweislich fei. Run ift flar, daß ber Cat des Widerfpruchs ein Brincip ift, welches von allem überhaupt gilt, mas wir nur denfen mogen, es mag ein finnlicher Gegenstand fein und ihm 5 eine mögliche Anschauung gukommen, ober nicht: weil er vom Denken überhaupt ohne Rudficht auf ein Object gilt. Bas also mit diesem Princip nicht bestehen fann, ift offenbar nichts (gar nicht einmal ein Bedanke). Bollte er alfo die objective Realitat des Begriffs vom Grunde einführen, ohne fich doch durch die Ginschrankung auf Begenftande finnlicher Un= 10 schauung binden zu laffen, fo mußte er das Princip, mas pom Denken überhaupt gilt, dazu brauchen, den Begriff des Grundes, diefen aber anch fo ftellen, daß er, ob er zwar in der That blos logische Bedentung hat. dabei doch schiene die Realgrunde (mithin den der Caufalitat) unter fich zu befassen. Er hat aber dem Lefer mehr trenbergigen Glanben guge= 15 trant, als fich bei ihm auch bei der mittelmäßigsten Urtheilsfraft voraus feten läßt.

Allein wie es bei Listen zuzugehen pstegt, so hat sich Herr Gberhard durch die seinige selbst verwickelt. Vorher hatte er die gauze Metaphysik an zwei Thürangeln gehangen: den Sat des Widerspruchs und den des zureichenden Grundes; und er bleibt durchgängig bei dieser seiner Behauptung, indem er Leibnizen (nämlich nach der Art, wie er ihn austlegt) zu Folge den ersten durch den zweiten zum Behuf der Metaphysik ergänzen zu müssen vorgiebt. Nun sagt er S. 163: "Die allgemeine Wahrheit des Sahes des zureichenden Grundes kann nur aus diesem seinen darauf muthig unternimmt. So hängt ja aber alsdann die ganze Metaphysik wiederum nur au einem Angel, da es vorher zwei sein sollten; denn die bloße Folgerung ans einem Princip, ohne daß im mindesten eine neue Bedingung der Anwendung hinzutäme, sondern in der ganzen Allgeweinheit des sorigen ergänzte!

Ehe Herr Cherhard aber diesen Beweis des Sates vom zureichenden Grunde (mit ihm eigentlich die objective Realität des Begriffs einer Ursache, ohne doch etwas mehr als den Sat des Widerspruchs zu bedürfen) 35 anfitellt, spannt er die Erwartung des Lesers durch einen gewissen Pomp der Eintheilung S. 161—162 und zwar wiedernm durch Vergleichung seiner Methode mit der der Mathematiker, welche ihm aber jederzeit ver-

ungludt. Enflides felbit foll "unter feinen Ariomen Gabe haben, die wohl noch eines Beweises bedürfen, die aber ohne Beweis vorgetragen werden." Run fest er, indem er vom Mathematifer redet, bingu: "Go bald man ihm eines von feinen Ariomen lenanet: fo fallen freilich auch alle Lehrfate, die von dem felben abhangen. Das ift aber ein fo feltener 5 Rall, bak er nicht glaubt ihm die unverwickelte Leichtigkeit feines Bortrages und die iconen Verhaltniffe feines Lehrgebaudes aufopfern zu muffen. Die Philosophie muß gefälliger fein." Es giebt alfo doch jest auch eine licentia geometrica, so wie es langst eine licentia poetica ge= geben hat. Benn doch die gefällige Philosophie (im Beweisen, wie 10 gleich barauf gesagt wird) auch so gefällig gewesen mare, ein Beispiel aus bem Enflid anzuführen, mo er einen Sak, ber mathematifch erweislich ift, als Axiom aufftelle; benn mas blos philosophisch (aus Begriffen) bewiesen werden fann, 3. B. das Bange ift größer als fein Theil, bavon gehört der Beweis nicht in die Mathematik, wenn ihre Lehrart nach aller 15 Strenge eingerichtet ift.

Run folgt die verheißene Demonstration. Es ift gut, daß sie nicht weitläuftig ist; um desto mehr fällt ihre Bündigkeit in die Angen. Wir wollen sie also ganz hersehen. "Alles hat entweder einen Grund, oder nicht alles hat einen Grund. Im letztern Falle könnte also etwas möglich wund denkbar seine, dessen Grund nichts wäre. — Wenn aber von zwei entgegensgesehten Dingen Eines ohne zureichenden Grund sein könnte: so könnte auch das Andere von den beiden Entgegengesehten ohne zureichenden Grund sein. Wenn d. B. eine Portion Luft sich gegen Often bewegen und also der Wind gegen Often wehen könnte, ohne daß im Often die Luft wärmer wind verdünnter wäre, so würde diese Portion Luft sich eben so gut gegen Westen bewegen können, als gegen Often; dieselbe Luft würde sich also zugleich nach zwei entgegengesesten Richtungen bewegen können, nach Often und Westen zu, und also gegen Often und nicht gegen Often, d. i. es könnte etwas zugleich sein und nicht sein, welches widersprechend und un- wnöglich ist."

Dieser Beweis, durch den sich der Philosoph für die Gründlichkeit noch gefälliger bezeigen soll, als selbst der Mathematiker, hat alle Eigenschaften, die ein Beweis haben muß, um in der Logik zum Beispiele zu dienen, — wie man nicht beweisen soll. — Denn erstlich ist der zu beweisende 250 Cat zweidentig gestellt, so daß man aus ihm einen logischen, oder auch transscendentalen Grundsatz machen kann, weil das Wort Alles ein jedes

Urtheil, welches wir als Sat irgend wovon fallen, oder auch ein jedes Ding bedeuten kann. Wird er in der ersten Bedeutung genommen (da er so lauten müßte: ein jeder Sat hat seinen Grund), so ist er nicht allein allgemein wahr, sondern auch unmittelbar aus dem Sate des Widers spruchs gesolgert; dieses wurde aber, wenn unter Alles ein jedes Ding verstanden wurde, eine ganz andere Beweisart erfordern.

Bweitens fehlt dem Beweise Einheit. Er besteht aus zwei Beweisen. Der erste ist der bekannte Baumgartensche Beweis, auf den sich jeht wohl niemand mehr berusen wird, und der da, wo ich den Gedanken-Strich gesogen habe, völlig zu Ende ist, außer daß die Schlußsormel sehlt (welches sich widerspricht), die aber ein jeder hinzudenken muß. Unmittelbar hieraus folgt ein anderer Beweis, der durch das Wort aber als ein bloßer Fortgang in der Kette der Schlusse, um zum Schlußsaße des ersteren zu gelangen, vorgetragen wird und doch, wenn man das Wort aber wegläßt, allein einen für sich bestehenden Beweis ausmacht; wie er denn auch mehr bedarf, um in dem Sahe, daß etwas ohne Grund sei, einen Widerspruch zu sinden, als der erstere, welcher ihn unmittelbar in diesem Sahe selbst fand: da dieser hingegen noch den Sah hinzusehen muß, daß nämlich alsdann auch das Gegentheil dieses Dinges ohne Grund sein würde, um weinen Widerspruch herauszukunstelln, folglich ganz anders als der Baumzeinsche Beweis gesührt wird, der doch von ihm ein Glied sein sollte.

Drittens ift die neue Bendung, die Herr Eberhard seinem Beweise zu geben gedachte, S. 164 sehr verunglückt; denn der Vernunftschluß, durch den dieser sich wendet, geht auf vier Füßen. — Er lautet, wenn man ihn in spllogistische Form bringt, so:

Ein Wind, der sich ohne Grund nach Often bewegt, konnte sich (statt dessen) eben so gut nach Westen bewegen:

Nun bewegt fich (wie der Gegner des Cages des zureichenden Grunbes vorgiebt) der Bind ohne Grund nach Often.

Folglich kann er sich zugleich nach Osten und Westen bewegen (welches sich widerspricht). Daß ich mit völligem Fug und Recht in den Obersatz die Worte: statt dessen, einschalte, ist klar; denn ohne diese Einsschräufung im Sinne zu haben, kann niemand den Obersatz einräumen. Wenn jemand eine gewisse Summe auf einen Glückswurf setzt und geswinnt, so kann der, welcher ihm das Spiel abrathen will, gar wohl sagen: er hätte eben so gut einen Fehler wersen und so viel verlieren können, aber nur anstatt des Tressers, nicht Fehler und Tresser in demselben Wurfe

zugleich. Der Aunstler, der aus einem Stud Solz einen Gott schuitte, fonnte eben so gut (statt dessen) eine Bank daraus machen; aber daraus

folgt nicht, daß er beibes zugleich baraus machen konnte.

Viertens ist der Sat selber in der unbeschränkten Allgemeinheit, wie er da steht, wein er von Sachen gelten soll, offenbar falsch; denn nach somselben würde es schlechterdings nichts Unbedingtes geben; dieser Unsgemächlichkeit aber dadurch ausweichen zu wollen, daß man vom Urwesen sach, es habe zwar auch einen Grund seines Daseins, aber der liege in ihm selber, ist ein Widerspruch: weil der Grund des Daseins eines Dinges als Realgrund jederzeit von diesem Dinge unterschieden sein und dieses alsdann nothwendig als von einem anderen abhängig gedacht werden uniß. Von einem Sate kann ich wohl sagen, er habe den Grund (den loosischen) seiner Wahrheit in sich selbst, weil der Begriff des Subjects etwas anderes, als der des Prädicats ist und von diesem den Grund entshalten kann; dagegen, wenn ich von dem Dasein eines Dinges keinen is anderen Grund anzunehmen erlaube, als dieses Ding selber, so will ich damit sagen, es habe weiter keinen realen Grund.

Herbard hat also nichts von dem zu Stande gebracht, was er in Absicht auf den Begriff der Causalität dewirken wollte, nämlich diese Kategorie und muthmaßlich mit ihr auch die übrigen von Dingen überschaupt geltend zu machen, ohne seine Gültigkeit und Gebrauch zum Erstenntniß der Dinge auf Gegenstände der Ersahrung einzuschränken, und hat sich vergeblich zu diesem Zwecke des souverainen Grundsabes des Widerspruchs bedient. Die Behauptung der Kritik steht immer sest: daß keine Kategorie die mindeste Erkenntniß enthalte, oder hervordringen könne, 2s wenn ihr nicht eine correspondirende Anschauung, die für uns Menschen immer sinnlich ist, gegeben werden kann, mithin mit ihrem Gebrauch in Absicht auf theoretische Erkenntniß der Dinge niemals über die Grenze aller möglichen Ersahrung hinaus reichen könne.

В.

Beweis der objectiven Realität des Begriffs vom Einfachen an Erfahrungsgegenständen

nach herrn Gberhard.

Vorher hatte Gerr Eberhard von einem Verstandesbegriffe, der auch auf Gegenstände der Sinne angewandt werden fann (bem der Causalität), 30

aber doch als einem solchen geredet, der, auch ohne auf Gegenstände der Sinne eingeschränkt zu sein, von Dingen überhaupt gelten könne, und so die objective Realität wenigstens einer Kategorie, nämlich der Ursache, unabhängig von Bedingungen der Anschanung zu beweisen vermeint. Seht geht er S. 169—173 einen Schritt weiter und will selbst einem Begriffe von dem, was geständlich gar nicht Gegenstand der Sinne sein kann, nämlich dem eines einsachen Wesens, die objective Realität sichern und so den Zugang zu den von ihm gepriesenen fruchtbaren Feldern der rationalen Phychologie und Theologie, von dem sie das Medusenhaupt der Kritik zurück schrech wollte, frei eröffnen. Sein Beweis S. 169—170 lautet so:

"Die concrete\*) Zeit, oder die Zeit, die wir empfinden (sollte wohl heißen: in der wir etwas empfinden), ist nichts anders, als die Succession

<sup>\*)</sup> Der Ausdruck einer abstracten Zeit S. 170 im Gegenfat bes bier por 15 fommenden der concreten Beit ist ganz unrichtig und muß billig niemals, pornehntlich wo es auf die größte logische Bunftlichfeit anfomint, angelaffen werben. wenn biefer Migbrauch gleich felbst burch bie neueren Logifer authorifirt worben. Man abstrahirt nicht einen Begriff als gemeinsames Merkmal, fondern man abftrabirt in bem Gebrauche eines Begriffs von ber Berichiebenheit begienigen, mas 20 unter ihm enthalten ift. Die Chemiter find allein im Befit, etwas zu abftrabiren. wenn fie eine Fluffigfeit von anderen Materien ausheben, um fie befonders an haben; ber Philosoph abstrahirt von bemjenigen, worauf er in einem gewiffen Gebrauche bes Begriffs nicht Rudficht nehmen will. Wer Erziehungeregeln entwerfen mill, fann es thun fo, baft er entweder blos ben Begriff eines Rindes in abstracto. 25 ober eines burgerlichen Rindes (in concreto) jum Grunde legt, ohne von bem Unterschiede bes abstracten und concreten Rindes zu reben. Die Unterschiede von abstract und coucret geben nur ben Gebrauch ber Begriffe, nicht die Begriffe felbit an. Die Bernachläffigung biefer icholaftischen Bunktlichfeit verfälicht öftere bas Urtheil nber einen Gegenstand. Wenn ich fage: bie abstracte Zeit ober Ramn 30 haben biefe ober jene Eigenschaften, jo lagt es, als ob Zeit und Ranm an ben Begenftanden der Sinne, fo wie die rothe Karbe an Rofen, dem Binnober n. f. w. zuerft gegeben und nur logifd baraus extrabirt murben. Sage ich aber: an Beit und Raum, in abstracto betrachtet, d. i. vor allen empirischen Bedingungen, find biefe ober jene Eigenichaften zu bemerken, fo behalte ich es mir wenigstens noch 35 offen, biefe auch als unabhängig von der Erfahrung (a priori) erkennbar angufeben, welches mir, wenn ich bie Beit als einen von biefer blos abftrabirten Begriff ansehe, nicht frei fteht. Ich fann im erfteren Falle von ber reinen Zeit und Raume junt Unterschiede ber empirisch bestimmten burch Grundfate a priori urtheilen, wenigstens zu urtheilen versuchen, indem ich von allem Empirischen ab. 40 ftrabire, welches mir im zweiten Falle, wenn ich biefe Begriffe felber (wie man

unferer Vorftellungen; benn auch die Succession in ber Bewegung läßt fich auf die Succeffion der Borftellungen gurudbringen. Die concrete Beit ift alfo etwas Bufammengefettes, ihre einfache Elemente find Borftellungen. Da alle endliche Dinge in einem beständigen Fluffe find (woher weiß er diefes a priori von allen endlichen Dingen und nicht blos von Erfcheinungen 5 gu fagen?): fo fonnen diefe Elemente nie empfunden werden, der innere Sinn fann fie nie abgesondert empfinden; fie werden immer mit etwas empfunden, das vorhergeht und nachfolgt. Da ferner ber Aluf der Beranderungen aller endlichen Dinge ein ftetiger (Diefes Bort ift von ihm felbit angestrichen), ununterbrochener Fluß ift: fo ift fein empfindbarer 10 Theil ber Beit ber fleinfte, ober ein völlig einfacher. Die einfachen Elemente der concreten Zeit liegen alfo völlig außerhalb der Sphare der Sinnlichkeit. — Über diese Sphare ber Sinnlichkeit erhebt fich nun aber der Verftand, indem er das unbildliche Ginfache entbedt, ohne welches das Bild der Sinnlichkeit auch in Ansehung der Zeit nicht möglich ist. 15 Er erfennt alfo, daß zu dem Bilde der Zeit zuvörderft etwas Objectives gehöre, biefe untheilbaren Elementarvorftellungen, welche zugleich mit ben fubjectiven Brunden, die in ben Schranken bes endlichen Beiftes liegen für die Sinnlichkeit das Bild der concreten Zeit geben. Denn vermöge biefer Schranken konnen diefe Borftellungen nicht zugleich fein, und ver= 20 moge eben diefer Schranken konnen fie in dem Bilbe nicht unterschieden werben." Seite 171 heißt es vom Ranme: "Die vielseitige Gleichartigfeit ber anderen Form der Anschauung, des Raums, mit der Zeit überhebt uns der Mühe, von der Bergliederung derfelben alles das zu wiederholen, was sie mit der Zergliederung der Zeit gemein hat, — die ersten 25 Elemente bes Bufammengefetten, mit welchem ber Ranm augleich ba ift, find eben fo mohl, wie die Elemente der Beit einfach und außer dem Bebiete ber Sinnlichkeit; fie find Berftandesmefen, unbildlich, fie konnen unter feiner finnlichen Form angeschauet werden; fie find aber dem ungeachtet mahre Gegenstände; das Alles haben fie mit den Elementen der 30 Beit gemein."

herr Gberhard hat seine Beweise, wenn gleich nicht mit besonders glüdlicher logischen Bundigkeit, doch allemal mit reifer überlegung und

jagt) nur von der Erfahrung abstrahirt habe (wie im obigen Beispiele von der rothen Farbe), verwehrt ist. — So mussen sich die, welche mit ihrem Scheinwissen 35 der genanen Prüfung gern entgehen wollen, hinter Ausdrücke verstecken, welche das Einschleichen desielben unbemerkt machen können

Bemandtheit zu feiner Absicht gewählt, und wiewohl er aus leicht zu errathenden Urfachen diese eben nicht entdedt, so ift es doch nicht ichwer und fur die Beurtheilung berfelben nicht überfluffig, den Blan berfelben ans Licht zu bringen. Er will die objective Realitat des Begriffs von ein= 5 fachen Befen, als reiner Verftandesmefen, beweifen und fucht fie in den Elementen begjenigen, mas Begenstand ber Sinne ift; ein bem Unfeben nach unüberlegter und feiner Abficht widersprechender Unichlag. Allein er hatte feine gute Brunde dazu. Satte er feinen Bemeis allgemein aus bloken Begriffen führen wollen, wie gewöhnlicher Beife ber 10 Sat bewiefen wird, daß die Urgrunde des Busammengefetten nothwendig im Einfachen gesucht werden muffen, fo murde man ihm diefes eingeraumt, aber zugleich hinzugesett haben: daß diefes zwar von unferen Ideen, wenn wir uns Dinge an fich felbst benten wollen, von denen wir aber nicht die mindefte Renntnig befommen fonnen, feinesweges aber von Begenftan= 15 den der Sinne (den Ericheinungen) gelte, welche allein die fur uns erkennbaren Objecte find, mithin die objective Realitat jenes Begriffs gar nicht bemiefen fei. Er mußte alfo felbft mider Billen jene Berftandesmefen in Begenftanden ber Ginne fuchen. Wie mar ba nun herauszukommen? Er mußte bem Begriffe bes Richtfinnlichen durch eine Bendung, die er 20 den Lefer nicht recht merten lagt, eine andere Bedeutung geben als die, welche nicht allein die Rritik, soudern überhaupt jedermann damit zu verbinden pfleat. Bald heißt es, es fei basjenige an ber finnlichen Borftellung, mas nicht mehr mit Bewußtsein empfunden wird, wovon aber doch der Berstand erkennt, daß es dasei, so wie die kleinen Theile der 25 Rörper, ober auch ber Beftimmungen unferes Borftellungsvermögens, die man abgefondert fich nicht flar porftellt: bald aber (hauptfächlich wenn es barauf ankommt, daß jene fleine Theile pracis als einfach gedacht werden follen), es fei das Unbildliche, wovon fein Bild möglich ift, mas unter feiner finnlichen Form G. 171 (namlich einem Bilbe) vorgeftellt werden 30 fann. - Benn jemals einem Schriftsteller Berfalfchung eines Begriffs (nicht Bermechselung, die auch unvorsetzlich fein fann) mit Recht ift vorgeworfen worden, fo ift es in diefem Falle. Denn unter dem Richtfinn= lichen wird allerwarts in ber Rritif nur das verftanden, masgar nicht, auch nicht dem mindeften Theile nach, in einer finnlichen Auschauung enthalten 35 fein fann, und es ift eine absichtliche Berudung des ungeübten Lefers, ihm etwas am Sinnenobjecte bafur unterzuschieben, weil fich von ihm fein Bild (morunter eine Anschanung, die ein Mannigfaltiges in gemiffen Berhaltnissen, mithin eine Gestalt in sich enthält, verstanden wird) geben läßt. Hat diese (nicht sehr seine) Täuschung bei ihm angeschlagen, so glaubt er, das Eigentlich-Einsache, was der Berstand sich an Dingen denkt, die blos in der Idea angetroffen werden, sei ihm nun (ohne daß er den Widerspruch bemerkt) an Gegenständen der Sinne gewiesen und so die sobjective Realität dieses Begriffs an einer Anschauung dargethan worden.

-- Best wollen wir den Beweis in ausstührlichere Prüfung ziehen.

Der Beweis gründet sich auf zwei Angaben: erstlich, daß die conscrete Zeit und Raum aus einfachen Elementen bestehen: zweitens, daß diese Elemente gleichwohl nichts Sinnliches, sondern Verstandeswesen ind. Diese Angaben sind zugleich eben so viel Unrichtigkeiten, die erste, weil sie der Mathematik, die zweite, weil sie sich selbst widerspricht.

Bas die erfte Unrichtigkeit betrifft, so konnen wir dabei kurz fein. Obgleich herr Cberhard mit den Mathematifern (ungeachtet feiner öfteren Anführung berfelben) in keiner fonderlichen Bekanntichaft zu fteben icheint, 15 fo wird er doch wohl den Beweis, den Reil in feiner introductio in veram physicam durch die bloge Durchschneidung einer geraden Linie von unendlich vielen andern führt, verftandlich finden und daraus erseben: daß es feine einfache Elemente derfelben geben konne nach dem bloßen Grundfate der Geometrie: daß durch zwei gegebene Bunkte nicht mehr als eine 20 gerade Linie geben tonne. Diefe Beweisart tann noch auf vielfache Art variirt werden und begreift zugleich ben Beweis ber Unmöglichfeit einfache Theile in der Beit anzunehmen, wenn man die Bewegung eines Bunfts in einer Linie zum Grunde legt. - Nun fann man hier nicht die Ausflucht suchen, die concrete Zeit und der concrete Raum sei demjenigen 25 nicht unterworfen, mas die Mathematif von ihrem abstracten Raume (und Beit) als einem Befen der Ginbildung beweifet. Denn nicht allein daß auf diese Art die Phyfit in fehr vielen Fallen (g. B. in den Gefeten des Falles ber Körper) beforgt werden mußte in Errthum zu gerathen, wenn fie den apodittischen Lehren der Geometrie genau folgt, fo läßt fich eben 30 so apodiftisch beweisen, daß ein jedes Ding im Raume, eine jede Beränderung in der Beit, fo bald fie einen Theil des Raumes oder der Beit einnehmen, grade in fo viel Dinge und in fo viel Beranderungen getheilt werden, als in die der Raum oder die Zeit, welche fie einnahmen, getheilt werben. Um auch das Paradore zu heben, welches man hiebei fühlt (in= 35 bem die Bernunft, welche allem Busammengesetten zulett das Ginfache jum Grunde zu legen bedarf, fich daher dem, mas die Mathematif an ber

finnlichen Anschauung beweiset, widersett), kann und muß man einräumen, daß Raum und Beit bloge Gedanfendinge und Befen der Ginbildungs= fraft find, nicht welche durch die lettere gedichtet werden, fondern welche fie allen ihren Bufammenfetungen und Dichtungen gum Grunde legen 5 muß, weil fie die wesentliche Form unserer Sinnlichkeit und der Receptivitat der Anschanungen find, badurch uns überhaupt Begenftande gegeben werden, und beren allgemeine Bedingungen nothwendig zugleich Bedingungen a priori der Möglichkeit aller Objecte der Sinne als Ericheinungen fein und mit diefen alfo übereinstimmen muffen. Das Gin-10 fache alfo in der Zeitfolge wie im Raum ift schlechterdings unmöglich, und wenn Leibnig zuweilen fich fo ausgedrückt hat, daß man feine Lehre von einfachen Befen bisweilen fo auslegen fonnte, als ob er die Materie baraus zusammengesett wissen wollte, so ift es billiger, ihn, so lange es mit seinen Ausdruden vereinbar ift, fo zu verstehen, als ob er unter bem 15 Ginfachen nicht einen Theil ber Materie, sondern den gang über alles Sinnliche hinausliegenden uns völlig unerfennbaren Grund der Erscheinung, die wir Materie nennen, meine (welcher allenfalls auch ein ein= faches Wefen fein mag, wenn die Materie, welche die Erscheinung ausmacht, ein Busammengesettes ift), ober, lagt es fich bamit nicht vereinigen, 20 man felbst von Leibnigens Ausspruche abgehen nuffe. Denn er ift nicht der erfte, wird auch nicht der lette große Mann fein, der fich diese Freiheit anderer im Unterfuchen gefallen laffen muß.

Die zweite Unrichtigkeit betrifft einen so offenbaren Widerspruch, daß herr Eberhard ihn nothwendig bemerkt haben muß, aber ihn so gut, wie er konnte, verklebt und übertüncht hat, um ihn unmerklich zu machen: nämlich daß das Ganze einer empirischen Anschauung innerhald, die einfachen Elemente derselben Anschauung aber völlig außerhald der Sphäre der Sinnlichkeit liegen. Er will nämlich nicht, daß man das Einfache als Grund zu ben Anschauungen im Ranme und der Zeit hinzu vernünftele (wodurch er sich der Kritik zu sehr genähert haben würde), sondern an den Elementarvorstellungen der sinnlichen Auschauung selbst (obzwar ohne klares Bewußtsein) antresse, und verlangt, daß das Zusammengesehte aus denselben ein Sinnenwesen, die Theile desselben aber keine Gegensstände der Sinne, sondern Verstandswesen sein sollen. "Den Elementen der concreten Zeit (und so auch eines solchen Kaumes) sehlt bieses Ansschauende nicht" sagt er S. 170; gleichwohl "können sie (S. 171) unter keiner sinnlichen Form angeschauet werden."

Buerst, was bewegte Herrn Eberhard zu einer solchen seltsamen und als ungereimt in die Augen fallenden Berwicklung? Er sah selbst ein, daß, ohne einem Begriffe eine correspondirende Anschauung zu geben, seine objective Realität völlig unauszemacht sei. Da er nun die letztere gewissen Bernunftbegriffen, wie hier dem Begriffe eines einsachen Wesens, ssichern wollte und zwar so, daß dieses nicht etwa ein Object würde, von dem (wie die Kritik behauptet) weiter schlechterdings kein Erkenntniß möglich sei, in welchem Falle jene Anschauung, zu deren Möglichkeit jenes übersinnliche Object gedacht wird, für bloße Erscheinung gelten müßte, welches er der Kritik gleichsalls nicht einräumen wollte, so mußte er die sinnliche Anschauung aus Theilen zusammensehen, die nicht sinnlich sind, welches ein offenbarer Widerspruch ist\*).

Bie hilft sich aber Herr Eberhard aus dieser Schwierigkeit? Das Mittel dazu ist ein bloßes Spiel mit Worten, die durch ihren Doppelsinn einen Augendlick hinhalten sollen. Ein nichtzempfindbarer Theil ist wöllig außerhalb der Sphäre der Sinnlickeit; nichtzempfindbar aber ist, was nie abgesondert empfunden werden kann, und dieses ist das Einsache in Dingen sowohl als unseren Vorstellungen. Das zweite Wort, welches aus den Theilen einer Sinnenvorstellung oder ihres Wegenstandes Verstandeszwesen machen soll, ist das und ildliche Einsache. Dieser Ausdruck schen ihm am besten zu gefallen; denn er braucht ihn in der Folge am häusigisten. Nicht empfindbar sein und doch einen Theil vom Empfindbaren auszmachen, schien ihm selbst zu aussachen, schien ihm selbst zu aussachen zwiedersprechend, um dadurch den Begriff des Nichtsunlichen in die sinnliche Anschauung zu spielen.

Gin nicht empfindbarer Theil bedeutet hier einen Theil einer empi- 25 rischen Anschanung, d. i. dessen Borstellung man sich nicht bewußt ist. Herr Eberhard will mit der Sprache nicht herans; denn hatte er die lettere

<sup>\*)</sup> Man muß hier wohl bemerken, daß er jett die Sinnlichkeit nicht in der bloßen Berworrenheit der Borstellungen geseht haben will, sondern zugleich darin, daß ein Object den Sinnen gegeben sei (S. 299), gerade als ob er dadurch etwas 30 zu seinem Bortheil ausgerichtet hätte. S. 170 hatte er die Borstellung der Zeit und Sint Sinnlichkeit gerechnet, weil ihre einsache Theite wegen der Schranken des endlichen Geistes nicht unterschieden werden können seine Borstellung alse verworren ist). Nachher (S. 299) will er doch diesen Begriff etwas enger machen, damit er den gegründeten Einwürsen dawider ausweichen könne, und setzt jene Bedingung 35 hinzu, die ihm gerade die nachtheiligste ist, weil er einsache Wesen als Verstandeswesen beweisen wollte und so in seine eigene Behanptung einen Widerspruch hineinbringt.

Erflarung bavon gegeben, fo murbe er zugeftanden haben, daß bei ihm Sinnlichfeit nichts anders als der Buftand verworrener Vorftellungen in einem Mannigfaltigen ber Unichanung fei, welcher Ruge ber Rritit er aber ausweichen will. Wird dagegen das Wort empfindbar in eigentlicher Bedeus tung gebraucht, fo ift offenbar: daß, wenn fein einfacher Theil eines Begenftandes der Sinne empfindbar ift, diefer als das Bange felbft auch gar nicht empfunden werden fonne, und umgefehrt, wenn etwas ein Begenftand der Sinne und der Empfindung ift, alle einfache Theile es eben fowohl fein muffen, obgleich an ihnen die Rlarheit der Borftellung mangeln 10 mag: bag aber biefe Dunfelheit der Theilvorftellungen eines Bangen, fo fern ber Beritand nur einfieht, daß fie gleichwohl in demfelben und feiner Anschauung enthalten fein muffen, fie nicht über die Cphare der Ginnlichfeit bingusperfeten und zu Berftandesmefen machen konne. Newtons fleine Blatten, baraus bie Farbetheilchen ber Korper bestehen, hat noch 15 fein Mifroffop entdeden fonnen, fondern der Berftand erkennt (oder vermuthet) nicht allein ihr Dasein, sondern auch daß fie wirklich in unserer empirifchen Anschauung, obzwar ohne Bewußtsein, vorgeftellt werden. Darum fie aber für gar nicht-empfindbar und nun weiter für Berftandeswefen auszugeben, ift niemanden von feinen Anhangern in den Ginn ge-20 tommen; nun ift aber zwifchen fo kleinen Theilen und ganglich einfachen Theilen weiter fein Unterschied, als in dem Grade der Berminderung. Alle Theile muffen nothwendig Gegenstande ber Ginne fein, wenn das Bange es fein foll.

Daß aber von einem einfachen Theile kein Bild stattsindet, ob er 25 zwar selbst ein Theil von einem Bilde, d. i. von einer sinnlichen Anschauung, ist, kann ihn nicht in die Sphäre des libersinnlichen erheben. Einsache Wesen müssen allerdings (wie die Aritik zeigt) über die Grenze des Sinnlichen erhoben gedacht und ihrem Begriffe kann kein Bild, d. i. irgend eine Anschauung, correspondirend gegeben werden; aber alsdaum kann man sie auch nicht als Theile zum Sinnlichen zählen. Werden sie aber doch (wider alle Beweise der Mathematik) dazu gezählt, so folgt daraus, daß ihnen kein Bild correspondirt, gar nicht, daß ihre Vorstellung etwas übersinnliches sei; denn sie ist einsache Empfindung, mithin Element der Sinnlichkeit, und der Verstand hat sich dadurch nicht mehr zicher die Sinnlichkeit erhoben, als wenn er sie zusammengesetzt gedacht hätte. Denn der letztere Begriff, von dem der erstere nur die Regation ist, ist eben sowohl ein Verstandesbegriff. Nur alsdann hätte er sich

über die Sinnlichkeit erhoben, wenn er das Einfache ganzlich aus der sinnlichen Anschauung und ihren Gegenständen verbannt und mit der ins Unendliche gehenden Theilbarkeit der Materie (wie die Mathematik gebietet) sich eine Aussicht in eine Welt im Kleinen eröffnet, eben aus der Unzulänglichkeit eines solchen inneren Erklärungsgrundes des sinnlichen Busammengesetzen aber (dem es wegen des ganzlichen Mangels des Einschach ein der Theilung an Bollkandigkeit sehrt) auf ein solches außer dem ganzen Felde der sinnlichen Anschauung geschlossen hätte, welches also nicht als ein Theil in derselben, sondern als der uns unbekannte blos in der Zdee besindliche Grund zu derselben gedacht wird; wobei aber speilich das Geständniß, welches Herrn Eberhard so schwer ankommt, von diesem überzinnlichen Einfachen nicht das mindeste Erkenntniß haben zu können, unverweiblich gewesen wäre.

In der That herrscht, um diesem Geständnisse auszuweichen, in dem vorgeblichen Beweise eine seltsame Doppelsprache. Die Stelle, wo es heißt: 15 "Der Fluß der Beränderungen aller endlichen Dinge ist ein stetiger, ununterbrochener Fluß — kein empsindbarer Theil ist der kleinste, oder ein völlig einsacher, "lautet so, als ob sie der Mathematiker dictirt hätte. Gleich darauf aber sind boch in eben denselben Beränderungen einsache Theile, die aber nur der Berstand erkennt, weil sie nicht empsindbar sind. Weind sie aber einmal darin, so ist ja jene lex continui des Flusses der Beränderungen salsch, und sie geschehen ruckweise, und daß sie nicht, wie Herr Gerhard sich sälsschied ausdrückt, empfunden, d. i. mit Bewußtein wahrgenommen werden, hebt die specissische Eigenschaft derselben, als Heile zur bloßen empirischen Sinnenanschauung zu gehören, gar nicht 25 aus. Sollte Herr Eberhard wohl von der Stetigkeit einen bestimmten Beariss haben?

Mit einem Borte: Die Kritik hatte behauptet: daß, ohne einem Begriffe die correspondirende Anschauung zu geben, seine objective Realität niemals erhelle. Herr Sberhard wollte das Gegentheil beweisen und beseicht sich auf etwas, was zwar notorisch falsch ist, nämlich daß der Berstand an Dingen als Gegenständen der Anschauung in Zeit und Raum das Einfache erkenne, welches wir ihm aber einräumen wollen. Aber alsdann hat er ja die Forderung der Kritik nicht widerlegt, sondern sie nach seiner Art erfüllt. Denn jene verlangte ja nichts mehr, als 35 daß die objective Realität an der Anschauung bewiesen würde, das durch aber wird dem Begriffe eine correspondirende Anschauung ges

geben, welches gerade das ift, was sie forderte und er widerlegen wollte.

Ich würde mich bei einer so klaren Sache nicht lange verweilen, wenn sie nicht einen unwidersprechlichen Beweis bei sich führte, wie ganz und 5 gar nicht herr Eberhard ben Sinn ber Kritik in der Unterscheidung des Sinnlichen und Nichtsinnlichen der Gegenstände eingesehen, oder, wenn er lieber will, daß er sie mißgedeutet hat.

C.

Methobe, vom Sinnlichen zum Richtfinnlichen aufzusteigen,

10

Die Folgerung aus obigen Beweisen, vornehmlich dem letteren, die Herr Eberhard zieht, ist S. 262 diese: "So wäre also die Wahrheit, daß Raum und Zeit zugleich subjective und objective Gründe haben, — völlig apodiktisch erwiesen. Es wäre bewiesen, daß ihre letten objectiven 15 Gründe Dinge an sich sind. "Run wird ein jeder Lesen objectiven also mit seinen apodiktischen Beweisen (wie sehr sie ex sind, kann man aus dem obigen ersehen) nichts wider die Kritik behauptet habe. Aber daß diese öbereitie Gründe, nämlich die Dinge an sich, nicht im Raume und der Zeit zu suchen sind, sondern in denseingen, was die Kritik das außers ober übersinnliche Substrat derselben (Roumenon) nennt, das war meine Behauptung, von der Herr Eberhard das Gegentheil beweisen wolke, aber niemals, auch hier nicht im Schünßresulkate mit der rechten Sprache herzaus will.

23 ©. 258, No. 3 und 4 sagt Herr Eberhard: "Raum und Zeit haben außer den subjectiven auch objective Gründe, und diese objective Gründe, und diese objective Gründe sind keine Erscheinungen, sondernwahre, erkennbare Dinge"; ©. 259: "Ihre Letten Gründe sind Dinge an sich", welches alles die Aritik buchstäblich und wiederholentlich gleichsalls behauptet. Wie ging es denn zu, daß Herr Eberhard, der sonst sich sehauptet. Wie ging es denn zu, daß mal ihm zum Nachtheil nicht sahr genug zu seinem Vortheil sieht, für diese mal ihm zum Nachtheil nicht sahr Wir haben es mit einem künstlichen Manne zu thun, der etwas nicht sieht, weil er es nicht sehen lassen will. Er wollte eigentlich, daß der Leser nicht sehen möchte, daß seine objective

Gründe, die nicht Erscheinungen sein sollen, sondern Dinge an sich, blos Theile (einsache) der Erscheinungen sind: denn da würde man die Unstauglichkeit einer solchen Erklärungsart sosort bemerkt haben. Er bedient sich also des Worts Gründe: weil Theile doch auch Gründe der Möglichskeit eines Jusammengesetzen sind, und da führt er mit der Kritik einerlei Sprache, nämlich von den letzten Gründen, die nicht Erscheinungen sind. Haben aber aufrichtig von Theilen der Erscheinungen, die doch selbst nicht Erscheinungen sind, von einem Sinnlichen, dessen Abeile doch nichtsinnlich sind, gesprochen, so wäre die Ungereintheit (selbst wenn man die Boraussehung einsacher Theile einräumte) in die Augen gefallen. So 10 aber deckt das Wort Grund alles dieses; denn der unbehutsame Leser glaubt darunter etwas zu verstehen, was von jenen Anschauungen ganz verschieden ist, wie die Kritik will, und überredet sich ein Vermögen der Erkenntniß des Übersinnlichen durch den Verstand selbst an den Gegenständen der Sinne bewiesen zu sinden.

Es fommt vornehmlich in der Beurtheilung diefer Taufdung darauf an, daß der Lefer fich beffen mohl erinnere, mas über die Cberhard'iche Deduction von Raum und Zeit und fo auch ber Sinnenerkenntnig uberhaupt von uns gefagt worden. Rach ihm ift etwas nur fo lange Sinnenerkenntnig und das Object berfelben Erscheinung, als die Borftellung 20 deffelben Theile enthalt, die nicht, wie er fich ausbrudt, empfindbar find, b. i. in ber Anschauung mit Bewußtsein mahrgenommen werden. Gie bort flugs auf finnlich zu fein, und ber Gegenstand wird nicht mehr als Erscheinung, foubern als Ding an fich felbst erfannt, mit einem Worte, es ift nunmehr das Roumenon, fo bald ber Berftand die erften Grunde 25 ber Erscheinung, welche nach ihm biefer ihre eigene Theile fein sollen, einfieht und entbedt. Es ift alfo zwifden einem Dinge als Phanomen und der Borftellung des ihm jum Grunde liegenden Roumens fein anderer Unterschied, als zwijchen einem Saufen Menschen, die ich in großer Ferne febe, und eben bemfelben, wenn ich ihm jo nabe bin, daß ich die einzelnen 30 gahlen fann; nur daß er behauptet, mir fonnten ihm nie fo nahe fommen, welches aber feinen Unterschied in ben Sachen, fondern nur in bem Grade unferes Bahrnehmungsvermögens, welches hiebei der Art nach immer baffelbe bleibt, ausmacht. Wenn diefes mirtlich ber Unterfchied ift, ben die Rritik in ihrer Afthetik mit fo großem Aufwande zwischen der 35 Erfenntniß der Dinge als Erscheinungen und bem Begriffe von ihnen nach bem, mas fie als Dinge an fich felbft find, macht, fo mare diefe Unter-

scheidung eine bloge Rinderei gemesen, und felbft eine weitlauftige Biderlegung berfelben murbe feinen befferen Ramen verdienen. Run aber zeigt die Rritif (um nur ein einziges Beisviel unter vielen anzuführen), daß es in der Korpermelt, als dem Inbegriffe aller Begenftande angerer 5 Sinne, amar allermarts gusammengesette Dinge gebe, bas Ginfache aber in ihr gar nicht angetroffen merbe. Bugleich aber beweiset fie, daß die Bernunft, wenn fie fich ein Bufammengefettes aus Substangen, als Ding an fich (ohne es auf die besondere Beschaffenheit unferer Ginne gn begieben), bentt, es fchlechterdings als aus einfachen Substangen bestehend 10 benten muffe. Nach bemjenigen, mas die Anschanung ber Begenftande im Raume nothwendig bei fich führt, fann und foll die Bernunft fein Ginfaches benfen, welches in ihnen mare, worans folgt: dag, wenn unfere Sinne auch ins Unendliche geschärft murben, es boch fur fie ganglich unmoalich bleiben mußte, dem Ginfachen auch nur naber zu fommen, viel 15 weniger endlich baranf gu ftogen, weil es in ihnen gar nicht angetroffen wird; ba alsbann fein Ausweg übrig bleibt, als zu gestehen: daß die Korper gar nicht Dinge an fich felbst und ihre Sinnenvorstellung, die wir mit bem Ramen ber forperlichen Dinge belegen, nichts als die Erscheinung von irgend etwas fei, was als Ding an fich felbst allein das 20 Ginfache\*) enthalten fann, fur uns aber ganglich unerkennbar bleibt, weil die Unschauung, unter ber es uns allein gegeben wird, nicht seine Gigen=

<sup>\*)</sup> Ein Object fich als einfach vorstellen, ift ein blos negativer Begriff, ber ber Bernnnft unvermeiblich ift, weil er allein das Unbedingte gn allem Bufammengesetten (als einem Dinge, nicht der blogen Form) enthalt, deffen Mog-25 lichfeit jederzeit bedingt ift. Diefer Begriff ift alfo fein erweiterndes Erkenntnigftnic, fondern bezeichnet blos ein Etwas, fofern es von den Ginnenobjecten (bie alle eine Zusammensehung enthalten) unterschieden werden foll. Wenn ich nun fage: das, was der Möglichkeit des Infammengesetzten zum Grunde liegt, was alfo allein als nicht zusammengesett gedacht werden fann, ift das Roumen (benn 30 im Sinnlichen ift es nicht ju finden), fo fage ich damit nicht: es liege dem Rorper als Ericheinung ein Aggregat von jo viel ein fachen Befen als reinen Berftandeswesen gum Grunde; fondern, ob das Uberfinnliche, was jener Ericheinung als Substrat unterliegt, als Ding an fich auch zusammengesetzt ober einfach fei, davon kann niemand im mindesten etwas wissen, und es ift eine gang migver-35 ftanbene Borftellung ber Lehre von Gegenftanben ber Sinne, als blogen Erscheinungen, denen man etwas Nicht.Sinnliches unterlegen muß, wenn man sich einbildet oder andern einzubilden fncht, hiedurch werde gemeint, das überfinnliche Substrat ber Materie werbe eben fo nach feinen Monaden getheilt, wie ich die Materie selbst theile; benn da wurde ja die Monas bie nur die Idee einer nicht

ichaften, die ihm für fich felbst zukommen, fondern nur die subjectiven Bebingungen unserer Sinnlichkeit an die Sand giebt, unter benen wir allein von ihnen eine anschauliche Vorftellung erhalten können. - Rach ber Rritif ift also alles in einer Erscheinung felbst wiederum Erscheinung, fo weit der Berftand fie immer in ihre Theile auflofen und die Wirklichkeit 5 ber Theile, zu deren flarer Bahrnehmung die Sinne nicht mehr zulangen, beweisen mag; nach herrn Cherhard aber horen fie alsdann fofort auf Ericheinungen zu fein und find die Sache felbit.

Beil es dem Lejer vielleicht unglaublich vorkommen möchte, daß Berr Cberhard eine fo handgreifliche Migdeutung bes Begriffs vom 10 Sinnlichen, den die Kritif, welche er miderlegen wollte, gegeben hat, will= fürlich begangen, ober felbft einen fo ichalen und in der Metaphyfit ganglich zwedlofen Begriff vom Unterschiede ber Sinnenwesen von Berstandeswesen, als die bloke logische Form der Borstellungsart ift, aufgeftellt haben follte: fo wollen wir ihn über das, mas er meint, fich felbst 15 erflären laffen.

Nachdem sich nämlich herr Cberhard S. 271—272 viel unnöthige Mühe gegeben hat, zu beweisen, woran niemand je gezweiselt hat, und nebenbei wie natürlich sich auch verwundert, daß jo etwas vom fritischen Idealism hat überseben werden konnen, daß die objective Realität eines 20 Begriffs, die im Einzelnen nur an Gegenstanden der Erfahrung bemiesen werden fann, doch unftreitig auch im Allgemeinen, d. i. überhaupt von Dingen, erweislich und ein folder Begriff nicht ohne irgend eine objective Realität fei (wiewohl ber Schluß falfch ift, daß diefe Realität dadurch auch für Begriffe von Dingen, die nicht Gegenstand ber Erfahrung fein 25 fonnen, bewiesen werbe), fo fahrt er fo fort: "Sch muß hier ein Beifpiel gebrauchen, von beffen paffender Anwendbarfeit wir uns erft weiter unten werden überzeugen konnen. Die Sinnen und die Einbildungsfraft bes Menschen in feinem gegenwärtigen Buftanbe konnen fich von einem Taufended fein genaues Bild maden; d.i. ein Bild, wodurch fie es g. B. 30 von einem Neunhundert=Und=Reun=Und=Reunziged unterscheiden konnten. Allein fo bald ich weiß, daß eine Figur ein Taufendeck ift: fo kann mein Berftand ihr verichiedene Pradicate beilegen u. f. w. Wie lant es fich alfo beweisen, daß der Verstand von einem Dinge an fich deswegen gar nichts

wiederum bedingten Bedingung bes Busammengefetten ift) in ben Raum verfett, 35 wo fie aufhort ein Roumen gu fein und wiederum felbft gufammengefett ift.

weber bejahen, noch verneinen könne, weil sich die Einbildungskraft kein Bild von demselben machen kann, oder weil wir nicht alle die Bestimmungen kennen, die zu seiner Individualität gehören?" In der Folge, nämlich S. 291—292, erklärt er sich über den Unterschied, den die Kritik zwischen der Sinnlichkeit in logischer und in transscendentaler Bedeutung macht, so: "Die Wegenstände des Verstandes sind und ild blide, der Sinnlichkeit hingegen bild iche Gegenstände" und führt nun aus Leibnizen\*) ein Beispiel von der Ewigkeit, von der wir uns kein Bild, aber wohl eine Verstandesidee machen können, zugleich aber auch das vom obgedachten Chiligone an, von welchem er sagt: "Die Sinne und die Einbildungskraft des Mensichen können sich in seinem gegen wärtigen zust an de kein genaues Bild, wodurch sie es von einem Reunhundert-Reun-Und-Reunzigeck untersschieden, machen."

Run, einen kläreren Beweis, ich will nicht sagen, von wilktürlicher Mißbeutung der Kritik, denn um dadurch zu täuschen, ist sie bei weitem nicht scheinbar genug, sondern einer gänzlichen Unkunde der Frage, worans es ankommt, kann man nicht verlangen, als den hier Herr Eberhard giebt. Ein Fünsech ist nach ihm noch ein Sinnenwesen, aber ein Tausendeck schon ein bloßes Verstandeswesen, etwas Nicht-Sinnliches (oder wie er sich ausdrückt, Unbildliches). Ich besorge, ein Renneck werde schon über dem halben Bege vom Sinnlichen zum Ibersinnlichen hinausliegen; denn wenn man die Seiten nicht mit Fingern nachzählt, kann man schwerlich durch bloßes Übersehen die Zahl derselben bestimmen. Die Frage war: ob wir von dem, welchem keine correspondirende Anschauung gegeben worden kann, ein Erkenntniß zu bekommen hossen klasung gegeben von der Kritik in Ansehung dessen, was kein Gegenstand der Sinne sein kann, verneint: weil wir zu der obsectiven Realität des Begriffs immer einer Anschauung bedürsen, die unstrige aber, selbst die in der Matheseiner Anschauung bedürsen, die unstrige aber, selbst die in der Matheseiner Anschauung bedürsen, die unstrige aber, selbst die in der Matheseiner Anschauung bedürsen, die unstrige aber, selbst die in der Matheseiner Anschauung bedürsen, die unstrige aber, selbst die in der Matheseiner

<sup>\*)</sup> Der Lefer wird gut thun, nicht sofort alles, was herr Eberhard aus Beibnizens Lehre folgert, auf dieses seine Rechnung zu schreiben. Leibniz wollte den Empirism des Locke widerlegen. Dieser Absicht waren dergleichen Beispiele, als die mathematischen sind, gar wohl angemessen, um zu deweisen, de letzteren Erkenntnisse viel weiter reichen, als empirisch-erwordene Begriffe leisten können, und dadurch den Ursprung der ersteren a priori gegen Lockes Angrisse zu vertseidigen. Das die Gegenklände dadurch aufhören blobe Obsecte der simulichen Anschaung zu sein und eine andere Art Wesen als zum Srunde liegend vorausiehen, konnte ihm gar nicht in die Gedanken sonnen zu behaupten.

matit gegebene nur finnlich ift. herr Cberhard bejaht bagegen diefe Frage und führt unglucklichermeife - ben Mathematifer, ber alles jederzeit in der Anschauung demonstrirt, an, als ob diefer, ohne feinem Begriffe eine genau correspondirende Anschauung in ber Ginbildungsfraft zu geben, den Gegenstand besselben durch den Berftand gar mohl mit verschiedenen 5 Brabicaten belegen und ihn alfo auch ohne jene Bedingung erfennen tonne. Wenn nun Ardimedes ein Seche-Und-Reunziged um den Cirfel und auch ein bergleiches in bemfelben beschrieb, um, daß und wie viel ber Cirkel fleiner fei als bas erfte und großer als bas zweite, zu beweifen: legte er ba feinem Begriffe von dem genannten regularen Bieleck eine 10 Unschauung unter, ober nicht? Er legte fie unvermeiblich zum Grunde, aber nicht indem er daffelbe wirflich zeichnete (welches ein unnöthiges und ungereimtes Aufinnen mare), fondern indem er die Regel der Conftruc= tion feines Begriffs, mithin fein Bermogen, die Große beffelben fo nahe der des Objects felbst, als er wollte, zu bestimmen und also dieses dem 15 Begriffe gemäß in der Unichanung ju geben, faunte und fo die Realität ber Regel felbst und hiemit auch dieses Begriffs fur ben Gebrauch ber Einbildungsfraft bemies. Satte man ihm aufgegeben auszufinden, wie aus Monaden ein Ganges zusammengefest fein konne: fo murde er, weil er wußte, daß er bergleichen Bernunftmefen nicht im Raume zu fuchen 20 habe, geftanden haben, daß man davon gar nichts zu fagen vermöge, weil es überfinnliche Befen find, die nur in Gedanken, niemals aber als folche in der Unschauung vorkommen fonnen. - Berr Gberhard aber will die lettern, fo fern fie nur entweder fur den Grad der Scharfe unferer Sinne zu flein, oder die Bielheit derfelben in einer gegebenen anschaulichen Bor- 25 ftellung für den dermaligen Grad der Einbildungsfraft und fein Faffungsvermögen zu groß ift, fur nichtfinnliche Begenftanbe gehalten wiffen, von denen wir vieles follen durch den Berftand erkennen konnen; wobei wir ihn benn auch laffen wollen: weil ein folder Begriff vom Richtfinnlichen mit dem, welchen die Kritif davon giebt, nichts Ahnliches hat und, 30 ba er ichon im Ausbrucke einen Biderfpruch bei fich führt, wohl schwerlich Rachfolger haben wird.

Man sieht aus dem bisherigen deutlich: Herr Eberhard sucht den Stoff zu aller Erkenntniß in den Sinnen, woran er auch nicht Unrecht thut. Er will aber doch auch diesen Stoff zum Erkenntniß des Übersinn- 25 lichen verarbeiten. Zur Brücke, dahin herüber zu kommen, dient ihm der Sak des zureichenden Grundes, den er nicht allein in seiner unbeschränkten

Allgemeinheit annimmt, wo er aber eine gang andere Art der Untericheidung des Sinnlichen vom Intellectuellen erfordert, als er wohl einraumen will, sondern auch feiner Formel nach vorsichtig vom Sake ber Caufalität unterscheidet, weil er fich dadurch in feiner eigenen Abficht im 5 Bege fein murde \*). Aber es ift mit diefer Brude nicht genug; benn am jenseitigen Ufer kann man mit feinen Materialien der Sinnesvorstellung bauen. Run bedient er fich diefer zwar, weil es ihm (wie jedem Menschen) an anderen mangelt; aber das Einfache, mas er vorher als Theil der Sinnenporftellung aufgefunden zu haben glaubt, maicht und reinigt er baburch 10 von diefem Matel, daß er es in die Materie hineindemonftrirt zu haben fich berühmt, da es in der Sinnenvorstellung durch bloge Bahrnehmung nie mare aufgefunden worden. Run ift aber doch diefe Bartialvorftellung (bas Ginfache) einmal in der Materie, als Gegenstande der Sinne, seinem Borgeben nach wirklich; und da bleibt jener Demonstration unbeschadet 15 immer ber fleine Scrupel, wie man einem Begriffe, den man nur an einem Sinnengegenstande bewiesen bat, feine Realitat fichern foll, wenn er ein Befen bedeuten foll, das gar fein Gegenstand ber Ginne (auch nicht ein homogener Theil eines folden) fein kann. Denn es ift einmal ungewiß, ob. wenn man dem Einfachen alle die Eigenschaften nimmt, wodurch es ein 20 Theil der Materie fein kann, überhaupt irgend etwas übrig bleibe, was ein mögliches Ding heißen konne. Folglich hatte er durch jene Demonstration die objective Realität des Einfachen, als Theils der Materie, mithin als eines lediglich zur Sinnenanschauung und einer an fich möglichen Erfahrung gehörigen Objects, feinesweges aber als für einen jeden Begen-

<sup>\*)</sup> Der Sat: Alle Dinge haben ihren Erund, ober mit anderen Worten, alles existirt nur als Folge, d. i. abhängig seiner Bestimmung nach von etwas anderem, gilt ohne Ansnahme von allen Dingen als Erscheinungen im Raume und zeit, aber keinesweges von Dingen an sich selbst, um berenwilken herr Eberhard dem Sate eigentlich jene Algemeinheit gegeben hatte. Ihn aber als Grundsat der Causa-stift so allgemein auszubrücken: Alles Existirende hat eine Ursache, d. i. existir nur als Wirfung, wäre noch weniger in seinem Kram tauglich gewesen: weil er eben vorstatte, die Realität des Begriffs von einem Urwesen zu beweisen, welches weiter von keiner Ursache abhängig ist. So sieht man sich gemöthigt sich hinter Ausdrücken zu verbergen, die sich nach Belieben drehen lassen; wie er denn S. 259 das Wort Grund so braucht, daß man verseitet wird zu glauben, er habe etwas von den Empfindungen Unterschiedenes im Sinne, da er doch für diesmal blos die Theisempsindungen versteht, welche man in logischen Betracht auch wohl Gründe der Möglichkeit eines Ganzen zu neunen psiegt.

ftand, felbft den überfinnlichen außer derfelben bewiesen, welches doch ge-

rade das war, wornach gefragt wurde.

In allem, was nun von S. 263-306 folgt und zur Bestätigung des Obigen dienen foll, ift nun, wie man leicht voraussehen kann, nichts anders als Verdrehung der Sate der Rritit, vornehmlich aber Diß= 5 deutung und Verwechselung logischer Cabe, die blos die Form des Denkens (ohne irgend einen Gegenstand in Betrachtung zu ziehen) betreffen, mit transscendentalen (welche die Art, wie der Berftand jene aang rein, und ohne eine andere Quelle als fich felbst zu bedürfen, gur Erkenntniß ber Dinge a priori brancht) anzutreffen. Bu ber erften gehört 10 unter vielen anderen die Uberfetung der Schluffe in der Rritif in eine fpllogiftifche Form S. 270. Er fagt, ich ichloffe fo: "Alle Borftellungen, die feine Ericheinungen find, find leer von Formen finnlicher Anschauung (ein unschicklicher Ausdruck, ber nirgend in der Kritik vorkommt, aber fteben bleiben mag). - Alle Vorftellungen von Dingen an fich find Vor- 15 ftellungen, die feine Erscheinungen find (auch dieses ift wider ben Bebrauch der Kritik ausgedrückt, da es heißt: fie find Vorstellungen von Dingen, die feine Ericheinungen find). - Alfo find fie ichlechterbings leer." Sier find vier Sauptbegriffe und ich hatte, wie er fagt, ichließen muffen: "Alfo find diefe Borftellungen leer von den Formen der finn= 20 lichen Anschanung."

Nun ift das lettere wirklich der Schlußsah, den man allein aus der Kritik ziehen kann, und den ersteren hat Herr Eberhard nur hinzugedichtet. Aber nun folgen nach der Kritik solgende Epispllogismen darauf, durch welche am Ende doch jener Schlußsah herauskommt. Nämlich: Bor= 25 stellungen, die von den Formen sinnlicher Anschauung leer sind, sind leer von aller Anschauung (denn alle unsere Anschauung ift sinnlich). — Nun sind die Vorstellungen von Dingen an sich leer von u. s. w. — Also sind sie leer von aller Anschauung. Und endlich: Vorstellungen, die von aller Anschauung leer sind (denen als Begriffen keine correspondirende An= 30 schauung gegeben werden kanu), sind schlechterdings leer (ohne Erkenntniß ihres Objects). — Nun sind Vorstellungen von Dingen, die keine Erscheisungen sind, von aller Anschauung leer. — Also sind sie (an Erkenntniß) schlechterdings leer.

Bas foll man hier an Herrn Eberhard bezweifeln: die Einsicht oder 35 die Aufrichtiakeit?

Bon seiner ganzlichen Verkennung des wahren Sinnes der Kritif und von der Grundlosigkeit dessen, was er an die Stelle desselben zum Behuf eines besseren Systems setzen zu können vorgiedt, können hier nur einige Beläge gegeben werden; denn selbst der entschlossenste Streitsgenosse des Herrn Eberhards wurde über der Arbeit ermüden, die Momente seiner Einwendungen und Gegenbehauptungen in einen mit sich selbst stimmenden Zusammenhang zu bringen.

Nachdem er S. 275 gefragt hat: "Wer (was) giebt ber Sinnlichseit ihren Stoff, nämlich die Empfindungen?" so glaubt er wider die Kritif abgesprochen zu haben, indem er S. 276 sagt: "Wir mögen wählen, welches wir wollen — so kommen wir auf Dinge an sich." Nun ist ja das eben die beständige Behauptung der Kritik; nur daß sie diesen Grund des Stoffes sinnlicher Borstellungen nicht selbst wiederum in Dingen, als Gegenständen der Sinne, sondern in etwas übersinnlichem setz, was jenen zu m 15 Grunde liegt und wovon wir kein Erkenntniß haben können. Sie sagt: Die Gegenstände als Dinge an sich geben den Stoff zu empirischen Anschaungen (sie enthalten den Grund, das Borstellungsvermögen seiner Sinnlichkeit gemäß zu bestimmen), aber sie sind nicht der Stoff berselben.

Gleich barauf wird gefragt, wie der Verftand nun jenen Stoff (er 20 mag gegeben sein, woher er wolle) bearbeite. Die Kritif bewies in der transscendentalen Logif: daß diefes durch Subsumtion der finnlichen (reinen oder empirischen) Anschauungen unter die Rategorien geschehe, welche Begriffe von Dingen überhaupt ganglich im reinen Berftande a priori gegrundet sein muffen. Dagegen dedt herr Cberhard S. 276-279 25 fein Spftem auf, badurch dag er fagt: "Wir konnen feine allgemeine Begriffe haben, die wir nicht von den Dingen, die wir durch die Sinnen mahrgenommen, oder von denen, beren mir uns in unferer eigenen Seele bewußt find, abgezogen haben, "welche Absonderung von dem Gingelnen er dann in demfelben Absate genau bestimmt. Diefes ift der erfte Actus Der zweite befteht S. 279 barin: daß er aus jenem fublimirten Stoffe wiederum Begriffe gufammenfest. Bermittelft ber Abftraction gelangte alfo ber Berftand (von ben Borftellungen ber Sinne) bis zu ben Rategorien, und nun fteigt er von ba und ben mesentlichen Studen ber Dinge zu ben Attributen berfelben. So, beißt es S. 278, 35 "erhalt alfo ber Verftand mit Gulfe ber Vernunft neue zusammengesette Begriffe; fo wie er felbst burch die Abstraction zu immer allgemeineren

und einfacheren hinauffteigt, bis zu den Begriffen des Möglichen und Gegrundeten "u. f. w.

Diefes Sinauffteigen (wenn nämlich das ein Sinauffteigen beißen fann, mas nur ein Abstrahiren von dem Empirischen in dem Erfahrungs= gebrauche des Berftandes ift, da dann das Intellectuelle, mas mir felbft nach 5 der Naturbeschaffenheit unseres Verstandes vorher a priori hineinaeleat haben, nämlich die Rategorie, übrig bleibt) ift nur logisch, nämlich zu allgemeineren Regeln, deren Gebrauch aber nur immer innerhalb dem Umfange möglicher Erfahrung bleibt, weil von dem Verftandesgebrauch in derselben jene Regeln eben abstrahirt sind, wo den Kategorien eine corresvon= 10 dirende finnliche Unichauung gegeben wird. - Bum mahren realen Sinauffteigen, nämlich zu einer anderen Gattung Befen, als überhaupt ben Sinnen, felbft ben vollkommenften, gegeben merden konnen, murde eine andere Art von Anschanung, die wir intellectuell genannt haben (weil, was jum Erfenntniß gehört und nicht finnlich ift, feinen anderen Ramen und is Bedeutung haben fann), erfordert werden, bei der wir aber der Rategorien nicht allein nicht mehr bedürften, fondern die auch bei einer folden Beichaffenheit bes Berftandes ichlechterdings feinen Gebrauch haben murben. Ber uns nur einen folden anschauenden Berftand eingeben, oder, liegt er etwa verborgenerweise in uns, ihn uns fennen lehren möchte?

Aber hiezu weiß nun Berr Cberhard auch Rath. Denn "es giebt nach S. 280-281 auch Unichauungen, die nicht finnlich find, (aber auch nicht Anschauungen des Verftandes) — eine andere Anschauung als die finnliche in Raum und Zeit". - "Die erften Clemente der concreten Reit und die erften Elemente des concreten Raums find feine Ericheinungen 25 (Objecte finnlicher Anschauung) mehr." Alfo find fie die mahren Dinge, die Dinge an fich. Diese nichtfinnliche Unschauung unterscheidet er von der finnlichen G. 299 badurch, daß fie diejenige fei, in welcher etwas "durch die Sinnen undeutlich oder verworren vorgestellt wird", und ben Berstand will er S. 295 durch das "Bermögen deutlicher Erkenntniß" 30 definirt haben. - Alfo besteht ber Unterschied seiner nicht-finnlichen Unichanung von der finnlichen darin, daß die einfachen Theile im concreten Raume und der Zeit in der finnlichen verworren, in der nicht-finnlichen aber deutlich vorgestellt werden. Natürlicher Beise wird auf diese Art die Forderung der Kritif in Absicht auf die objective Realitat des Begriffs 35 von einfachen Befen erfüllt, indem ihm eine correspondirende (nur nicht finnliche) Anschauung gegeben wird.

Das war nun ein hin aufsteigen, um desto tiefer zu fallen. Denn waren jene einsache Besen in die Anschauung selbst hinein vernünstelt, so waren ihre Borstellungen, als in der empirischen Anschauung enthaltene Theile, bewiesen, und die Anschauung blieb auch bei ihnen, was sie in Anschung des Ganzen war, nämlich sinnlich. Das Bewußtsein einer Borstellung macht keinen Unterschied in der specifischen Beschaffenheit derselben; denn es kann mit allen Borstellungen verbunden werden. Das Bewußtsein einer empirischen Anschaung heißt Wahrnehmung. Daß alle von jene vorgebliche einsache Theile nicht wahrgenommen werden, macht nicht den mindesten Unterschied von ihrer Beschaffenheit als sinnlicher Anschauungen, um etwa, wenn unsere Sinne geschärft, zugleich auch die Einbildungskraft, das Manuigsaltige ihrer Anschauung mit Bewußtsein aufzusassen, noch so sehr erweitert würde, an ihnen vermöge der Deutlichseit\*)

<sup>\*)</sup> Denn es giebt auch eine Deutlichkeit in ber Anschanung, alfo auch ber 15 Borftellung bes Gingelnen, nicht blos ber Dinge im Allgemeinen (G. 295), welche afthetisch genannt werden fann, die von der logischen, burch Begriffe, gang unterichieben ift (fo wie bie, wenn ein neuhollandischer Wilber guerft ein Saus gu feben befame und ihm nabe genug mare, um alle Theile beffelben zu unterscheiben, ohne boch ben mindeften Begriff bavon zu haben), aber freilich in einem logischen 20 Sandbuch nicht enthalten sein kann; weswegen es auch gar nicht zulässig ist, statt ber Definition ber Rritif, ba Berftand als Bermogen ber Erfenntnig burch Begriffe erflart wird, wie er verlangt, bas Bermogen beutlicher Erfenntnig gu biefem Behuf anzunehmen. Bornehmlich aber ift bie erftere Erklarung barum bie einzige angemeffene, weil ber Berftand badurch auch als transfcendentales Bermögen 25 ursprünglich aus ihm allein entspringender Begriffe (ber Kategorien) bezeichnet wird, da die zweite hingegen blos bas logische Bermogen, allenfalls auch ben Borftellungen ber Ginne Dentlichfeit und Allgemeinheit burch bloge flare Borftellung und Absonderung ihrer Merkmale ju verschaffen, anzeigt. Es ift aber herrn Eberhard baran fehr gelegen, ben wichtigften fritischen Untersuchungen 30 baburch auszuweichen, daß er seinen Definitionen zweideutige Merkmale unterlegt. Dahin gehört auch ber Ausbruck (S. 295 und anderwarts) einer Erkenntnig ber allgemeinen Dinge; ein gang verwerflicher icholaftifcher Ausbrud, ber ben Streit ber Rominalisten und Realisten wieder erweden tann, und ber, ob er awar in manchen metaphysischen Compendien fteht, doch schlechterdings nicht in die Trans-35 scendentalphilosophie, sondern lediglich in die Logik gehört, indem er keinen Unterichied in der Beschaffenheit der Dinge, sondern nur bes Gebrauchs ber Begriffe, ob fie im Allgemeinen ober aufs Ginzelne angewandt werben, anzeigt. Indeffen bient biefer Ausbruck boch neben bem bes Unbildlichen, um ben Lefer einen Augenblick hinguhalten, als ob badurch eine befondere Art von Objecten, 3. B. die ein-10 fachen Elemente gedacht murben.

biefer Borftellung etwas Nichtsinnliches mahrzunehmen. - Siebei wird vielleicht dem Lefer einfallen, zu fragen: warum, wenn Berr Cberhard nun einmal beim Erheben über die Sphare ber Sinnlichkeit (S. 169) ift, er boch ben Ausbrud bes Nichtsinnlichen immer braucht und nicht vielmehr ben bes Uberfinnlichen. Allein bas geschieht auch mit gutem Borbebacht. Denn 5 bei dem letteren murde es gar zu fehr in die Augen gefallen fein, daß er es nicht aus der finnlichen Anschauung, eben barum weil fie finulich ift, herausflauben konnte. Richtsinnlich aber bezeichnet einen bloßen Mangel (2. B. des Bewuftseins von etwas in der Borftellung eines Gegenstandes ber Sinne), und ber Lefer wird es nicht fofort inne, daß ihm badurch eine 10 Borftellung von wirklichen Gegenftanden einer anderen Art in die Sand gespielt werden soll. Eben so ist es mit bem, wovon wir nachher reden wollen, dem Ausdrucke Allgemeine Dinge (statt allgemeiner Brädicate der Dinge), bewandt, wodurch ber Lefer glaubt eine besondere Gattung von Befen verstehen zu muffen, oder dem Ausdrucke nicht-identischer (ftatt 15 funthetischer) Urtheile. Es gehört viel Runft in der Bahl unbestimmter Ausbrude bagu, um Armscligkeiten bem Lefer für bedeutende Dinge gu verkaufen.

Benn also Herr Eberhard den Leidnizisch-Wolfsischen Begriff der Sinnlichkeit der Anschauung recht ausgelegt hat: daß sie blos in der Bere 20 worrenheit des Mannigsaltigen der Borstellungen in derselben bestehe, ind bessen daß diese doch die Dinge an sich selbst vorstellen, deren deutliches Erkenntniß aber auf dem Berstande (der die einsachen Theile in jener Anschauung erkennt) beruhe, so hat ja die Kritik jener Philosophie nichts angedichtet und fälschlich ausgebürdet, und es bleibt nur noch übrig ause 25 dumachen, ob sie auch Recht habe, zu sagen: dieser Standpunkt, den die letztere genommen hat, um die Sinnlichkeit (als ein besonderes Bermögen der Receptivität) zu charakterisiren, sei unrichtig\*). Er bestätigt die Richtigseit dieser der Leibnizischen Philosophie in der Kritik beigelegten Bedeutung des Begriffs der Sinnlichkeit (S. 303 dadurch: daß er den 30

<sup>\*)</sup> Herr Eberhard schilt und ereifert sich and, auf eine belustigende Art S. 298 über die Bermessenheit eines solchen Tadels (dem er obenein einen falschen Ansbruck unterschiedt). Wenn es jemanden einfiele den Cicero zu tadeln, daß er nicht gut Latein geschrieden habe: so würde irgend ein Scioppius (ein bekannter grammatischer Eiserer) ihn ziemlich unsanft, aber doch mit Recht in seine 25 Schranken weisen; denn was gut Latein sei, können wir nur aus dem Cicero (und seinen Zeitgenossen) lernen. Wenn jemand aber einen Fehler in Plato's oder Leidnizens Philosophie anzutressen glaubte, so wäre der Cifer darüber, daß

fubjectiven Grund der Ericheinungen als verworrener Vorftellungen im Unvermögen fest, alle Merkmale (Theilvorftellungen ber Sinnenanichauung) zu unterscheiben, und indem er G. 377 die Kritif tabelt, daß fie diefen nicht angegeben habe, fagt er: er beftehe in den Schranken des 5 Subjects. Daß außer biefen subjectiven Grunden ber logischen Form ber Unichaunna die Ericheinungen auch objective haben, behauptet die Rritif felbit, und barin wird fie Leibnigen nicht widerstreiten. Aber bag, wenn biefe objective Brunde (die einfachen Elemente) als Theile in den Ericheinungen felbst liegen und blos ber Verworrenheit wegen nicht als folche 10 mahrgenommen, sondern nur hineindemonstrirt werden konnen, sie finnliche und doch nicht blos finnliche, fondern um der lettern Urfache willen auch intellectuelle Unichauungen heißen follen, das ift ein offenbarer Biberfpruch, und fo tann Leibnigens Begriff von der Sinnlichfeit und ben Erscheinungen nicht ausgelegt werden, und Serr Eberhard hat entweder eine 15 gang unrichtige Auslegung von beffen Meinung gegeben, ober diefe muß ohne Bedenken verworfen werden. Gins von beiden: Entweder die Anschauung ift bem Objecte nach gang intellectuell, b. i. wir ichauen die Dinge an, wie fie an fich find, und alsdann befteht die Sinnlichfeit lediglich in der Berworrenheit, die von einer folden vielbefaffenden Unschauung ungertrenn= 20 lich ift: ober fie ift nicht intellectuell, wir verfteben barunter nur die Art, wie wir von einem an fich felbft uns gang unbefannten Object afficirt werden, und da besteht die Sinnlichkeit so gar nicht in der Verworrenheit, daß vielmehr ihre Unschanung immerhin auch ben hochsten Grad der Deutlichkeit haben möchte und, wofern in ihr einfache Theile fteden, fich 25 auch auf dieser ihre flare Unterscheidung erftreden konnte, dennoch aber nicht im Mindeften etwas mehr als bloge Erscheinung enthalten murbe. Beides aufammen fann in einem und bemfelben Beariffe ber Sinnlichfeit nicht gedacht werden. Alfo die Sinnlichkeit, wie Berr Cherhard Leibnigen den Begriff berfelben beilegt, unterscheidet fich von der Berftandeserkenntniß 30 entweder blos durch die logische Form (die Berworrenheit), indessen daß fie bem Inhalte nach lauter Verftandesvorftellungen von Dingen an fich enthält, oder fie unterscheidet fich von diefer auch transscendental, d. i. bem Urivrung und Inhalte nach, indem fie gar nichts von der Beschaffenheit

jogar an Leibnigen etwas zu tabeln fein follte, lächerlich. Denn mas philo-3. jophijch-richtig fei, fann und muß feiner aus Leibnigen lernen, sondern der Probirftein, der dem einen jo nahe liegt wie dem anderen, ist die gemeinschaftliche Menschenvernunft, und es giebt keinen klaffischen Autor der Philosophie.

ber Objecte an sich, sondern blos die Art, wie das Subject afficirt wird, enthält, sie möchte übrigens so deutlich sein, als sie wollte. Im letzteren Falle ist das die Behauptung der Kritik, welcher man die erstere Meinung nicht entgegensehen kann, ohne die Sinnlichkeit lediglich in der Ber-worrenheit der Vorstellungen zu sehen, welche die gegebene Anschauung senthält.

Man fann den unendlichen Unterschied zwischen der Theorie der Sinnlichfeit, als einer besonderen Anschauungsart, welche ihre a priori nach allgemeinen Brincipien bestimmbare Form hat, und berjenigen, welche dieje Anschauung als blos empirische Apprehension ber Dinge an 10 fich felbst annimmt, die fich nur durch die Undeutlichkeit ber Borftellung von einer intellectuellen Anschanung (als finnliche Anschanung) auszeichne, nicht beffer darlegen, als es herr Cberhard wider feinen Willen thut. Aus dem Unvermögen, der Dhumacht und den Schranken der Borftellungsfraft (lauter Ausdrucke, deren fich Herr Cberhard felbst bedient) 15 fann man namlich feine Erweiterungen bes Erfenntniffes, feine positive Bestimmungen ber Objecte berleiten. Das gegebene Brincip muß felbit etwas Positives fein, welches zu folden Gagen das Substrat ausmacht, aber freilich nur blos subjectiv und nur in fo fern von Objecten gultig, als diefe nur fur Erfcheinungen gelten. Benn wir Berrn Cherhard feine ein. 20 fache Theile der Gegenftande finnlicher Unichauung ichenten und queben, daß er ihre Berbindung nach feinem Sage bes Grundes auf die befte Art, wie er fann, verftandlich mache, wie und burch welche Schluffe will er nun die Vorstellung des Raums: daß er als vollständiger Raum drei Abmeffungen habe, imgleichen von feinen dreierlei Grengen, davon zwei felbit 25 noch Raume, der dritte, nämlich der Bunkt, die Brenze aller Brenze ift, aus feinen Begriffen von Monaden und der Berbindung berfelben burch Rrafte herausbekommen? Ober in Unfehung der Objecte des inneren Sinnes, wie will er die diesem jum Grunde liegende Bedingung, die Beit, als Große, aber nur von einer Abmeffung, und als ftetige Große (fo wie 20 auch der Raum ift) aus feinen einfachen Theilen, die feiner Meinung nach ber Ginn zwar, nur nicht abgesondert mahrnimmt, der Berftand da= gegen hinzubenkt, herausvernünfteln und aus ben Schranken, ber Undeutlichfeit, und mithin blogen Mangeln ein fo positives Erkenntnig, welches die Bedingungen der fich unter allen am meiften a priori erweiternden 35 Wiffenschaften (Geometrie und allgemeine Naturlehre) enthält, herleiten? Er muß alle diefe Gigenschaften für falfch und blos hinzugedichtet annehmen (wie sie denn auch jenen einfachen Theilen, die er annimmt, gerade widersprechen), oder er muß die objective Realität derselben nicht in den Dingen an sich, sondern in ihnen als Erscheinungen suchen, d. i. indem er die Form ihrer Vorstellung (als Objecten der sinnlichen Ansschung) im Subjecte und in der Receptivität desselben sucht, einer unmittelbaren Vorstellung gegebener Gegenstände empfänglich zu sein, welche Form nun a priori (auch bevor die Gegenstände gegeben sind) die Möglichkeit eines mannigsaltigen Erkenntnisses der Bedingungen, unter denen allein den Sinnen Objecte vorkommen können, begreislich macht. Wiemit vergleiche man nun, was Herr Cherhard S. 377 sagt: "Was der subjective Grund bei den Erscheinungen sei, hat Herr K. nicht besstimmt. — Es sind die Schranken des Subjects" (das ist nun seine Besstimmung). Man lese und urtheile.

Db ich "unter der Form der sinnlichen Anschauung die Schranken ber Erkenntnißkraft verstehe, wodurch das Mannigfaltige zu dem Bilde der Zeit und des Naums wird, oder diese Bilder im Allgemeinen selbst, barüber ist Herr Sberhard (S.391) ungewiß. — "Wer sie sich selbst ursprünglich, nicht in ihren Gründen anerschaffen denkt, der denkt sich eine qualitatem occultam. Nimmt er aber eine von den beiden obigen Erse stärungen an, so ist seine Theorie entweder ganz, oder zum Theil in der Leibnizischen Theorie enthalten." S. 378 verlangt er über jene Form der Erscheinung eine Belehrung, siemag, sagt er, sanft oder rauh sein". Shm selbst beliebt es in diesem Abschnitte den letztern Ton vorzüglich anzunehmen. Ich will bei dem ersteren bleiben, der demjenigen geziemt, welcher wösserwiegende Gründe auf seiner Seite hat.

Die Kritik erlanbt schlechterdings keine anerschaffene oder angeborne Borstellungen; alle insgesammt, sie mögen zur Anschauung oder zu Bersstandesbegriffen gehören, nimmt sie als erworden an. Es giebt aber auch eine ursprüngliche Erwerdung (wie die Lehrer des Raturrechts sich aussodrücken), solglich auch dessen, was vorher gar noch nicht existirt, mithin keiner Sache vor dieser Handlung angehört hat. Dergleichen ist, wie die Kritik behauptet, erstlich die Form der Dinge im Raum und der Zeit zweitens die synthetische Einheit des Mannigsaltigen in Begriffen; denn keine von beiden nimmt unser Erkenntnisvermögen von den Objecten, als in ihnen an sich selbst gegeben, her, sondern dringt sie aus sich selbst a priori zu Stande. Es muß aber doch ein Grund dazu im Subjecte sein, der es möglich macht, daß die gedachten Vorstellungen so und nicht anders

entstehen und noch dazu auf Objecte, die noch nicht gegeben find, bezogen werben fonnen, und biefer Grund wenigstens ift angeboren. (Da Berr Eberhard felbft anmertt, daß, um zu dem Ausdrude anericaffen berechtigt zu fein, man das Dasein Gottes ichon als bewiesen voraussetzen muffe, warum bedient er fich beffelben dann in einer Kritik, welche mit ber erften 5 Grundlage aller Erkenntniß zu thun hat, und nicht bes alten Ausdrucks der angebornen?) Berr Cberhard fagt S. 390: "Die Grunde der allgemeinen, noch unbestimmten Bilder von Raum und Beit, und mit ihnen ift die Seele erschaffen", ift aber auf ber folgenden Seite wieder zweifelhaft, ob ich unter ber Form ber Unichauung (follte beifen: bem Grunde 10 aller Formen der Unichauung) bie Schranken der Erkenntnigkraft, oder iene Bilber felbit verftehe. Wie er bas erftere auch nur auf zweifelhafte Art hat vermuthen können, läßt sich gar nicht begreifen, da er sich doch bewußt fein muß, daß er jene Erklarungsart ber Sinnlichkeit im Gegenfage mit ber Rritif burchseben wollte: bas zweite aber, namlich daß er zweifel= 15 haft ift, ob ich nicht die unbeftimmten Bilber von Beit und Raum felbit verftehe, läßt fich wohl erklaren, aber nicht billigen. Denn wo habe ich jemals die Anschauungen von Raum und Reit, in welchen allererft Bilber moglich find, felbst Bilder genannt (bie jederzeit einen Begriff vorausfeken, davon fie die Darftellung find, 3. B. das unbestimmte Bild für den 20 Begriff eines Triangels, dazu weder das Berhaltniß der Seiten noch die Winkel gegeben find)? Er hat sich in das trügliche Spielwerk, ftatt finnlich den Ausdruck bildlich zu brauchen, fo hinein gedacht, daß er ihn allenthalben begleitet. Der Grund der Möglichkeit der finnlichen Anfcauung ift teines von beiden, weder Schranke des Erkenntnigvermogens, 25 noch Bild; es ift die bloke eigenthumliche Receptivität des Gemuths. wenn es von etwas (in der Empfindung) afficirt wird, feiner subjectiven Beschaffenheit gemäß eine Borftellung zu bekommen. Diefer erfte formale Grund 3. B. der Möglichkeit einer Raumesanschaunng ift allein angeboren, nicht die Raumvorftellung felbst. Denn es bedarf immer Gindrucke, 30 um bas Erfenntnifpermogen querft au ber Borftellung eines Obiects (die jederzeit eine eigene Sandlung ift) zu bestimmen. Go entspringt bie formale Anichanung, die man Raum nennt, als urfprunglich erworbene Borftellung (ber Form außerer Gegenstände überhaupt), beren Grund aleichwohl (als bloke Receptivität) angeboren ift, und beren Erwerbung 35 lange vor dem bestimmten Begriffe von Dingen, die diefer Form gemäß find, vorhergeht; die Ermerbung der letteren ift acquisitio derivativa,

indem sie schon allgemeine transscendentale Verstandesbegriffe voraussetzt, die eben so wohl nicht angeboren\*), sondern erworden sind, deren acquisitio aber wie jene des Naumes, eben so wohl originaria ist und nichts Angebornes, als die subjectiven Bedingungen der Spontaneität des Denkens (Gemäßheit mit der Einheit der Apperception) voraussetzt. Über diese Bedeutung des Grundes der Möglichkeit einer reinen sinnlichen Ansichauung kann niemand zweiselhaft sein als der, welcher die Kritik etwa mit Hülfe eines Wörterbuchs durchstreift, aber nicht durchdacht hat.

Wie gar wenig herr Cberhard die Kritif in ihren klarften Capen ver-10 stehe, ober auch wie er fie vorsetzlich migverftehe, bavon kann folgendes jum Beispiele bienen.

In der Rritif murbe gefagt: bag die bloge Rategorie der Substang (fo wie jede andere) ichlechterbings nichts weiter, als die logische Function, in Unsehung beren ein Object als bestimmt gedacht wird, enthalte, und 15 alfo baburch allein gar fein Erfenntniß bes Gegenstandes, auch nur durch das mindeste (synthetische) Bradicat, wofern wir ihm nicht eine finnliche Unichaunng unterlegen, erzeugtwerde; woraus benn mit Recht gefolgert wurde, daß, da wir ohne Kategorien gar nicht von Dingen urtheilen konnen, vom Uberfinnlichen ichlechterdings fein Erkenntnig (es 20 verfteht fich hiebei immer in theoretischer Beziehung) möglich fei. Berr Eberhard giebt S. 384-385 vor, biefes Erfenntnig ber reinen Rategoric ber Substang auch ohne Beihülfe ber finnlichen Unschauung verschaffen gu konnen: "Es ift die Rraft, welche die Accidenzen wirkt." Run ift ja aber die Kraft felber wiederum nichts anders als eine Kategorie (oder das 25 Pradicabile berfelben), namlich die der Urfache, von der ich gleichfalls behauptet habe, daß von ihr die objective Bultigfeit ohne ihr untergelegte finnliche Unichauung eben fo wenig konne bewiesen werben, als von ber bes Begriffs einer Substang. Run grundet er S. 385 diefen Beweis auch wirklich auf Darftellung ber Accidenzen, mithin auch ber Rraft, 30 als ihrem Brunde, in der finnlichen (inneren) Anschauung. Denn er begieht den Begriff der Urfache wirklich auf eine Folge von Buftanden bes Gemuths in der Beit, von auf einander folgenden Borftellungen ober Graben berfelben, beren Grund "in bem nach allen feinen gegenwärtigen,

<sup>\*)</sup> In welchem Sinne Leibnig das Wort Angeboren nehme, wenn er es von 25 gewissen Clementen der Erkenntnis braucht, wird hiernach beurtheilt werden können. Eine Abhandlung von higmann im Tentschen Mercur, October 1777, kann diese Benetheilung erleichtern.

vergangenen und fünftigen Beranderungen völlig beftimmten Dinge" enthalten fei, "und barum, fagt er, ift biefes Ding eine Rraft, barum ift es eine Substang." Mehr verlangt ja aber die Rritit auch nicht, als die Darftellung bes Begriffs von Kraft (welcher, beiläufig anzumerten, gang etwas anderes ift als ber, dem er die Realität fichern wollte, nämlich der 5 Substang)\*) in ber innern finnlichen Unichauung, und die objective Realitat einer Substanz als Sinnenwesen wird badurch gefichert. Aber es mar die Rede davon, ob jene Realitat dem Begriffe von Kraft als reiner Rategorie, b. i. auch ohne ihre Unwendung auf Gegenftande finnlicher Unschanung, mithin als gultig auch von überfinnlichen, b. i. blogen Ber- 10 standesmesen, konne bewiesen werden: da benn alles Bewußtsein, welches auf Zeitbedingungen beruht, mithin auch jede Folge bes Bergangenen, Begenwärtigen und Runftigen fammt bem gangen Befete ber Continuitat des veranderten Gemuthezustandes wegfallen muß, und so nichts übrig bleibt, wodurch das Accidens gegeben worden und mas dem Begriffe von 15 Rraft zum Belage dienen konnte. Run nehme er alfo ber Forberung gemäß ben Begriff vom Menichen weg (in welchem ichon ber Begriff eines Rorpers enthalten ift), imgleichen ben von Vorstellungen, beren Dafein in der Reit bestimmbar ift, mithin alles, mas Bedingungen der außeren fowohl als inneren Anschanung enthält (benn bas muß er thun, wenn 20 er den Begriff der Substang und einer Urfache als reine Rategorien, b. i. als folde, die allenfalls auch jum Erkenntnig des Uberfinnlichen dienen tonnten, ihrer Realität nach ficheren will), fo bleibt ihm vom Begriffe der

<sup>\*)</sup> Der Cat: das Ding (die Substang) ift eine Rraft, ftatt des gang naturlichen: Die Gubftang hat eine Rraft, ift ein allen ontologischen Begriffen wider. 25 ftreitender und in feinen Folgen ber Metaphufif fehr nachtheiliger Cat. Denn baburch geht ber Begriff ber Gubftang im Grunde gang verloren, nämlich ber ber Anhareng in einem Subjecte, ftatt beffen alsbann der ber Dependeng von einer Urfache gefett wird; recht fo, wie es Spinoza haben wollte, welcher die allgemeine Abhangigfeit aller Dinge ber Belt von einem Urwefen, als ihrer gemein- 30 ichaftlichen Urfache, indem er biefe allgemeine wirfende Rraft felbst gur Gubftang machte, eben badurch jener ihre Dependeng in eine Inhareng in der letteren verwandelte. Gine Substang hat wohl außer ihrem Berhaltniffe als Subject gu ben Uccidengen (und beren Inhareng) noch bas Berhaltniß zu eben benfelben, als Urfache zu Wirfungen; aber jenes ift nicht mit bem letteren einerlei. Die Rraft 35 ift nicht bas, was ben Grund ber Exifteng ber Accidengen enthalt (benn ben enthalt die Enbstang): fondern ift ber Begriff von bem blogen Berhaltniffe ber Cubitang gu ben letteren, fo fern fie ben Grund berfelben enthalt, und diefes Berhaltniß ift von dem der Inhareng ganglich unterschieden.

Substang nichts anders übrig, als ber eines Etwas, beffen Erifteng nur als die eines Subjects, nicht aber eines blogen Pradicats von einem andern gedacht werden muß: von dem der Urfache aber bleibt ihm nur ber eines Berhaltniffes von Etwas zu etwas Anderem im Dafein, nach 5 welchem, wenn ich das erftere fete, das andere auch beftimmt und nothwendig gefest wird. Aus diefen Begriffen von beiden fann er nun ichlechterdings kein Erkenntniß von dem fo beschaffenen Dinge herausbringen, fogar nicht einmal, ob eine folde Beschaffenheit auch nur möglich fei, b. i. ob es irgend Etwas geben tonne, woran fie angetroffen werde. Sieber 10 darf jest die Frage nicht gezogen werden: ob in Beziehung auf praftifche Grundfage a priori wenn der Begriff von einem Dinge (als Roumen) jum Grunde liegt, alsdann die Rategorie der Substang und der Urfache nicht obiective Realität in Ansehung der reinen praftischen Bestimmung der Bernunft bekomme. Denn die Möglichfeit eines Dinges, mas blos als 15 Subject und nicht immer wiederum als Pradicat von einem Anderen exiftiren tonne. oder der Eigenschaft, in Ansehung der Erifteng Anderer das Berhältnik des Grundes, nicht umgekehrt das der Folge von eben benfelben au haben, muß amar au einem theoretischen Erfenntniß beffelben durch eine biefen Begriffen correspondirende Anschauung belegt werden, weil diefer 20 ohne das feine objective Realitat beigelegt, mithin fein Erfenntniß eines folden Objects zu Stande gebracht werden wurde; allein wenn jene Begriffe nicht constitutive, sondern blos regulative Principien des Gebrauchs ber Bernunft abgeben follen (wie diefes allemal der Fall mit der Idee eines Roumens ift), fo fonnen fie auch als bloge logische Functionen 25 Ju Begriffen von Dingen, beren Möglichkeit unerweislich ift, ihren in praftifcher Abnicht unentbehrlichen Gebrauch fur die Bernunft haben, weil fie alsdann nicht als objective Grunde der Moglichkeit ber Roumenen, fondern als subjective Principien (des theoretischen oder praftifchen Gebrauchs der Bernunft) in Ansehung der Phanomenen gelten. — 30 Doch, wie gefagt, ift hier noch immer blos von den constitutiven Brincipien ber Erkenntniß der Dinge die Rede, und ob es möglich fei, von irgend einem Objecte dadurch, daß ich blos burch Rategorien von ihm fpreche. ohne diese durch Anschauung (welche bei uns immer sinnlich ift) zu belegen, ein Erfenntniß zu befommen, wie Berr Cberhard meint, es aber burch 35 alle feine gerühmte Fruchtbarkeit der durren ontologischen Buften nicht zu bewertstelligen vermag.

## Zweiter Abschnitt.

Die Auflösung der Aufgabe: Wie sind synthetische Urtheile a priori möglich? nach herrn Cberhard.

Diese Aufgabe, in ihrer Ausemeinheit betrachtet, ist der Stein des 5 Anstoßes, woran alle metaphysische Dogmatiker unvermeiblich scheitern müssen, um den sie daher so weit herumgehen, als es nur möglich ist: wie ich denn noch keinen Gegner der Kritik gefunden habe, der sich mit der Auslösung derselben, die für alle Fälle geltend wäre, besaßt hätte. Herr Gberhard, auf seinen Saß des Widerspruchs und den des zureichenden 10 Grundes (den er doch nur als einen analytischen vorträgt) gestüßt, wagt sich an diese Unternehmung; mit welchem Glück, werden wir bald sehen.

Herr Cherhard hat, wie es scheint, von dem, was die Kritik Dog-matism nennt, keinen deutlichen Begriff. So spricht er S. 262 von apoditischen Beweisen, die er gesührt haben will, und setzt hinzu: "Wenn der 15 ein Dogmatiker ist, der mit Gewißheit Dinge an sich annimmt, so müssen wir uns, es koste, was es wolle, dem Schimpf unterwersen Dogmatiker zu heißen", und dann sagt er S. 289, "daß die Leibnizische Philosophie eben so wohl eine Bernunstkritik enthalte, als die Kantische; denn sie gründe ihren Dogmatism auf eine genaue Zergliederung der Erkenntniß- 20 vermögen, was durch ein jedes möglich sei". Nun — wenn sie dieses wirklich thut, so enthält sie ja keinen Dogmatism in dem Sinne, worin nusere Kruik dieses Wort jederzeit nimmt.

Unter dem Dogmatism der Metaphysit versteht diese nämlich: das allgemeine Zutrauen zu ihren Principien ohne vorhergehende Aritif des 25 Bernunftvermögens selbst blos um ihres Gelingens willen: unter dem Scepticism aber das ohne vorhergegangene Aritif gegen die reine Bernunft gesaßte allgemeine Mißtrauen blos um des Mißlingens ihrer Behauptungen willen\*). Der Ariticism des Bersahrens mit allem, was

<sup>\*)</sup> Das Gelingen im Gebrauche der Principien a priori ist die durchgängige 30 Beitätigung berselben in ihrer Unwendung auf Ersahrung; benn da schenkt man

Bur Metaphyfit gehört, (ber Zweifel bes Aufschubs) ift bagegen die Maxime eines allgemeinen Mißtrauens gegen alle synthetische Sate berselben, bevor nicht ein allgemeiner Grund ihrer Möglichkeit in den wesentslichen Bedingungen unserer Erkenntnigvermögen eingesehen worden.

Bon dem gegründeten Borwurfe des Dogmatism befreiet man fich also nicht badurch, daß man, wie S. 262 geschieht, fich auf fogenannte apodittifche Beweife feiner metaphyfifchen Behauptungen beruft; denn das Rehlichlagen derfelben, felbst wenn tein sichtbarer Rehler darin angetroffen wird (welches gewiß oben der Fall nicht ift), ift an ihnen 10 fo gewöhnlich, und die Beweise vom Gegentheil treten ihnen oft mit nicht minder großer Rlarbeit in den Beg, daß der Sceptifer, wenn er gleich gar nichts wider das Argument hervorzubringen wüßte, doch fein non liquet bazwischen zu legen gar wohl berechtigt ift. Rur wenn ber Beweis auf dem Wege geführt worden, wo eine zur Reife gefommene 15 Rritit vorber die Möglichkeit der Erkenntniß a priori und ihre allgemeine Bedingungen ficher angezeigt hat, fann fich der Metaphyfiter vom Dogmatism, der bei allen Beweisen ohne jene doch immer blind ift, rechtfertigen, und ber Ranon ber Rritit fur diese Art der Beurtheilung ift in der allgemeinen Auflösung der Aufgabe enthalten: wie ift ein fon-20 thetisches Erkenntnig a priori möglich? Ift dieje Aufgabe vorher noch nicht aufgelofet gemejen, fo maren alle Metaphnfiter bis auf

beinahe bem Dogmatiker feinen Beweis a priori. Das Miklingen aber mit bemfelben, welches ben Scepticism veranlagt, findet nur in den Kallen ftatt, mo lediglich Beweise a priori verlangt werben fonnen, weil die Erfahrung bieruber 25 nichts beftätigen ober widerlegen fann, und befteht barin, daß Beweise a priori von gleicher Starte, bie gerade bas Gegentheil barthun, in ber allgemeinen Menfchenvernunft enthalten find. Die erftern find auch nur Grundfate ber Möglichfeit ber Erfahrung und in ber Analytif enthalten. Beil fie aber, wenn die Rritif fie nicht vorber als folche wohl gesichert bat, leicht fur Grundfage, welche weiter als 30 blos für Gegenftande ber Erfahrung gelten, gehalten merden, fo entfpringt ein Dogmatism in Angehung bes Uberfinnlichen. Die zweiten geben auf Gegenstände, nicht wie jene burch Berftanbesbegriffe, fondern durch Ideen, Die nie in der Erfahrung gegeben werden fonnen. Beil fich nun die Beweife, bagu die Brincipien lediglich fur Erfahrungsgegenftande gedacht worden, in folchem Falle noth-35 wendig widersprechen muffen: fo muß, wenn man die Rritif vorbeigeht, welche bie Grengscheidung allein beftimmen fann, nicht allein ein Scepticism in Aufehung alles beffen, mas burch bloge Sbeen ber Bernunft gedacht wird, fondern endlich ein Berbacht gegen alle Erfenntnig a priori entfpringen, welcher benn gulett die allgemeine metaphpfische Zweifellehre herbeiführt.

biesen Zeitpunkt vom Vorwurse bes blinden Dogmatisms oder Sceptiscisms nicht frei, sie mochten nun durch anderweitige Verdienste einen noch so großen Namen mit allem Rechte besiben.

Dem Herrn Eberhard beliebt es anders. Er thut, als ob ein solcher warnender Ruf, der durch so viel Beispiele in der transscenden= 5 talen Dialektik gerechtsertigt wird, an den Dogmatiker gar nicht ergangen wäre, und nimmt lange vor der Kritik unseres Bermögens a priori synthetisch zu urtheilen einen von jeher sehr bestrittenen synthetischen Sah: nämlich daß Zeit und Raum und die Dinge in ihnen aus einsachen Elementen bestehen, als auszemacht an, ohne auch nur wegen der Mög= 10 lichkeit einer solchen Bestimmung des Sinnlichen durch Ideen des Überssinnlichen die mindeste vorhergehende kritische Untersuchung anzustellen, die sich ihm durch den Widerspruch der Mathematik gleichwohl aufdringen mußte, und giebt an seinem eigenen Bersahren das beste Beispiel von dem, was die Kritik den Dogmatism nennt, der aus aller Transscenden= 15 talphilosophie auf immer verwiesen bleiben muß, und dessen Bedeutung ihm, wie ich hosse, jest an seinem eigenen Beispiele verständlicher sein wird.

Es ift nun, ehe man an die Auflofung jener Principal-Aufgabe geht, freilich unumganglich nothwendig, einen beutlichen und bestimmten Begriff davon zu haben, was die Kritik erftlich unter spnthetischen Urtheilen 20 jum Unterschiede von den analytischen überhaupt verftehe: zweitens, mas fie mit dem Ausdrucke von bergleichen Urtheilen, als Urtheilen a priori jum Unterschiede von empirischen, sagen wolle. - Das erstere hat die Rritif fo beutlich und wiederholentlich bargelegt, als nur verlangt werden fann-Sie find Urtheile, burch beren Brabicat ich bem Subjecte des Urtheils 25 mehr beilege, als ich in bem Begriffe bente, von dem ich bas Pradicat aussage, welches lettere also bas Erfenntnig über bas, mas jener Begriff enthielt, vermehrt; bergleichen burch analytische Urtheile nicht geschieht, die nichts thun, als bas, mas ichon in bem gegebenen Begriffe mirklich gedacht und enthalten war, nur als zu ihm gehörig flar vorzustellen und 30 auszusagen. - Das zweite, nämlich mas ein Urtheil a priori zum Unterschiede des empirischen fei, macht bier feine Schwierigfeit, weil es ein in der Logif langft befannter und benannter Unterschied ift und nicht wie der erftere wenigstens (wie herr Cberhard will) unter einem neuen Namen auftritt. Doch ift um bes herrn Cherhards willen hier 85 nicht überfluffig anzumerten: bag ein Prabicat, welches burch einen Cat a priori einem Subjecte beigelegt wird, eben badurch als dem letteren

nothwendig angehörig (von dem Begriffe deffelben unabtrennlich) ausgesagt wird. Solche Bradicate werden auch jum Besen (ber inneren Möglichkeit des Begriffs) gehörige (ad essentiam\*) pertinentia) Prädicate genannt, bergleichen folglich alle Gabe, die a priori gelten, enthalten 5 muffen; die übrigen, die namlich vom Begriffe (unbeschadet deffelben) abtrennliche, heißen außerwesentliche Merkmale (extraessentialia). Die erfteren gehören nun jum Befen entweder als Beftandftude deffelben (ut constitutiva), oder als darin zureichend gegrundete Folgen aus demfelben (ut rationata). Die ersteren heißen wesentliche Stude (essentialia), die 10 alfo fein Bradicat enthalten, welches aus anderen in demfelben Begriffe enthaltenen abgeleitet werden fonnte, und ihr Inbegriff macht das logische Befen (essentia) aus; die zweiten werden Eigenschaften (attributa) genannt. Die außerwesentlichen Merkmale find entweder innere (modi), oder Berhaltnigmerfmale (relationes) und fonnen in Sagen a priori nicht 15 Bu Bradicaten dienen, weil fie vom Begriffe des Subjects abtrennlich und alfo nicht nothwendig mit ihm verbunden find. - Run ift flar, daß, wenn man nicht vorher ichon irgend ein Rriterium eines funthetischen Cabes a priori gegeben hat, dadurch, daß man fagt, fein Pradicat fei ein Attribut, auf feinerlei Beise der Unterschied deffelben von analytischen erhelle. 20 Denn dadurch, daß es ein Attribut genannt wird, wird weiter nichts gefagt, als daß es als nothwendige Folge vom Befen abgeleitet werden tonne: ob analytisch nach dem Cabe des Widerspruchs, oder synthetisch nach irgend einem andern Grundfage, das bleibt dabei ganglich unbeftimmt. So ift in dem Sage: ein jeder Korper ift theilbar, das Pradicat ein 25 Attribut, weil es von einem wesentlichen Stude des Begriffs des Subjects, nämlich der Ausdehnung, als nothwendige Folge abgeleitet werden kann. Es ift aber ein folches Attribut, welches als nach dem Cabe des Widerfpruchs gu bem Begriffe bes Rorpers gehörig vorgestellt wird, mithin ber Sat felber, unerachtet er ein Attribut vom Subjecte ausfagt, dennoch analytifch. 30 Dagegen ift die Beharrlichkeit auch ein Attribut der Substang; benn fic ift ein ichlechterdings nothwendiges Pradicat berfelben, aber im Begriffe ber Substang felber nicht enthalten, fann alfo burch feine Analysis aus ihm (nach dem Sage des Biderfpruchs) gezogen merden, und der Sag: eine jede Substang ift beharrlich, ift ein synthetischer Sag. Wenn es also

<sup>\*)</sup> Damit bei diesem Borte auch ber geringste Schein einer Erklärung im Cirkel vermieden werde, kann man statt des Ausdrucks ad essentiam den an diesem Orte gleichsautenden ad internam possibilitatem pertinentia brauchen.

von einem Cabe heißt: er habe ju feinem Pradicat ein Attribut des Cubjects, fo weiß niemand, ob jener analytisch oder synthetisch sei; man muß also hinguseten: er enthalte ein sonthetisches Attribut, d. i. ein nothwendiges (obzwar abgeleitetes), mithin a priori fennbares Pradicat in einem innthetischen Urtheile. Also ift nach herrn Gberhard die Erklarung inn- 5 thetischer Urtheile a priori: fie find Urtheile, welche funthetische Attribute von den Dingen aussagen. Berr Cberhard fturzt fich in diese Cautologie, um wo moglich nicht allein etwas Befferes und Beftimmteres von ber Eigenthumlichfeit synthetischer Urtheile a priori zu fagen, sondern auch mit der Definition berfelben zugleich ihr allgemeines Princip anzuzeigen, 10 wornach ihre Möglichkeit beurtheilt merden fann, welches die Rritit nur durch mancherlei beschwerliche Bemühungen zu leiften vermochte. Rach ihm find C. 315 "analytische Urtheile folde, beren Pradicate bas Wefen, oder einige von den mesentlichen Studen bes Subjects aussagen; fnnthetifche Urtheile aber, S. 316, wenn fie nothwendige Wahrheiten find, 15 haben Attribute zu ihren Pradicaten". Durch das Wort Attribut bezeich= nete er die synthetischen Urtheile als Urtheile a priori (megen der Rothwendigkeit ihrer Pradicate), aber zugleich als folche, die rationata bes Befens, nicht das Befen felbit oder einige Stude deffelben ausfagen, und giebt alfo Unzeige auf ben Sat bes zureichenden Grundes, vermittelft 20 beffen fie allein vom Subjecte pradicirt werden tonnen, und verließ fich darauf, man werde nicht bemerken, daß diefer Grund hier nur ein logischer Grund fein durfe, namlich der nichts weiter bezeichnet, als daß bas Bradicat gwar nur mittelbar, aber immer doch dem Sage des Bider= fpruchs zufolge aus dem Begriffe des Subjects hergeleitet werde, wodurch 25 er bann, unerachtet er ein Attribut aussagt, boch analytisch sein fann und alfo das Rennzeichen eines innthetischen Cabes nicht bei fich führt. Daß ce ein funthetisches Attribut fein muffe, um den Sat, dem es gum Pradicate dient, der letteren Claffe beigablen gu fonnen, hutete er fich forgfältig berauszusagen, unerachtet es ihm wohl beigefallen 30 fein muß, daß dieje Ginschräntung nothwendig fei: weil fonft die Tautologie gar ju flar in die Augen gefallen fein murbe, und fo brachte er ein Ding heraus, mas dem Unerfahrenen neu und von Gehalt au sein scheint, in der That aber bloger leicht durchzusehender Dunft ift.

Man sieht nun auch, was sein Sat des zureichenden Grundes sagen 35 will, den er oben so vortrug, daß man (vornehmlich nach dem Beispiele, das er dabei angeführt, zu urtheilen) glauben sollte, er hätte ihn vom

Realgrunde verstanden, da Grund und Folge realiter von einander untersschieden sind, und der Sat, der sie verbindet, auf die Weise ein synthestischer Sat ist. Keinesweges! vielmehr hat er sich wohlbedächtig damalsschon auf die künftigen Fälle seines Gebrauchs vorgesehen und ihn so uns bestimmt ausgesagt, damit er ihm gelegentlich eine Bedeutung geben könnte, wie es Noth thäte, mithin ihn auch disweilen zum Princip aualystischer Urtheile brauchen könnte, ohne daß der Leser soch bemerkte. It denn der Sat: ein jeder Körper ist theilbar, darum weniger analysisch, weil sein Prädicat allererst aus dem unmittelbar zum Begrisse Gehörigen (dem wesentlichen Stück), nämlich der Ausdehnung, durch Analysin gesogen werden kann? Wenn von einem Prädicate, welches nach dem Sate des Widerspruchs unmittelbar an einem Begrisse erkannt wird, ein anderes, welches gleichfalls nach dem Sate des Widerspruchs von diesem abgeleitet wird, gesolgert wird: ist alsdann das letztere weniger nach dem Sate des Widerspruchs von dem ersteren abgeleitet, als dieses?

Bor der Sand ift also erftlich die Soffnung gur Erklarung fnnthetifcher Sate a priori durch Sate, die Attribute ihres Subjects zu Pradicaten haben, zernichtet, wenn man nicht zu diesen, daß fie fnnthetisch find, hinzuseben und so eine offenbare Tautologie begehen will; zweitens 20 dem Sate des gureichenden Grundes, wenn er ein besonderes Princip abgeben foll, Schranken gefett, daß er als ein folder niemals anders, als fo fern er eine innthetische Berknupfung ber Begriffe berechtigt, in ber Transscendentalphilosophie zugelaffen werbe. hiemit mag man nun ben freudigen Ausruf des Berfaffers G. 317 vergleichen. "Go hatten wir 25 also bereits die Unterscheidung der Urtheile in analytische und synthetische und zwar mit ber icharfften Angabe ihrer Granzbeftimmung (daß die erste blos auf die Effentialien, die zweite lediglich auf Attribute geben) aus dem fruchtbarften und einleuchtenoften Gintheilungsgrunde (diefes deutet auf seine oben gerühmte fruchtbare Welder der Ontologie) hergeleitet 30 und mit der völligften Bewißheit, daß die Eintheilung ihren Eintheis lungsgrund ganglich erfchöpft."

Indessen scheint Herr Cherhard bei diesem triumphirenden Ausruf des Sieges doch nicht so ganz gewiß zu sein. Denn S. 318, nachdem er es für ganz ausgemacht angenommen, daß Wolff und Baumgarten dasselse, was die Kritik nur unter einem anderen Namen auf die Bahn bringe, längst gekannt und ausdrücklich, obzwar anders, bezeichnet hatten, wird er auf einmal ungewiß, welche Prädicate in synthetischen Urtheilen

ich mohl meinen moge, und nun wird eine Staubwolfe von Diftinctionen und Classificationen ber Pradicate, die in Urtheilen vorkommen konnen, erregt, daß dafür die Sache, wovon die Rede ift, nicht mehr gefeben werden fann; alles, um zu beweisen, daß ich die synthetischen Urtheile, pornehmlich die a priori jum Unterschiede von den analytischen anders 5 habe befiniren follen, als ich gethan habe. Die Rede ift bier auch gar noch nicht von meiner Art der Auflösung der Frage, wie dergleichen Urtheile möglich find, sondern nur, was ich darunter verftehe, und daß, wenn ich in ihnen eine Art Pradicate annehme, fie (S. 319) zu weit, verstehe ich fie aber von einer anderen Art, fie (S. 320) zu enge fei. ift aber flar, daß, wenn ein Begriff allererft aus der Definition hervorgeht, es unmöglich ift, daß er zu enge ober zu weit fei, denn er bedeutet alsbann nichts mehr, auch nichts weniger, als was die Definition von ihm fagt. Alles, mas man diefer noch vorwerfen konnte, mare: daß fie etwas an sich Unverständliches, was also zum Erklären gar nicht taugt, 15 enthalte. Der größte Runftler im Berdunfeln beffen, mas flar ift, fann aber gegen die Definition, welche die Rritif von innthetischen Saben giebt, nichts ausrichten: fie find Cabe, deren Bradicat mehr in fich enthalt, als im Begriffe bes Subjects wirklich gedacht wird; mit anderen Worten, durch beren Pradicat etwas zu bem Gedanken bes Subjects 20 hinzugethan wird, mas in bemfelben nicht enthalten mar; analytische find folde, deren Bradicat nur eben daffelbe enthalt, mas in dem Begriffe des Subjects diefer Urtheile gedacht war. Run mag das Pradicat der ersteren Art Sate, wenn fie Sate a priori find, ein Attribut (von bem Subject des Urtheils), oder mer weiß mas anders fein, fo darf diefe Be= 25 stimmung, ja fie muß nicht in die Definition kommen, wenn es auch auf eine fo belehrende Art, wie herr Eberhard es ausgeführt hat, von dem Subjecte bemiesen mare; bas gehört gur Deduction ber Möglichkeit ber Erkenntniß der Dinge durch solche Art Urtheile, die allererft nach ber Definition erscheinen muß. Run findet er aber die Definition unver- 30 ständlich, zu weit oder zu enge, weil fie dieser seiner vermeinten naheren Beftimmung des Pradicats folder Urtheile nicht anpaft.

Um eine ganz klare, einfache Sache so sehr als möglich in Berwirrung zu bringen, bedient sich herr Eberhard allerlei Mittel, die aber eine für seine Absicht ganz widrige Wirkung thun.

35

©. 308 heißt ca: "Die gange Metaphpfit enthalt, wie herr Rant bebauptet, lauter analytische Urtheile" und führt als Belag feiner

Bumuthung eine Stelle aus ben Prolegomenen S. 33 an. Er fpricht diefes fo aus, als ob ich es von der Metaphnfit überhaupt fagte, da doch an diesem Orte ichlechterdings nur von der bisherigen Metaphnfit, fo fern ihre Gage auf gultige Beweise gegrundet find, die Rede ift. 5 Denn von der Metaphyfif an fich heißt es C. 36 der Proleg .: "Gigentlich metaphnfifche Urtheile find insgesammt innthetisch." Aber and von der bisherigen wird in den Prolegomenen unmittelbar nach der angeführten Stelle gefagt: "baß fie auch funthetifche Gabe vortrage, Die man ihr gerne einraumt, die fie aber niemals a priori bewiesen 10 habe." Alfo nicht: daß die bisherige Metaphyfit feine funthetische Gate (benn fie hat beren mehr als zuviel) und unter diesen auch aanz mahre Sate enthalte (bie nämlich die Brincipien einer moglichen Erfahrung find), fondern nur daß fie feinen derfelben aus Grunden a priori bewiefen habe, mird an der gedachten Stelle behauptet, und um dieje meine Be-15 hauptung zu widerlegen, hatte Berr Cberhard nur einen dergleichen apobiftifch bewiesenen Sat anführen burfen; benn ber vom gureichenden Grunde mit feinem Beweise S. 163-164 feines Magazins wird meine Behauptung mahrlich nicht miderlegen. Eben fo angedichtet ift auch S. 314, "daß ich behanpte, die Mathematif fei die einzige Biffenschaft, 20 die sonthetische Urtheile a priori enthalte." Er hat die Stelle nicht angeführt, wo biefes von mir gefagt fein folle; daß aber vielmehr bas Begentheil von mir umftandlich behauptet fei, mußte ihm der zweite Theil ber transseendentalen Sauptfrage, wie reine Naturmiffenschaft möglich fei, (Prolegom. S. 71 bis 124) unverfehlbar vor Angen ftellen, wenn es 35 ihm nicht beliebte gerade das Gegentheil davon zu feben. S. 318 fchreibt er mir die Behauptung zu, "die Urtheile der Mathematif ausgenommen, maren nur die Erfahrungsurtheile synthetisch", da doch die Kritik (erfte Aufl. S. 158 bis 235) die Borftellung eines gangen Syftems von metaphyfifchen und zwar funthetifchen Grundfagen aufftellt und fie burch 30 Beweise a priori darthut. Meine Behauptung war: daß gleichwohl diese Grundfage nur Principien ber Möglichfeit ber Erfahrung find; er macht daraus, "daß fie nur Erfahrungsurtheile find", mithin aus dem, mas ich als Grund ber Erfahrung nenne, eine Folge berfelben. So wird alles, mas aus der Rritif in feine Sande fommt, vorher verdreht und 35 perunitaltet, um es einen Augenblick im falfchen Lichte erscheinen zu laffen.

Noch ein anderes Kunftstud, um in seinen Gegenbehauptungen ja nicht festgehalten zu werden, ist: daß er fie in ganz allgemeinen Ausbruden

und fo abstract, als ihm nur möglich, vorträgt und fich hutet ein Beispiel anguführen, baran man ficher erfennen fonne, mas er bamit wolle. Go theilt er S. 318 die Attribute in folche ein, die entweder a priori oder a posteriori erfannt werden, und fagt: es ichiene ihm, ich verftehe unter meinen synthetischen Urtheilen "blos die nicht schlechterdings nothwendigen 5 Bahrheiten und von den schlechterdings nothwendigen die lettere Art Urtheile. deren nothwendige Pradicate nur a posteriori von dem mensch= lichen Berftande erfannt werden fonnen." Dagegen icheint es mir, daß mit diesen Worten etwas Underes habe gesagt werden sollen, als er wirklich gesagt hat; benn fo, wie fie ba fteben, ift barin ein offenbarer Biber= 10 fpruch. Bradicate, die nur a posteriori und doch als nothwendig erkannt werden, imgleichen Attribute von folder Art, die man namlich nach S. 321 "aus dem Befen bes Subjects nicht herleiten fann", find nach der Erflarung, die Berr Eberhard felbst oben von den letteren angab, gang undentbare Dinge. Wenn nun barunter bennoch etwas gedacht und ber 15 Einwurf, ben Berr Cberhard von diefer weniaftens unverftandlichen Diftinction gegen die Branchbarkeit der Definition, welche die Rritit von synthetischen Urtheilen gab, beantwortet werden foll, fo mußte er von jener feltsamen Urt von Attributen boch wenigstens ein Beispiel geben; fo aber tann ich einen Einwurf nicht widerlegen, mit dem ich keinen Sinn 20 zu verbinden weiß. Er vermeidet, fo viel er fann, Beifpiele aus der Metaphysit anzuführen, fondern halt fich, jo lange es möglich ift, an die aus der Mathematif, woran er auch feinem Intereffe gang gemäß verfahrt. Denn er will dem harten Bormurfe, daß die bisherige Metaphyfit ihre synthetische Sage a priori schlechterdings nicht beweisen konne (weil fie 25 folde, als von Dingen an fich felbst gultig, aus ihren Begriffen beweisen will), ausweichen und mahlt baber immer Beifpiele aus ber Mathematit, beren Gate auf ftrenge Bemeife gegrundet merden, weil fie Unichauung a priori zum Grunde legen, welche er aber durchaus nicht als wefentliche Bedingung der Möglichkeit aller fonthetischen Gate a priori gelten laffen 30 fann, wenn er nicht zugleich alle hoffnung aufgeben will, fein Erfenntniß bis jum Überfinnlichen, dem feine uns mögliche Anschauung correspondirt, gu erweitern, und fo feine fruchtverheißende Telber ber Pfnchologie und Theologie unangebaut laffen will. Benn man alfo feiner Ginficht, ober auch seinem Willen, in einer ftreitigen Sache Aufschluß zu verschaffen, nicht 35 jonderlich Beifall geben fann, fo muß man doch feiner Rlugheit Gerechtigfeit widerfahren laffen, keine auch nur icheinbare Vortheile unbenutt zu laffen.

Tragt es fich aber ju, daß herr Cberhard wie von ungefahr auf ein Beispiel aus der Metaphnfit ftogt, fo verungludt er damit jederzeit und zwar fo, daß es gerade das Gegentheil von dem beweiset, mas er daburch hat bestätigen wollen. Dben hatte er beweisen wollen, daß es außer 5 dem Cate des Biderfpruchs noch ein anderes Princip der Möglichfeit ber Dinge geben muffe, und fagt boch, bag biefes aus bem Cabe bes Widerspruchs gefolgert werden mußte, wie er es benn auch wirklich bavon abzuleiten versucht. Run fagt er S. 319: "Der Sat: Alles Rothwendige ift emig, alle nothwendige Bahrheiten find emige Dahrheiten, 10 ift augenscheinlich ein funthetischer Sat, und doch fann er a priori erfannt merben." Er ift aber augenich einlich analytisch, und man fann aus diefem Beifpiele hinreichend erfeben, welchen verkehrten Begriff fich herr Cberhard von biefem Unterschiede ber Cabe, den er doch fo aus bem Grunde zu fennen vorgiebt, noch immer mache. Denn Bahrheit 15 wird er doch nicht als ein besonderes in der Zeit eriftirendes Ding anfeben wollen, beffen Dafein entweder emig fei, oder nur eine gemiffe Beit daure. Daß alle Körper ausgedehnt find, ift nothwendig und ewig mahr, fie felbst mogen nun existiren oder nicht, furz oder lange, oder auch alle Beit hindurch, b. i. emig, eriftiren. Der Cat will nur fagen: fie hangen nicht von der Erfahrung ab (die zu irgend einer Beit angestellt werden muß) und find alfo auf gar feine Beitbedingung beschränkt, b. i. fie find a priori als Wahrheiten erkennbar, welches mit dem Cate: fie find als nothwendige Bahrheiten erkennbar, gang identisch ift.

Sben so ist es auch mit dem S. 325 angeführten Beispiele bewandt, wobei man zugleich ein Beispiel seiner Genauigkeit in Berufung auf Säge der Kritik demerken muß, indem er sagt: "Ich sehe nicht, wie man der Metaphysik alle synthetische Urtheile absprechen wolle." Nun hat die Kritik, weit gesehlt dieses zu thun, vielmehr (wie schon vorher gemeldet worden) ein ganzes und in der That vollständiges System solcher Urtheile als wahrer Grundsätze aufgesührt; nur hat sie zugleich gezeigt, daß diese insgesammt nur die synthetische Einheit des Mannigkaltigen der Ansichauung (als Bedingung der Möglichkeit der Ersahrung) aussagen und also auch lediglich auf Gegenstände, so fern sie in der Anschauung gegeben werden können, anwendbar sind. Das metaphysische Beispiel, was er nun von synthetischen Sähen a priori, doch mit der behutsamen Einsschräung: wenn die Metaphysik einen solchen Sah bewiese, ankührt: "Alle endliche Dinge sind veränderlich, und: das unendliche Ding ist un-

veranderlich", ift in beiden analntifd. Denn realiter, d. i. dem Dafein nach, veranderlich ift das, beffen Beftimmungen in der Beit einander folgen können; mithin ift nur das veränderlich, was nicht anders als in ber Zeit eriftiren fann. Diefe Bedingung aber ift nicht nothwendig mit dem Begriffe eines endlichen Dinges überhaupt (welches nicht alle Reali= 5 tat hat), fondern nur mit einem Dinge als Begenftande ber finnlichen Unicauung verbunden. Da nun Gerr Cberhard feine Cate a priori als pon biefer letteren Bedingung unabhangig behaupten will, so ift fein Sat, daß alles Endliche als ein folches (b. i. um feines blogen Beariffs millen, mithin auch als Noumenon) veranderlich fei, falfch. Also mußte 10 ber Sak: Alles Endliche ift als ein folches veranderlich, nur von der Beftimmung feines Begriffs, mithin logisch verftanden werden, da bann unter "veranderlich" dasjenige gemeint wird, mas durch feinen Begriff nicht durchgangig bestimmt ift, mithin was auf mancherlei entgegengesette Art beftimmt werden kann. Alsdann aber mare ber Sab, daß endliche Dinge, 15 b. i. alle außer dem allerrealften, logisch (in Absicht auf den Begriff, den man fich von ihnen machen fann) veranderlich find, ein analytischer Sat; benn es ift gang identisch, zu sagen: ein endliches Ding bente ich mir baburch, daß es nicht alle Realität habe, und zu fagen: durch diefen Beariff von ihm ift nicht bestimmt, welche oder wie viel Realitat ich ihm 20 beilegen folle; b. i. ich fann ihm bald diefes, bald jenes beilegen und dem Begriff von der Endlichkeit deffelben unbeschadet die Bestimmung deffelben auf mancherlei Beife veranderen. Gben auf diefelbe Art, namlich logisch, ift das unendliche Wesen unveranderlich: weil, wenn darunter dasjenige Befen verstanden wird, mas vermoge des Begriffs 25 von ihm nichts als Realität jum Pradicate haben fann, mithin burch benfelben ichon durchgängig (wohl zu verftehen, in Anfehung der Bradicate, pon denen mir, ob fie mahrhaftig real find oder nicht, gewiß find) beftimmt ift, feinem Begriffe unbeschadet an die Stelle feines einzigen Bradicats beffelben ein anderes gesetzt werden kann; aber 30 ba erhellt auch analeich: daß diefer Cak ein blos analytischer Cak fei, der nämlich fein anderes Pradicat seinem Subjecte beilegt, als aus diesem burch ben Sat bes Bideripruchs entwickelt werden fann\*). Wenn man

<sup>\*)</sup> Zu den Sätzen, die blos in die Logif gehören, aber sich durch die Zweidentigfeit ihres Ausdrucks für in die Metaphysik gehörige einschleichen und so, ob 35 sie gleich analytisch sind, für synthetisch gehalten werden, gehört auch der Satz die Wesen der Vinge sind nuverändertsch, d. i. man kann in dem, was wesenklich

mit blogen Begriffen fpielt, um deren objective Realität einem nichts zu thun ift, fo fann man viel bergleichen taufchende Erweiterungen ber Biffenschaft fehr leicht herausbringen, ohne Anschanung zu bedurfen, welches aber gang anders lautet, fo bald man auf vermehrte Erkenntniß 5 des Objects hinausgeht. Bu einer folden, aber blos scheinenden Erweiterung gehört auch der Cat: Das unendliche Befen (in jener metaphysischen Bedeutung genommen) ift felbst nicht realiter veranderlich, b. i. feine Bestimmungen folgen in ihm nicht in der Zeit (darum weil fein Dafein, als blogen Roumens, ohne Widerfpruch nicht in der Zeit gedacht 10 merben fann), meldes eben fo mohl ein blos analytischer Sat ift, menn man die funthetischen Principien von Raum und Beit als formalen Unschauungen ber Dinge, als Phanomenen, voraussett. Denn ba ift er mit bem Sate der Rritif: Der Begriff des allerrealften Befens ift fein Begriff eines Phanomens, identifch, und, weit gefehlt daß er das 15 Erkenntniß bes unendlichen Befens als fnuthetischer Sat erweitern follte, jo schließt er vielmehr seinen Begriff dadurch, daß er ihm die Anschauung abspricht, von aller Erweiterung aus. - Roch ift anzumerken, daß herr Eberhard, indem er obbenannte Sate aufftellt, behutsam hinzusett: "Benn die Metaphysit fie beweisen fann." 3ch habe den Beweisgrund 20 derselben sofort mit angezeigt, durch den sie, als ob er einen synthetischen Sak mit fich führte, zu taufden pflegt, und der auch der einzige mögliche

ju ihrem Begriffe gehört, nichts andern, ohne diesen Begriff felber zugleich mit aufzuheben. Diefer Sab, welcher in Baumgartens Metaphyfif § 132 und zwar im Sauptstude von bem Beranderlichen und Unveranderlichen fteht, wo (wie es 25 auch recht ift) Beranderung burch die Erifteng der Bestimmungen eines Dinges nach einander (ihre Succeffion), mithin durch die Folge derfelben in der Beit erflart wird, lautet fo, als ob dadurch ein Gefetz der Natur, welches unfern Begriff von ben Gegenftanden ber Ginne (vornehmlich ba von ber Exifteng in ber Beit die Rede ist) erweiterte, vorgetragen wurde. Daher auch Lehrlinge dadurch et-30 mas Erhebliches gelernt zu haben glauben, und 3. B. die Meinung einiger Dineralogen, als ob Riefelerde wohl nach und nach in Thouerde verwandelt werden fonne, baburch furg und gut abfertigen, daß fie jagen: bie Befen ber Dinge find unveränderlich. Allein biefer metaphyfische Sinnspruch ift ein armer identischer Sat, ber mit dem Dafein der Dinge und ihren möglichen ober unmöglichen Ber-35 anderungen gar nichts zu thun hat, fondern ganglich zur Logif gehört und etwas einschärft, mas ohnebem feinem Menschen zu lengnen einfallen fann, nämlich bag, wenn ich den Begriff von einem und bemfelben Object behalten will, ich nichts an ihm abanbern, d. i. bas Gegentheil von bemjenigen, was ich burch jenen bente, nicht von ihm pradiciren muffe.

ist, um Bestimmungen (wie die des Unveränderlichen), die, auf das logisiche Wesen (des Begriffs) bezogen, eine gewisse Bedeutung haben, nachher vom Realwesen (der Natur des Objects) in ganz anderer Bedeutung zu brauchen. Der Leser darf sich daher nicht durch dilatorische Antworten (die am Ende doch auf den lieben Baumgarten auslausen werden, der auch Begriff für Sache nimmt) hinhalten lassen, sondern kann auf der Stelle selbst urtheilen.

Man sieht aus der ganzen Verhandlung diefer Rummer: daß Herr Eberhard von synthetischen Urtheilen a priori entweder schlechterdings feinen Begriff habe, oder, welches mahrscheinlicher ift, ihn absichtlich so 10 Bu verwirren fuche, damit der Lefer über das, mas er mit Sanden greifen fann, zweifelhaft werde. Die zwei einzige metaphyfifche Beifpiele, die er, ob fie gleich, genau befehen, analytisch find, boch gerne für synthetisch möchte burchichlupfen laffen, find: alle nothwendige Bahrheiten find ewig (hier hatte er eben fo gut das Wort unveranderlich brauchen können), 15 und: das nothwendige Befen ift unveränderlich. Die Armuth an Beispielen, indessen daß ihm die Kritik eine Menge derselben, die acht fyn= thetisch find, barbot, läßt sich gar wohl erklaren. Es war ihm baran gelegen, folche Pradicate für feine Urtheile zu haben, die er als Attribute des Subjects aus deffen blogem Begriffe beweisen konnte. Da dieses nun, 20 wenn bas Prabicat funthetisch ift, gar nicht angeht, fo mußte er fich ein foldes aussuchen, womit man ichon in der Metaphysik gewöhnlich gespielt hat, indem man es bald in blos logischer Beziehung auf den Begriff des Subjects, bald in realer auf ben Wegenftand betrachtete und boch barin einerlei Bedeutung zu finden glaubte, nämlich den Begriff des Verander= 25 lichen und Unveranderlichen; welches Pradicat, wenn man die Existenz des Subjects deffelben in die Zeit fest, allerdings ein Attribut derfelben und ein synthetisches Urtheil giebt, aber alsdann auch finnliche Un= schauung und das Ding felber, obwohl nur als Phanomen, voraussett, welches aber zur Bedingung synthetischer Urtheile anzunehmen ihm gar 30 nicht gelegen mar. Unftatt nun bas Brabicat unveranderlich als von Dingen (in ihrer Erifteng) geltend zu brauchen, bedient er fich beffelben bei Begriffen von Dingen, da alsdann freilich die Unveranderlichkeit ein Attribut aller Pradicate ift, fo fern fie nothwendig zu einem gewiffen Begriffe gehören; diesem Begriffe selbst mag nun irgend ein Gegenstand 35 correspondiren, oder er mag auch ein leerer Begriff sein. — Borher hatte er schon mit dem Sate des Grundes eben baffelbe Spiel getrieben. Man

follte benken, er trage einen metaphysischen Sah vor, der etwas a priori von Dingen bestimme, und er ist ein blos logischer, der nichts weiter sagt, als: damit ein Urtheil ein Sah sei, muß es nicht blos als möglich (problematisch), sondern zugleich als gegründet (ob analytisch oder synthetisch, sift einerlei) vorgestellt werden. Der metaphysische Sah der Causalität lag ihm ganz nahe; er hütete sich aber wohl ihn anzurühren (denn das Beispiel, welches er von dem letzteren anführt, paßt nicht zur Allgemeinheit jenes obersten vorgeblichen Grundsahses aller synthetischen Urtheile). Die Ursache war: er wollte eine logische Regel, die gänzlich analytisch ist und von aller Beschaffenheit der Dinge abstrahirt, für ein Katurprincip, um welches es der Metaphysik allein zu thun ist, durchschüpfen lassen.

Berr Cberhard muß gefürchtet haben, daß der Lefer diefes Blend= werk endlich doch durchschauen mochte, und fagt baber jum Schluffe biefer Rummer S. 331, daß "der Streit, ob ein Sat ein analntischer oder inn-15 thetischer sei, in Rudficht auf seine logische Bahrheit ein unerheblicher Streit fei", um ihn dem Lefer einmal fur allemal aus den Augen gu bringen. Aber vergeblich. Der bloge gefunde Menschenverftand muß an der Frage festhalten, so bald fie ihm einmal flar vorgelegt worden. Daß ich über einen gegebenen Begriff mein Erfenutniß erweitern fonne. 20 lehrt mich die tägliche Bermehrung meiner Kenntnisse durch die fich immer vergrößernde Erfahrung. Allein wenn gejagt wird: daß ich fie über die gegebenen Begriffe hinaus auch ohne Erfahrung vermehren, b. i. a priori innthetisch urtheilen konne, und man feste bingu, daß biegu nothwendia etwas mehr erfordert werde, als diefe Begriffe zu haben, es gehore noch 25 ein Grund dazu, um mehr, als ich in jenen fcon bente, mit Bahrheit hingu gu thun: so murde ich ihn auslachen, wenn er mir fagte, dieser Sab, ich muffe uber meinen Begriff noch irgend einen Grund haben, um mehr zu fagen, als in ihm liegt, fei berjenige Grundfat felbft, welcher zu jener Erweiterung ichon hinreichend fei, indem ich mir nur vorftellen 30 burfe, diefes Mehrere, mas ich a priori als jum Begriffe eines Dinges gehörig, boch aber nicht in ihm enthalten bente, fei ein Attribut. Denn ich will wiffen, mas benn das fur Grund fei, ber mich außer dem, mas meinem Begriffe wesentlich eigen ift, und mas ich schon mußte, mit mehrerem und zwar nothwendig als Attribut zu einem Dinge Behörigen, 35 aber doch nicht im Begriffe beffelben Enthaltenen befannt macht. fand ich: bag die Erweiterung meiner Erfenntnig durch Erfahrung auf ber empirischen (Sinnen-) Anschauung beruhte, in welcher ich Bieles antraf, mas meinem Begriffe correspondirte, aber auch noch Mehreres, mas in diesem Begriffe noch nicht gedacht mar, als mit jenem verbunden lernen fonnte. Run begreife ich leicht, wenn man mich nur darauf führt: dak. wenn eine Erweiterung der Erkenntnig über meinen Begriff a priori stattfinden foll, so werde, wie dort eine empirische Anschauung, so zu dem 5 letteren Behuf eine reine Anschauung a priori erforderlich sein; nur bin ich verlegen, wo ich fie antreffen und wie ich mir die Möglichkeit berfelben erflaren foll. Jest werde ich durch die Kritif angewiesen, alles Empirische oder Birklich-Empfindbare im Raum und der Zeit wegzulaffen, mithin alle Dinge ihrer empirischen Borftellung nach zu vernichten, und fo finde 10 ich, daß Raum und Zeit gleich als einzelne Befen übrig bleiben, von denen die Anschauung vor allen Begriffen von ihnen und der Dinge in ihnen vorhergeht, bei welcher Beichaffenheit diefer ursprunglichen Borstellungsarten ich sie mir nimmermehr anders, als bloße subjective (aber positive) Formen meiner Sinnlichkeit (nicht blos als Mangel der Deut= 15 lichfeit ber Borftellungen burch diefelbe), nicht als Formen der Dinge an fich felbft, alfo nur der Objecte aller finnlichen Unschauung, mithin bloger Ericheinungen denken muffe. Siedurch wird mir nun flar, nicht allein wie synthetische Erkenntniffe a priori sowohl in der Mathematik als Naturmiffenschaft möglich seien, indem jene Anschauungen a priori 20 Dieje Erweiterung möglich und die synthetische Ginheit, welche der Ber= ftand allemal bem Mannigfaltigen berfelben geben muß, um ein Dbiect berfelben zu deufen, fie mirflich machen; fondern muß auch zugleich inne merben, bak, ba ber Berftand feinerfeits nicht auch anschauen fann, jene funthetische Gabe a priori über die Grenzen ber finnlichen Anschauung 25 hinaus nicht getrieben werden konnen: weil alle Begriffe über diefes Weld hinaus leer und ohne einen ihnen correspondirenden Gegenstand fein muffen; indem ich, um zu folden Erfenntniffen zu gelangen, von meinem Borrathe, den ich gur Erfenntniß der Gegenstande der Sinne brauche, einiges wegzulaffen, mas an jenen niemals wegzulaffen ift, ober bas 30 andere fo zu verbinden, als es niemals an jenem verbunden fein fann, und mir fo Begriffe zu machen magen mußte, von denen, obgleich in ihnen fein Widerfpruch ift, ich boch niemals miffen fann, ob ihnen überhaupt ein Gegenstand correspondire, oder nicht, die also für mich völlig leer find.

Run mag der Leser, indem er das hier Gesagte mit dem, was herr Eberhard von S. 316 an von seiner Exposition der synthetischen Urtheile rubmt, vergleicht, felbit urtheilen, mer unter uns beiden einen leeren Worterfram ftatt Cachfenntniß zum öffentlichen Bertehr ausbiete.

Noch S. 316 ift der Charafter derfelben, "daß fie bei emigen Bahrheiten Attribute des Subjects, bei den Beitmahrheiten gufällige Be-5 Schaffenheiten ober Berhaltniffe zu ihren Bradicaten haben," und nun vergleicht er G. 316 mit biefem nach G. 317 fruchtbarften und einleuchtenoften Gintheilungsgrunde den Begriff, den die Rritit von ihnen giebt, nämlich daß funthetische Urtheile folde find, beren Princip nicht ber Sat des Biderfpruchs fei! "Aber welcher bann?" fragt Berr Cber-10 hard unwillig und nennt darauf seine Entdeckung (vorgeblich aus Leib= nigens Schriften gezogen), nämlich ben Sat bes Brundes, ber alfo neben bem Cabe bes Biderfpruchs, um den fich die analytischen Urtheile breben, ber zweite Thurangel ift, woran fich ber menichliche Berftand bewegt, nämlich in feinen innthetischen Urtheilen.

Mun fieht man aus dem, mas ich nur eben als das furggefaßte Refultat des analytischen Theils der Kritit des Berftandes angeführt habe, baß diese das Princip synthetischer Urtheile überhaupt, welches nothwendig aus ihrer Definition folgt, mit aller erforderlichen Ausführlichkeit barlege, nämlich: daß fie nicht anders möglich find, als unter ber 20 Bedingung einer dem Begriffe ihres Subjects untergelegten Unichauung, welche, wenn fie Erfahrungsurtheile find, empirifch, find es synthetische Urtheile a priori, reine Anschauung a priori ift. Welche Folgen diefer San nicht allein zur Grenzbestimmung bes Bebrauchs ber menschlichen Bernunft, sondern felbst auf die Ginficht in die mahre Natur 25 unserer Sinnlichkeit habe (benn dieser Sat faun unabhängig von der Ableitung ber Borftellungen bes Raums und ber Beit bemiefen werden und fo der Idealität der letteren jum Beweise dienen, noch ehe wir fie aus beren inneren Beschaffenheit gefolgert haben), das muß ein jeder Leser leicht einsehen.

Nun vergleiche man damit das vorgebliche Princip, welches die Eberhard'iche Bestimmung der Ratur funthetischer Gage a priori bei fich führt. "Sie find folche, welche von dem Begriffe eines Subjects bie Attribute desselben aussagen," d. i. solche, die nothwendig, aber nur als Volgen zu demfelben gehören, und weil fie, als folche betrachtet, auf irgend 35 einen Grund bezogen werden muffen, fo ift ihre Möglichfeit durch das Princip des Grundes begreiflich. Nun fragt man aber mit Recht, ob diefer Grund ihres Pradicats nach dem Cape des Biderfpruchs im Gubjecte ju suchen ift (in welchem Falle bas Urtheil trop bem Princip des Grundes immer nur analytisch sein murde), oder nach dem Sate des Biderfpruchs aus dem Begriffe des Subjects nicht abgeleitet merben tonne, in welchem Falle das Attribut allein fonthetisch ift. Alfo unterscheidet weber ber Rame eines Attributs, noch ber Sat bes zureichenden Grundes 5 die synthetischen Urtheile von analytischen, sondern wenn die erstern als Urtheile a priori gemeint find, fo fann man nach diefer Benennung nichts weiter fagen, als daß das Pradicat berfelben nothwendig im Befen bes Beariffs bes Subjects auf irgend eine Art gegrundet, mithin Attribut fei, aber nicht blos zufolge des Sates des Widerfpruchs. Wie es nun 10 aber ale funthetisches Attribut mit bem Begriffe des Subjects in Berbindung tomme, da es durch die Bergliederung deffelben daraus nicht gegogen werden fann, ift aus bem Begriffe eines Attributs und bem Cabe: baß irgend ein Grund beffelben fei, nicht zu erfeben; und herrn Eberhards Beftimmung ift also gang leer. Die Rritit aber zeigt diesen Grund der 15 Möglichkeit beutlich an, nämlich: bag es die reine, dem Begriffe des Gubjects untergelegte Anschauung fein muffe, an ber es möglich, ja allein moglich ift, ein innthetisches Pradicat a priori mit einem Begriffe gu verbinben.

Bas hierin entscheidet, ift, daß die Logik schlechterdings keine Aus= 20 funft über die Frage geben tann: wie synthetische Gate a priori moglich Bollte fie fagen: Leitet aus dem, mas das Befen eures Begriffs ausmacht, die hinreichend badurch beftimmten funthetischen Bradicate (die alsdann Attribute heißen werden) ab: fo find wir eben fo meit wie vorher. Bie foll ich es anfangen, um mit meinem Begriffe über diesen Begriff 25 felbst hinaus zu gehen und mehr bavon zu fagen, als in ihm gebacht worden? Die Aufgabe wird nie aufgelofet, wenn man die Bedingungen ber Erkenntnig, wie die Logit thut, blos von Seiten des Berftandes in Anschlag bringt. Die Sinnlichkeit und zwar als Vermögen einer Anschauung a priori muß dabei mit in Betrachtung gezogen werden, und 30 wer in den Claffificationen, die die Logit von Begriffen macht (indem fie, wie es auch fein muß, von allen Objecten berfelben abstrabirt). Troft Bu finden vermeint, wird Dube und Arbeit verlieren. Berr Gberhard beurtheilt dagegen die Logit in diefer Abficht und nach den Anzeigen, die er von dem Begriffe der Attribute (und dem diefen ausschließlich an= 35 gehörenden Grundsate innthetischer Urtheile a priori, bem Sate des gureichenden Grundes) hernimmt, für fo reichhaltig und vielverheißend gum

Aufschluffe dunkeler Fragen in der Transscendentalphilosophie, daß er gar S. 322 eine neue Tafel ber Gintheilung der Urtheile fur Die Logif entwirft (in welcher aber der Berfasser der Kritit seinen ihm darin angewiesenen Blat verbittet), wozu ihn Sacob Bernouilli durch eine 5 S. 320 angeführte vermeintlich neue Gintheilung berselben veranlaßt. Bon bergleichen logischen Erfindung fonnte man mohl, wie es einmal in einer gelehrten Beitung hieß, fagen: Bu N. ift, Leider! wiederum ein neues Thermometer erfunden worden. Denn fo lange man fich noch immer mit den beiden festen Buntten der Eintheilung, dem Froft= und Siedepuntte 10 des Baffers, begnugen muß, ohne das Verhaltnig der Barme in einem von beiden gur abfoluten Barme bestimmen gu fonnen, ift es einerlei, ob ber Zwischenraum in 80 ober 100 Grabe u. f. w. eingetheilt werde. Go lange man also noch nicht im Allgemeinen belehrt wird, wie benn Attribute (verfteht fich innthetische), die doch nicht aus dem Begriffe des Gub-15 jects felbft entwickelt werden konnen, dazu kommen, nothwendige Pradicate deffelben zu fein (S. 322. I, 2), oder wohl gar als folche mit dem Gubjecte recipirt werden fonnen, ift alle jene fustematische Gintheilung, die die Möglichkeit der Urtheile zugleich angeben foll, welches fie doch in den wenigsten Fallen fann, eine gang unnnibe Laft furs Gedachtniß und mochte 20 mohl schwerlich in einem neueren Snftem ber Logif einen Blat erwerben. wie denn auch die bloge 3dee von synthetischen Urtheilen a priori (welche Berr Cberhard fehr miderfinnisch nichtmesentliche nennt) folechter= bings nicht für bie Logif gehört.

Bulest noch etwas über die von Herrn Everhard und anderen vor25 gebrachte Behauptung: daß die Unterscheidung der synthetischen von auglytischen Urtheilen nicht neu, sondern längst bekannt (vermuthlich auch
wegen ihrer Unwichtigkeit nur nachlässig behandelt) gewesen sei. Es kann
dem, welchem es um Bahrheit zu thun ist, vornehmlich wenn er eine
Unterscheidung von einer wenigstens disher unversuchten Art braucht,
30 wenig daran gelegen sein, ob sie schon sonst von semanden gemacht worden,
und es ist auch schon das gewöhnliche Schicksal alles Neuen in Bissen
schaften, wenn man ihm nichts entgegensehen kann, daß man es doch
wenigstens als längst bekannt bei Alteren antresse. Allein wenn doch aus
einer als neu vorgetragenen Bemerkung aufsallende wichtige Folgen sofort
in die Augen springen, die unmöglich hätten übersehen werden können,
wäre sene schon sonst gewacht gewesen: so müßte doch ein Berdacht wegen
der Richtigkeit oder Bichtigkeit sener Eintheilung selbst entstehen, welcher

ihrem Gebrauche im Bege stehen könnte. Ist nun aber die lettere außer Zweifel geset, und zugleich auch die Rothwendigkeit, mit der sich diese Volgen von selbst aufdringen, in die Augen fallend, so kann man mit der größten Bahrscheinlichkeit annehmen, sie sei noch nicht gemacht worden.

Run ift die Frage, wie Erkenntniß a priori möglich fei, langftens, 5 vornehmlich feit Lodes Beit aufgeworfen und behandelt worden; mas mar natürlicher, als daß, so bald man den Unterschied des Analytischen vom Sunthetischen in bemfelben beutlich bemerkt hatte, man diese allgemeine Frage auf die besondere eingeschränkt haben murde: wie find funthetische Urtheile a priori moglich? Denn so bald diese aufgeworfen worden, so 10 geht jedermann ein Licht auf, nämlich daß das Stehen und Rallen der Metaphyfik lediglich auf der Art beruhe, wie die lettere Aufgabe aufgelofet murbe; man hatte ficherlich alles bogmatifche Berfahren mit ihr fo lange eingestellt, bis man über diese einzige Aufgabe hinreichende Ausfunft erhalten hatte; die Rritif ber reinen Bernunft mare das Lofungs= 15 wort geworden, vor welchem auch die ftartfte Pofaune dogmatischer Behauptungen berfelben nicht hatte aufkommen konnen. Da biefes nun nicht geschehen ift, so fann man nicht anders urtheilen, als daß der genannte Unterschied ber Urtheile niemals gehörig eingesehen worden. Diefes war auch unvermeidlich, wenn fie ihn wie herr Cberhard, der aus ihren 20 Bradicaten den blogen Unterschied der Attribute vom Befen und wesent= lichen Stücken des Subjects macht, benrtheilten und ihn alfo zur Logik gahlten, ba diefe es niemals mit der Möglichkeit des Erkenntniffes ihrem Inhalte nach, fondern blos mit der Form derfelben, fo fern es ein dis= curfives Erkenntnig ift, zu thun hat, den Urfprung der Erkenntnig aber 25 a priori von Begenftanden zu erforichen ausschließlich der Transfcendentalphilosophie überlaffen muß. Diefe Ginficht und bestimmte Brauchbarkeit fonnte die genannte Eintheilung auch nicht erlangen, wenn fie fur die Ausbrücke ber analytischen und fnnthetischen fo übel gewählte, als bie ber id entischen und nichtidentischen Urtheile es find, eingetauscht hatte. 30 Denn durch die lettern wird nicht die mindeste Anzeige auf eine besondere Art der Möglichkeit einer folden Berbindung der Borftellungen a priori gethan; an beffen Statt der Ausbrud eines funthetifchen Urtheils (im Begensate des analytischen) sofort eine hinweifung zu einer Synthesis a priori überhaupt bei fich führt und natürlicher Beise die Untersuchung, 35 welche gar nicht mehr logisch, sondern schon transscendental ift, veranlaffen muß: ob es nicht Begriffe (Rategorien) gebe, die nichts als die reine fyn=

thetische Einheit eines Mannigfaltigen (in irgend einer Anschauung) zum Behuf des Begriffs eines Objects überhaupt aussagen, und die a priori aller Erkenntniß desselben zum Grunde liegen; und da diese nun blos das Deuken eines Gegenstandes überhaupt betreffen, ob nicht auch zu seiner solchen synthetischen Erkenutniß die Art, wie derselbe gegeben werden müsse, nämlich eine Form seiner Anschaung, eben so wohl a priori voraussgeseht werde; da denn die darauf gerichtete Aufmerksamkeit jene logische Unterscheidung, die sonst keinen Außen haben kann, unversehlbar in eine transscendentale Aufgabe würde verwandelt haben.

Es war also nicht blos eine Wortkunstelei, sondern ein Schritt näher jur Sachkenntniß, wenn die Rritit zuerft ben Unterschied ber Urtheile, die gang auf bem Cabe ber Sbentitat ober bes Biberfpruchs beruben, von benen, die noch eines anderen bedürfen, durch die Benennung analytischer im Begenfate mit innthetischen Urtheilen fennbar machte. 15 etwas außer bem gegebenen Begriffe noch als Substrat hinzu kommen muffe, mas es möglich macht, mit meinen Pradicaten über ihn hinaus gu geben, wird durch ben Ausbruck ber Sonthefis flar angezeigt, mithin bie Untersuchung auf die Möglichkeit einer Synthefis ber Borftellungen zum Behuf der Erkenniniß überhaupt gerichtet, welche bald dahin ausschlagen 20 mußte, Unichauung, für bas Ertenntnig a priori aber reine Unichau= ung als die unentbehrlichen Bedingungen berfelben anzuerkennen; eine Leitung, die man von der Erklarung synthetischer Urtheile durch nicht ibentische nicht erwarten fonnte: wie fie benn aus biefer auch niemals erfolgt ift. Um fich hievon zu verfichern, barf man nur die Beifpiele prüfen, 25 die man bisher angeführt hat, um zu beweisen, daß die gedachte Untericheidung ichon gang entwickelt, obzwar unter anderen Ausbrücken, in ber Philosophie bekannt gewesen. Das erfte (von mir felbst, aber nur als etwas bem Uhuliches angeführte) ift von Lode, welcher die von ihm fogenannten Erfenntniffe der Coerifteng und Relation, die erfte in Erfahrungs, die 30 zweite in moralischen Urtheilen aufftellt; er benennt aber nicht bas Snn= thetische der Urtheile im Allgemeinen; wie er denn auch aus diesem Unterfciebe von den Gagen ber Sbentitat nicht die mindeften allgemeinen Regeln für die reine Erfenntniß a priori überhaupt gezogen hat. Beifpiel aus Reufch ift gang fur die Logit und zeigt nur die zwei ver-35 ichiebenen Arten, gegebenen Begriffen Deutlichkeit zu verschaffen, an, ohne fich um die Erweiterung der Erkenntnig vornehmlich a priori in Ansehung ber Objecte zu bekummern. Das britte von Erufius führt blos metaphysische Sate an, die nicht durch den Sat des Widerspruchs bewiesen werden können. Niemand hat also diese Unterscheidung in ihrer Allgemeinheit zum Behus einer Kritik der Vernunft überhaupt begriffen; denn sonst hätte die Mathematik mit ihrem großen Reichthum an synthetischem Erkenntniß a priori zum Beispiele oben an ausgestellt werden müssen, so deren Abstechung aber gegen die reine Philosophie und dieser ihre Armuth in Ansehung dergleichen Sate (indessen daß sie an analytischen reich genug ist) eine Nachsorschung wegen der Möglichkeit der ersteren unausbleiblich hätte veranlassen müssen. Indessen beiter ihre Treen undesbleiblich wird veranlassen müssen. Indessen Unterschied im Allgemeinen schon sonst 10 vor Augen gehabt und bei Anderen gefunden zu haben, oder nicht; wenn er nur darum die gedachte Nachsorschung nicht als überslüssig und ihr Riel als schon längst erreicht vernachlässigt.

\* \*

Mit diefer Erörterung einer angeblich nur wiederhergestellten, älteren, die Metaphyfit zu großen Anspruchen berechtigenden Kritik der reinen 15 Bernunft mag es nun für jett und für immer genug fein. Go viel erhellt baraus hinreichend, daß, wenn es eine folche gab, es wenigstens herrn Gberhard nicht beschieden mar fie zu sehen, zu verstehen, oder in irgend einem Buntte biefem Bedurfniffe ber Philosophie, wenn auch nur durch Die zweite Sand, abzuhelfen. - Die andern maderen Manner, welche 20 bisher burch ihre Ginmurfe bas fritische Geschäfte im Bange zu erhalten bemuht gewesen, werden diefe einzige Ausnahme von meinem Borfate (mich in gar feine formliche Streitigfeit einzulaffen) nicht fo auslegen, als wenn ihre Argumente oder ihr philosophisches Ansehen mir von min= berer Michtigkeit zu fein geschienen hatten; es geschah fur biesmal nur. 25 um ein gemiffes Benehmen, das etwas Charafteriftisches an fich hat und herrn Cberhard eigen zu fein und Aufmertfamteit zu verdienen icheint. bemerklich zu machen. Ubrigens mag die Rritik der reinen Bernunft, wenn fie fann, burch ihre innere Restigkeit fich selbst weiterhin aufrecht erhalten. Berfcminden mird fie nicht, nachdem fie einmal in Umlauf ge= 30 tommen, ohne weniaftens ein festeres Enstem ber reinen Philosophie, als bisher vorhanden mar, veranlaft zu haben. Wenn man fich aber boch einen folden Kall zum Berfuche denft, fo giebt der jegige Bang ber Dinge hinreichend zu erkennen, daß die icheinbare Gintracht, welche jest noch

zwischen ben Begnern berfelben herrscht, nur eine verstedte Zwietracht fei, indem fie in Ansehung des Princips, welches fie an jener ihre Stelle fegen wollen, himmelmeit aus einander find. Es wurde daher ein beluftigendes, zugleich auch belehrendes Spiel abgeben, wenn fie ihren 5 Streit mit ihrem gemeinschaftlichen Feinde auf einige Zeit bei Seite zu feten, dafür aber fich vorher über die Grundfate, welche fie dagegen annehmen wollten, zu einigen verabrebeten; aber fie murden damit eben fo wenig wie der, welcher die Brude langs dem Strome ftatt quer über denfelben zu ichlagen meinte, jemals zu Ende fommen.

Bei der Anarchie, welche unter dem philosophirenden Volke unvermeidlicher Beife herricht, weil es blos ein unfichtbares Ding, die Bernunft, für feinen alleinigen Dberherrn erfennt, ift es immer eine Rothhulfe gewefen, den unruhigen Saufen um irgend einen großen Mann, als den Bereinigungspunkt, zu versammlen. Allein diesen zu verfteben, mar für 15 die, welche ihren eigenen Berftand nicht mitbrachten, oder ihn zu brauchen nicht Luft hatten, oder, ob es ihnen gleich an beibem nicht mangelte, fich doch anstellten, als ob fie den ihrigen nur von einem anderen zu Lehne trugen, eine Schwierigfeit, welche eine baurende Berfaffung ju erzeugen bisher verhinderte und noch eine gute Beit wenigstens fehr erschweren wird.

10

Des herrn von Leibnig Metaphpfif enthielt vornehmlich drei Gigenthumlichkeiten: 1. den Cat des zureichenden Grundes, und zwar fo fern er blos die Ungulänglichfeit des Capes des Widerfpruchs zum Erfenntniffe nothwendiger Wahrheiten anzeigen follte; 2. die Monadenlehre; 3. die Lehre von der vorherbestimmten Sarmonie. Begen diefer drei Principien 25 ift er von vielen Begnern, die ihn nicht verftanden, gezwadt, aber auch (wie ein großer Renner und murdiger Lobredner deffelben bei einer gemiffen Belegenheit fagt) von feinen vorgeblichen Unbangern und Auslegern mighandelt worden; wie es auch andern Philosophen des Alterthums ergangen ift, die wohl hatten fagen konnen: Gott bewahre uns nur por 30 unseren Freunden; vor unseren Feinden wollen wir uns wohl selbst in Acht nehmen.

I. Ift es mohl glaublich, daß Leibnig feinen Sat bes gureichenden Grundes objectiv (als Raturgefet) habe verftanden miffen wollen, indem er eine große Wichtigkeit in diesem, als Bufate zur bisberigen Philosophie 35 fette? Er ift ja fo allgemein bekannt und (unter gehörigen Ginfchrantun= gen) fo augenscheinlich flar, daß auch ber schlechtefte Ropf damit nicht eine neue Entdedung gemacht zu haben glauben fann; auch ift er pon ihn mikverstehenden Begnern barüber mit manchem Spotte angelaffen worden. Allein diefer Grundfat mar Ihm blos ein subjectives, nämlich blos auf eine Kritit der Bernunft bezogenes, Princip. Denn mas heißt bas: über ben Sat bes Widerfpruchs muffen noch andere Grundfate hinzukommen? Es heißt fo viel als: nach dem Sate des Widerfpruchs fann nur das, mas 5 icon in den Beariffen des Objects liegt, erkannt werden; foll nun noch ctwas mehr von biefem gefagt werden, fo muß etwas über diefen Begriff hingutommen, und wie diefes hingutommen fonne, dazu muß noch ein besonderes, vom Sake des Widerspruchs unterschiedenes Princip gesucht werden, d. i. fie muffen ihren befonderen Grund haben. Da nun die 10 lettere Art Gate (jest wenigstens) funthetisch heißen, fo wollte Leibnig nichts weiter fagen, als: es muß über ben Cat bes Biberfpruche (als bas Brincip analytischer Urtheile) noch ein anderes Princip, nämlich bas der synthetischen Urtheile, hinzukommen. Diefes war allerdinas eine neue und bemerkenswürdige Sinweisung auf Untersuchungen, die in der Meta= 15 physik noch anzustellen waren (und die auch wirklich seit kurzem angestellt worden). Benn nun fein Unhanger diefe Sinweifung auf ein besonderes damals noch zu suchendes Princip für bas (schon gefundene) Princip (ber synthetischen Erfenntnig) felbst ausgiebt, womit Leibnig eine neue Entbeckung gemacht zu haben gemeint gewesen, sett er ihn ba nicht dem 20 Gefpotte aus, indem er ihm eine Lobrede zu halten gedachte?

II. Ift es mohl zu glauben, daß Leibnig, ein fo großer Mathematifer! die Korper aus Monaden (hiemit auch den Raum aus einfachen Theilen) habe aufammenfeten wollen? Er meinte nicht die Körperwelt, sondern ihr für uns unerkennbares Substrat, die intelligibete Belt, die 25 blos in der Idee der Bernunft liegt, und worin wir freilich alles, mas wir barin als zusammengesette Substanz benten, uns als aus einfachen Substanzen bestehend vorstellen muffen. Auch icheint er mit Blato bem menschlichen Beifte ein ursprungliches, obzwar jest nur verdunkeltes, intellectuelles Anschauen biefer überfinnlichen Wefen beizulegen, davon 30 er aber nichts auf die Sinnenwefen bezog, die er fur auf eine besondere Urt Anschauung, beren wir allein zum Behuf fur uns möglicher Erkennt= niffe fabig find, bezogene Dinge, in der ftrengften Bedeutung fur bloge Ericheinungen, (fpecififch eigenthumliche) Formen der Anichauung gehalten wissen will; wobei man fich durch seine Erklarung von der Sinnlichkeit als 35 einer verworrenen Borftellungsart nicht ftoren laffen, fondern vielmehr eine andere, feiner Absicht angemeffenere an deren Stelle fegen muß: weil

fonst sein System nicht mit sich selbst zusammenstimmt. Diesen Fehler nun für absichtliche, weise Borsicht besselben aufzunehmen (wie Rache ahmer, um ihrem Originale recht ähnlich zu werden, auch seine Geberdesoder Sprachseller nachmachen), kann ihnen schwerlich zum Berdienst um die Ehre ihres Meisters angerechnet werden. Das Angedorensein gewisser Begriffe, als ein Ausdruck für ein Grundvermögen in Ansehmug der Principien a priori unserer Erkenntniß, dessen er sich blos gegen Lock, der keinen anderen als empirischen Ursprung anerkennt, bedient, wird eben so unrecht verstanden, wenn man es nach dem Buchtaben nimmt.

III. Ift es möglich zu glauben, daß Leibnig mit feiner vorherbeftimmten Sarmonie zwischen Seele und Korper ein Busammenpaffen zweier von einander ihrer Ratur nach gang unabhängiger und burch eigene Rrafte auch nicht in Gemeinschaft zu bringender Wefen verftanden haben 15 follte? Das mare ja gerade ben Sdealism angefundigt; denn warum foll man überhaupt Korper annehmen, wenn es möglich ift, alles, was in ber Seele vorgeht, als Wirfung ihrer eigenen Rrafte, die fie auch gang ifolirt eben fo ausuben murbe, anzufeben? Seele und bas uns ganglich unbekannte Subftrat der Ericheinungen, welche wir Rorper nennen, find 20 zwar gang verschiedene Wefen, aber diefe Ericheinungen felbft, als bloge auf des Subjects (der Seele) Beschaffenheit beruhende Formen ihrer Unschauung, find bloge Vorstellungen, und ba läßt fich die Gemeinschaft zwischen Verstande und Sinnlichkeit in bemfelben Subjecte nach gewiffen Befeten a priori wohl benfen und boch zugleich die nothwendige natürliche 25 Abhangigkeit der letteren von außeren Dingen, ohne diese dem Schalism preiszugeben. Bon diefer Sarmonie zwifchen dem Berftande und der Sinnlichfeit, fo fern fie Erfenntniffe von allgemeinen naturgefeten a priori möglich macht, hat die Rritif zum Grunde angegeben, daß ohne diese keine Erfahrung möglich ift, mithin die Gegenstande (weil fie theils ihrer Un-30 fcaunng nach ben formalen Bedingungen unferer Sinnlichkeit, theils ber Berknüpfung bes Mannigfaltigen nach ben Principien ber Busammenordnung in ein Bewußtsein, als Bedingung ber Möglichkeit einer Erkenntniß berfelben, gemäß find) von uns in die Ginheit bes Bewußtseins gar nicht aufgenommen werden und in die Erfahrung hineinkommen, mithin fur 35 uns nichts fein wurden. Bir fonuten aber boch feinen Grund angeben, marum wir gerade eine folche Urt ber Sinnlichfeit und eine folche Ratur bes Berftandes haben, durch beren Berbindung Erfahrung möglich wird:

noch mehr, warum sie, als fonft völlig heterogene Erfenntnikquellen, zu ber Möglichfeit eines Erfahrungserfenntniffes überhaupt, hauptfächlich aber (wie die Rritit der Urtheilstraft darauf aufmertsam machen wird) zu der Möglichkeit einer Erfahrung von der Natur unter ihren mannigfaltigen befon deren und blos empirifchen Gefegen, von benen 5 uns der Verstand a priori nichts lehrt, doch so gut immer ausammenftimmen, als wenn die Ratur für unsere Fassungstraft absichtlich eingerichtet ware; dieses konnten wir nicht (und bas kann auch niemand) weiter erklaren. Leibnig nannte den Grund bavon vornehmlich in Unsehung des Erkenntnisses der Korper und unter diesen zuerft unseres 10 eigenen, als Mittelgrundes diefer Beziehung, eine vorherbeftimmte Sarmonie, wodurch er augenscheinlich jene Übereinstimmung wohl nicht erklart hatte, auch nicht erklaren wollte, sondern nur anzeigte, daß wir dadurch eine gemiffe Ameckmäßigkeit in der Anordnung der oberften Urfache unserer selbst sowohl als aller Dinge außer uns zu denken hatten 15 und diefe zwar ichon als in die Schopfung gelegt (porber beftimmt), aber nicht als Borberbeftimmung außer einander befindlicher Dinge, sondern nur der Bemuthefrafte in une, ber Sinnlichkeit und bes Berftandes, nach jeder ihrer eigenthumlichen Beschaffenheit für einander, so wie die Rritif lehrt, daß fie zum Erkenntniffe der Dinge a priori im Gemuthe gegen 20 einander in Berhaltniß fteben muffen. Daß diefes feine mahre, obgleich nicht deutlich entwickelte, Meinung gewesen sei, lagt fich baraus abnehmen, daß er jene vorherbestimmte harmonie noch viel weiter als auf die Ubereinstimmung zwischen Seele und Korper, nämlich noch auf die zwischen dem Reiche der Ratur und dem Reiche der Gnaden (dem Reiche der 25 3mede in Beziehung auf den Endzweck, d. i. den Menschen unter moralischen Geseten) ausdehnt, wo eine harmonie zwischen ben Folgen aus unferen Naturbegriffen und benen aus dem Freiheitsbegriffe, mithin zweier gang verschiedener Bermögen unter gang ungleichartigen Principien in uns und nicht zweierlei verschiedene außer einander befindliche Dinge 30 in Sarmonie gedacht werden follen (wie es wirklich Moral erfordert), die aber, wie die Rritit lehrt, schlechterdings nicht aus der Beschaffenheit der Beltwefen, sondern, als eine für uns wenigstens zufällige Ubereinftimmung, nur durch eine intelligente Belturfache fann begriffen werben.

So möchte benn wohl die Kritif der reinen Bernunft die eigentliche 35 Apologie für Leibniz selbst wider seine ihn mit nicht ehrenden Lobsprüchen erhebende Anhanger sein; wie sie es denn auch für verschiedene altere

Philosophen sein kann, die mancher Geschichtschreiber der Philosophie bei allem ihnen ertheilten Lobe doch lauter Unsinn reden laßt, dessen Absicht er nicht erräth, indem er den Schlüffel aller Auslegungen reiner Bernunftproducte aus bloßen Begriffen, die Kritik der Bernunft selbst (als die gemeinschaftliche Quelle für alle), vernachläffigt und über dem Wortsorschen bessen, was jene gesagt haben, dussenige nicht sehen kann, was sie haben sagen wollen.



## Aber das Miklingen

aller

## philosophischen Versuche

in ber

Theodicee.



Unter einer Theodicee versteht man die Vertheidigung der höchsten Beisheit des Belturhebers gegen die Anflage, welche die Bernunft aus bem Zwedwidrigen in der Welt gegen jene erhebt. - Man nennt biefes. die Sache Gottes verfechten; ob es gleich im Grunde nichts mehr als die 5 Sache unferer anmagenden, hiebei aber ihre Schranken verkennenden Bernunft fein mochte, welche zwar nicht eben die befte Cache ift, infofern aber boch gebilligt werden fann, als (jenen Eigendunkel bei Seite gefett) ber Menich als ein vernünftiges Befen berechtigt ift, alle Behauptungen, alle Lehre, welche ihm Achtung auferlegt, zu prufen, ebe er fich ihr unter-10 wirft, damit diese Achtung aufrichtig und nicht erheuchelt sei.

Bu diefer Rechtfertigung wird nun erfordert, daß der vermeintliche Sachmalter Bottes entweder beweise: daß das, mas mir in der Belt als zwedwidrig beurtheilen, es nicht fei; ober: daß, wenn es auch bergleichen mare, es doch gar nicht als Kactum, fondern als unvermeidliche 15 Kolge aus der Natur der Dinge beurtheilt werden muffe; oder endlich: daß es wenigstens nicht als Factum des höchsten Urhebers aller Dinge, fondern bloß der Beltwefen, denen etwas zugerechnet werden fann, d. i. ber Menichen, (allenfalls auch höherer, guter ober bofer, geiftiger Befen) angesehen werben muffe.

Der Verfaffer einer Theodicee willigt also ein, daß dieser Rechtshandel por dem Gerichtshofe ber Bernunft anhangig gemacht werde, und macht fich anheischig, den angeklagten Theil als Sachwalter durch formliche Biderlegung aller Beschwerben bes Gegners zu vertreten: barf lettern alfo mahrend bes Rechtsganges nicht durch einen Dachtspruch 25 der Unitatthaftigfeit des Gerichtshofes der menichlichen Bernunft (exceptionem fori) abweisen, d. i. die Beschwerden nicht burch ein bem Gegner auferlegtes Bugeftandniß der höchften Beisheit des Belturhebers, welches fofort alle Ameifel, die fich bagegen regen mochten, auch ohne Untersuchung für grundlos erflart, abfertigen; fondern muß fich auf die Ginwurfe ein=

20

lassen und, wie sie dem Begriff der höchsten Beisheit\*) keinesweges Absbruch ihun, durch Beleuchtung und Tilgung derselben begreislich machen.

— Doch auf eines hat er nicht nöthig sich einzulassen: nämlich daß er die höchste Beisheit Gottes aus dem, was die Ersahrung an dieser Belt lehrt, auch sogar beweise; denn hiermit wurde es ihm auch schlechterdings sicht gelingen, weil Alwissenkeit dazu ersorderlich ist, um an einer gegebnen Belt (wie sie sich in der Ersahrung zu erkennen giebt) diesenige Bollkommenheit zu erkennen, von der man mit Gewißheit sagen könne, es sei überall keine größere in der Schöpfung und Regierung derselben möglich.

Das Zwedwidrige in der Welt aber, was der Beisheit ihres Ur= 10

hebers entgegengesett merden fonnte, ift nun dreifacher Art:

I. Das schlechthin Zwedwidrige, was weder als Zweck, noch als Mittel von einer Beisheit gebilligt und begehrt werden kann.

II. Das bedingt Zweckwidrige, welches zwar nie als Zweck, aber doch als Mittel mit der Weisheit eines Willens zusammen besteht.

Das erste ist das moralische Zwedwidrige, als das eigentliche Bose (die Sunde); das zweite das physische Zwedwidrige, das ilbel (der

<sup>\*)</sup> Obgleich ber eigenthumliche Begriff einer Beisheit nur bie Gigenfchaft eines Willens porfteut, jum bochften But als bem Endamed aller Dinge gufammen zu ftimmen; hingegen Runft nur das Bermögen im Gebrauch der tauge 20 lichften Mittel zu beliebigen 2 meden: fo wird boch Runft, wenn fie fich als eine folde beweifet, welche Ibeen abaquat ift, beren Möglichfeit alle Ginficht ber menichlichen Bernunft überfteigt (g. B. wenn Mittel und Zwede wie in organischen Rörpern einander wechselseitig bervorbringen), als eine gottliche Runft nicht unrecht and mit dem Namen der Weisheit belegt werden fonnen; boch, um die 25 Begriffe nicht zu verwechseln, mit bem Ramen einer Runftweisheit bes Belturhebers jum Unterichiebe von ber moralifchen Beisheit beffelben. Die Teleologie (auch burch fie bie Bhufifotheologie) giebt reichliche Beweife ber erftern in ber Erfahrung. Aber von ihr gilt fein Schlug auf die moralifche Beisheit des Belturhebers, weil Raturgefet und Sittengefet gang ungleichartige Principien er- 30 forbern, und ber Beweis der lettern Beisheit ganglich a priori geführt, alfo schlechterdings nicht auf Erfahrung von dem, was in der Welt vorgeht, gegründet werden muß. Da nun der Begriff von Gott, der für die Religion tauglich fein foll (denn zum Behuf der Naturerklärung, mithin in speculativer Absicht brauchen wir ihn nicht), ein Begriff von ihm als einem moralischen Wesen sein muß; da 35 diefer Begriff, fo wenig als er auf Erfahrung gegründet, eben fo wenig aus bloß transfrendentalen Begriffen eines ichlechthin nothwendigen Befens, ber gar fur uns überschwenglich ift, herausgebracht werben fann: fo leuchtet genugsam ein, daß der Beweis des Daseins eines solchen Wesens fein andrer als ein moralischer fein fonne.

Schmerz). - Run giebt es aber noch eine Zweckmäßigkeit in dem Berhältniß der Ilbel zu dem moralischen Bofen, wenn das lettere einmal da ift und nicht verhindert werden fonnte oder follte: nämlich in ber Berbindung der Ilbel und Schmerzen als Strafen mit dem Bofen als Ber-5 brechen; und von diefer Zweckmäßigkeit in der Welt fragt es fich, ob jedem in der Belt hierin sein Recht widerfahrt. Folglich muß auch noch eine IIIte Art des Zwedwidrigen in der Belt gedacht werden fonnen,

nämlich das Migverhältnig der Berbrechen und Strafen in der Belt.

Die Eigenschaften der höchsten Beisheit des Welturhebers, mogegen 10 jene Zwedwidrigfeiten als Ginwurfe auftreten, find alfo auch drei:

Erftlich die Beiligkeit deffelben als Befetgebers (Schopfers) im Begenfate mit dem Moralifch=Bofen in der Belt.

Zweitens die Butigfeit beffelben als Regierers (Erhalters) im Contrafte mit den gahllofen Ubeln und Schmerzen der vernanftigen 15 Weltwesen.

Drittens die Gerechtigkeit beffelben als Richters in Bergleichung mit dem Ubelftande, den das Migverhältnig zwischen der Straflofigkeit ber Lafterhaften und ihren Verbrechen in der Welt an zeigen icheint\*).

<sup>\*)</sup> Diefe drei Eigenschaften zusammen, beren eine fich feineswegs auf bie 20 andre, wie etwa die Gerechtigfeit auf Bute, und fo bas Sange auf eine fleinere Bahl gurudführen läßt, machen ben moralifchen Begriff von Gott aus. Es läßt fich auch die Ordnung berfelben nicht verandern (wie etwa die Gntigfeit gur oberften Bedingung ber Beltichopfung machen, ber die Beiligfeit ber Gefengebung untergeordnet fei), ohne ber Religion Abbruch zu thun, welcher eben diefer morg-25 lifche Begriff jum Grunde liegt. Unfre eigene reine (und zwar praftifche) Bernunft bestimmt biefe Rangordung, indem, wenn fogar die Gesetgebung fich nach ber Bute bequemt, es feine Burbe berfelben und feinen festen Begriff von Bflichten mehr giebt. Der Menich wünscht zwar zuerft glücklich zu fein; fieht aber doch ein und bescheidet fich (obzwar ungern), daß bie Burdigfeit gludlich ju fein, b. i. bie 30 Übereinstimmung bes Gebrauchs seiner Freiheit mit dem heiligen Gesetse, in dem Rathichlug des Urhebers die Bedingung feiner Gutigfeit fein und alfo nothwendig vorhergeben muffe. Denn der Bunfch, welcher den fubjectiven Zweck (der Gelbftliebe) jum Grunde hat, fann nicht den objectiven Zweit (der Beisheit), ben bas Befet vorschreibt, bestimmen, welches dem Willen unbedingt die Regel giebt. -35 Auch ist die Strafe in der Ausübung der Gerechtigkeit keineswegs als blokes Mittel, fondern als Zwed in der gefetgebenden Beisheit gegründet: Die Abertretung wird mit Ubeln verbunden, nicht damit ein anderes Bute heranstomme. jondern weil diese Berbindung an sich selbst, d. i. moralisch nothwendig und gut ift. Die Gerechtigfeit fest zwar Bnte bes Gefeggebers voraus (benn wenn fein

Es wird also gegen jene drei Rlagen die Berantwortung auf die oben ermähnte dreifach verschiedene Art vorgestellt und ihrer Gultigfeit nach geprüft werden muffen.

- 1. Wider die Beschwerde gegen die Heiligfeit des gottlichen Willens aus dem Moralisch-Bosen, welches die Welt, sein Werk, verunstaltet, besteht bie erste Rechtsertigung darin:
- a) Dan es ein foldes ichlechterdings Zwedwidrige, als wofür wir die Übertretung ber reinen Gefete unferer Bernunft nehmen, gar nicht gebe, fondern daß es nur Berftoke mider die menschliche Beisheit seien; daß die gottliche fie nach gang andern, uns unbegreiflichen Regeln beurtheile, 10 wo, mas wir zwar beziehungsweise auf unfre praftische Vernunft und deren Bestimmung mit Recht verwerflich finden, doch in Berhaltnig auf göttliche Zwede und die hochfte Beisheit vielleicht gerabe bas ichidlichfte Mittel fowohl fur unfer besonderes Bohl, als das Beltbefte überhaupt fein maa: daß die Bege des Höchsten nicht unfre Bege feien (sunt Superis 15 sua iura), und mir darin irren, wenn, mas nur relativ fur Menfchen in Diesem Leben Befet ift, wir fur ichlechthin als ein folches beurtheilen und fo das, mas unfrer Betrachtung ber Dinge aus fo niedrigem Ctandpunkte als zwedwidrig ericheint, bafur auch, aus dem hochften Standpunfte betrachtet, halten. — Diefe Apologie, in welcher die Verantwortung arger 20 ift als die Beschwerbe, bedarf feiner Biderlegung und fann ficher der Berabichenung jedes Menichen, der das mindefte Befühl fur Sittlichfeit hat, frei überlaffen werden.
- b) Die zweite vorgebliche Rechtfertigung würde zwar die Wirklichfeit des Moralisch-Bosen in der Welt einräumen, den Welturheber aber damit 23 entschuldigen, daß es nicht zu verhindern möglich gewesen: weil es sich

Willen nicht auf das Wohl seiner Unterthanen ginge, so wurde dieser sie auch nicht verpflichten können ihm zu gehorchen); aber sie ist nicht Güte, sondern als Gerechtigseit von dieser wesentlich unterschieden, obgleich im allgemeinen Begriffe der Beisheit enthalten. Daher geht auch die Klage über den Wangel einer Ge- zucchtigkeit, die sich im Loose, welches den Menschen hier in der Welt zu Theil wird, zeige, nicht darauf, daß es den Guten hier nicht wohl, sondern daß es den Bosen nicht übel geht (obzwar, wenn daß erstere zu dem letztern hinzu kommt, der Contrast diesen Anstog noch vergrößert). Denn in einer göttlichen Regierung sann auch der beste Mensch seinen Wunsch zum Wohlergeben nicht auf die götte ziche Gerechtigseit, sonden muß ihn jederzeit auf seine Güte gründen: weil der, welcher bloß seine Schuldigseit thut, keinen Rechtsanspruch auf das Wohlthun Gottes haben kann.

auf den Schranken der Natur der Menschen, als endlicher Befen, grunde. - Aber dadurch wurde jenes Boje felbft gerechtfertigt werden; und man mußte, ba es nicht als die Schuld ber Menichen ihnen zugerechnet werden fann, aufhören es ein moralifches Bofe zu nennen.

c) Die britte Beantwortung: daß, gesetzt auch, es ruhe wirklich mit dem, mas mir moralifch boje nennen, eine Schuld auf dem Menfchen, boch Bott feine beigemeffen werden muffe, weil er jenes als That der Menfchen aus weifen Urfachen bloß zugelaffen, feineswegs aber fur fich gebilligt und gewollt ober veranftaltet hat, - lauft (wenn man auch an bem Bew griffe bes blogen Bulaffens eines Befens, welches gang und alleiniger Urheber der Belt ift, feinen Anftog nehmen will) doch mit der vorigen Apologie (b) auf einerlei Folge hinaus: namlich daß, da es felbst Gott unmöglich war diefes Bofe zu verhindern, ohne anderweitigen höhern und felbit moralifchen Zweden Abbruch zu thun, ber Grund diefes ilbels (denn 15 fo mußte man es eigentlich nun nennen) unvermeidlich in dem Wefen der Dinge, nämlich ben nothwendigen Schranten der Menschheit als endlicher Ratur, zu fuchen fein muffe, mithin ihr auch nicht zugerechnet werden konne.

II. Auf die Beschwerde, die wider die gottliche Gutigkeit aus ben Ubeln, nämlich Schmerzen, in diefer Belt erhoben wird, besteht nun die

20 Rechtfertigung berfelben gleichfalls

a) darin: daß in den Schidfalen der Menfchen ein Ilbergewicht des Ubels über den angenehmen Genuß des Lebens fälfchlich angenommen werde, weil doch ein Jeder, so schlimm es ihm auch ergeht, lieber leben als todt fein will, und diejenigen Benigen, die das lettere befchließen, fo 25 lange fie es felbst aufschoben, felbst badurch noch immer jenes Ilbergewicht eingestehen und, wenn sie zum lettern thöricht genng find, auch alsbann bloß in den Auftand der Nichtempfindung übergeben, in welchem ebenfalls fein Schmer; gefühlt werden fonne. - Allein man fann die Beantwortung diefer Cophisterei ficher dem Ausspruche eines jeden Menschen 30 von gefundem Verftande, der lange genng gelebt und über den Werth des Lebens nachgedacht hat, um hieruber ein Urtheil fallen zu fonnen, überlaffen, wenn man ihn fragt: ob er wohl, ich will nicht fagen auf diefelbe, fondern auf jede andre ihm beliebige Bedingungen (nur nicht etwa einer Feen-, fondern diefer unferer Erdenwelt) bas Spiel des Lebens noch ein-35 mal durchzuspielen Lust hätte.

b) Auf die zweite Rechtfertigung: daß nämlich das Ilbergewicht der fcmerghaften Gefühle über die angenehmen von der Natur eines thieri= ichen Geschöpses, wie der Mensch ist, nicht könne getrennt werden (wie etwa Graf Veri in dem Buche über die Natur des Vergnügens behauptet),
— würde man erwidern: daß, wenn dem also ist, sich eine andre Frage einstinde, woher nämlich der Urheber unsers Daseins uns überhaupt ins Leben gerusen, wenn es nach unserm richtigen Überschlage für uns nicht wünschenswerth ist. Der Unmuth würde hier, wie jene indianische Frau dem Oschingischan, der ihr wegen erlittener Gewaltthätigkeit feine Genugthnung, noch wegen der künstigen Sicherheit verschaffen konnte, antworten: "Wenn du uns nicht schüßen willst, warum eroberst du uns denn?"

c) Die dritte Anflöjung des Knotens soll diese sein: daß uns Gott um einer kunftigen Glückseligkeit willen, also doch aus Güte, in die Welt geseth habe, daß aber vor jener zu hoffenden überschwenglich großen Seligkeit durchaus ein müße= und trübsalvoller Zustand des gegenwärtigen Lebens vorhergehen müße, wo wir eben durch den Kaumpf mit Wider= 15 wärtigkeiten jener künftigen Herrlichseit würdig werden sollten. — Allein daß diese Prüfungszeit (der die Meisten unterliegen, und in welcher auch der Bestignung der dereinst von uns zu genießenden Freuden sein müsse, und daß es nicht thunlich gewesen, das Geschöft mit jeder Epoche 20 seines Lebens zustieden werden, und man kann also freilich diesen Knoten durch Berufung auf die höchste Weisheit, die es so gewollt hat, abhauen, aber nicht auflösen: welches doch die Theodicee verrichten zu können sich aucheischig macht.

III. Unf die legte Anklage, nämlich wider die Gerechtigkeit des Welt-richters,\*) wird geantwortet:

<sup>\*)</sup> Es ist merfwürdig, daß unter allen Schwierigkeiten, den Lauf der Weltbegebenheiten mit der Göttlichkeit ihres Urhebers zu vereinigen, keine sich dem Gemüth so heftig aufdringt, als die von dem Anschein einer darin mangelnden 30 Serechtigkeit. Trägt es sich zu (ob es zwar selten geschieht), daß ein ungerechter, vornehmlich Sewalt habender Bösewich nicht ungestraft aus der Weltentwischt: so frohlockt der mit dem himmel gleichsam versöhnte, sonst parteilose Anschauer. Keine Zwecknäßigkeit der Natur wird ihn durch Bewunderung derselben so in Affect setzen nud die Hand Sottes gleichsam daran vernehmen lassen. 35 Warum? Sei sit hier moralisch und einzig von der Art, die man in der Welt einigermaßen wahrzumehmen hossen kamen.

a) Daß das Vorgeben von der Straflofigkeit der Lafterhaften in der Welt feinen Grund habe, weil jedes Berbrechen feiner Natur gemäß ichon hier die ihm angemeffene Strafe bei fich fuhre, indem die innern Borwürfe des Gemiffens den Lafterhaften arger noch als Furien plagen. -5 Allein in diesem Urtheile liegt offenbar ein Migverstand. tugendhafte Mann leiht hierbei dem lafterhaften feinen Gemuthscharafter, nämlich die Bewiffenhaftigfeit in ihrer gangen Strenge, welche, je tugendhafter ber Menich ift, ihn besto harter wegen ber geringsten Ubereilung, welche das sittliche Befet in ihm migbilligt, beftraft. Allein mo diefe Denkungsart und mit ihr die Gemiffenhaftigkeit gar fehlt, ba fehlt auch ber Beiniger für begangene Berbreden; und ber Lafterhafte, wenn er nur ben außern Rüchtigungen wegen seiner Frevelthaten entschlüpfen fann, lacht über die Ungftlichkeit ber Redlichen fich mit felbsteigenen Bermeifen innerlich an plagen; die fleinen Bormurfe aber, die er fich bismeilen 15 machen mag, macht er fich entweder gar nicht burchs Gewissen, ober, hat er bavon noch etwas in fich, fo merben fie burch bas Sinnenvergnugen, als woran er allein Beschmad findet, reichlich aufgewogen und verantet.

- - Wenn jene Anklage ferner

b) dadurch widerlegt werden foll: daß zwar nicht zu läugnen fei, es 20 finde fich folechterdings fein der Gerechtigfeit gemäßes Berhaltniß zwischen Schuld und Strafen in der Belt, und man muffe im Laufe derfelben oft ein mit ichreiender Ungerechtigfeit geführtes und gleichwohl bis ans Ende glückliches Leben mit Unwillen mahrnehmen; daß dieses aber in der Natur liegende und nicht absichtlich veranstaltete, mithin nicht moralische Dig-25 helligfeit fei, weil es eine Gigenschaft der Tugend fei, mit Bidermartigfeit zu ringen (wozu der Schmerz, den der Tugendhafte durch die Bergleichung feines eigenen Ungluds mit dem Blud bes Lafterhaften leiden muß, mitgehört), und die Leiden den Werth der Tugend nur zu erheben dienen, mithin vor der Bernunft diefe Diffonang der unverschuldeten Ilbel 30 des Lebens doch in den herrlichsten sittlichen Wohllaut aufgelöset werde: - fo fteht diefer Anflosung entgegen: daß, obgleich diese Ubel, wenn fie als Menftein der Ingend vor ihr vorhergehen oder fie begleiten, zwar mit ihr als in moralischer Abereinstimmung stehend vorgestellt werden fonnen, wenn wenigstens das Ende des Lebens noch die lettere front und 35 bas Lafter bestraft; bag aber, wenn felbst diefes Ende, wie doch die Erfahrung davon viele Beifpiele giebt, widerfinnig ansfällt, dann das Leiden bem Tugendhaften, nicht da mit seine Tugend rein sei, sondern weil sie cs gewesen ift (dagegen aber den Regeln der flugen Selbstliebe zuwider war), jugesallen zu sein scheine; welches gerade das Gegentheil der Gerechtigkeit ist, wie sich der Mensch einen Begriff von ihr machen kann. Denn was die Möglichkeit betrifft, daß das Ende dieses Erdenlebens doch vielleicht nicht das Ende alles Lebens sein möge: so kann diese Möglichkeit sucht für Rechtsertigung der Vorsehung gelten, sondern ist bloß ein Machtspruch der moralisch-gläubigen Vernunft, wodurch der Zweiselnde zur Geduld verwiesen, aber nicht befriedigt wird.

c) Wenn endlich die dritte Auflösung dieses unharmonischen Berbaltniffes zwijchen dem moralischen Werth der Menschen und dem Loofe, 10 das ihnen zu Theil wird, badurch versucht werden will, daß man fagt: in diefer Belt muffe alles Bohl oder Ibel bloß als Erfolg ans dem Bebrauche ber Bermögen ber Menschen nach Gesetzen ber Natur proportionirt ihrer angewandten Geschicklichkeit und Klugheit, zugleich auch ben Um= ftanden, darein fie zufälliger Weise gerathen, nicht aber nach ihrer Bu= 15 sammenftimmung ju überfinnlichen Zweiten beurtheilt merden; in einer fünftigen Belt bagegen merbe fich eine andere Ordnung ber Dinge berporthun und jedem zu Theil werden, meffen feine Thaten hienieden nach moralischer Beurtheilung werth find: - fo ift diese Voraussetzung auch willfürlich. Bielmehr muß die Bernunft, wenn fie nicht als moralisch 20 geschgebendes Vermögen diesem ihrem Interesse gemäß einen Machtspruch thut, nach blogen Regeln bes theoretischen Erkenntniffes es mahrscheinlich finden: daß der Lauf der Welt nach der Ordnung der Ratur, fo wie bier, alfo auch fernerhin unfre Schickfale bestimmen werbe. Denn mas hat die Bernunft für ihre theoretische Bermuthung anders zum Leitfaden, als 25 das Raturgefet? Und ob fie fich gleich, wie ihr vorher (Nr. b) zugemuthet worden, zur Geduld und hoffnung eines fünftig beffern verweisen ließe: wie fann fie erwarten, daß, ba ber Lauf ber Dinge nach ber Dronung der Ratur hier auch fur fich felbft meife ift, er nach eben bemfelben Befete in einer fünftigen Welt unweise sein wurde? Da alfo nach derselben 30 zwischen den innern Bestimmungsgrunden des Billens (namlich ber moralifden Denkungsart) nach Befegen ber Freiheit und zwischen ben (größtentheils angern) von unferm Willen unabhangigen Urfachen unfers Bohlergehens nach Naturgesetzen gar kein begreifliches Verhältniß ift: jo bleibt die Bermuthung, daß die übereinstimmung bes Schickfals ber 35 Menichen mit einer gottlichen Gerechtigfeit nach ben Begriffen, die wir uns von ihr machen, so wenig dort wie hier zu erwarten fei.

Der Ausgang diefes Rechtshandels vor dem Gerichtshofe der Philofophie ift nun: daß alle bisherige Theodicee das nicht leifte, mas fie verfpricht, namlich die moralische Beisheit in der Beltregierung gegen die Bweifel, die dagegen aus dem, mas die Erfahrung an diefer Welt zu er-5 fennen giebt, gemacht werden, zu rechtfertigen: obgleich freilich biefe Ameifel als Cinwurfe, fo meit nufre Ginficht in die Beschaffenheit unfrer Bernunft in Ansehung der lettern reicht, auch das Gegentheil nicht beweisen konnen. Db aber nicht noch etwa mit der Beit tüchtigere Grunde der Rechtfertiaung derfelben erfunden werden fonnten, die angeflagte 10 Beisheit nicht (wie bisher) bloß ab instantia zu absolviren: das bleibt Dabei doch noch immer uneutschieden, wenn wir es nicht dabin bringen. mit Bemigheit darzuthun: daß unfre Bernunft gur Ginficht des Berhaltniffes, in welchem eine Belt, fo wie wir fie durch Erfahrung immer fennen mogen, ju der hochften Beisheit ftehe, 16 fclechterdings unvermögend fei; benn alsdann find alle fernere Berfuche vermeintlicher menschlicher Beisheit, die Bege der gottlichen einzusehen. völlig abgewiesen. Daß alfo wenigftens eine negative Beisheit, nämlich die Ginsicht der nothwendigen Beschränkung unfrer Anmagungen in Unfehung deffen, mas und zu hoch ift, fur uns erreichbar fei: bas muß noch 20 bewiesen werden, um diefen Proceg fur immer zu endigen; und diefes läßt sich gar wohl thun.

Wir haben nämlich von einer Runftweisheit in der Cinrichtung diefer Belt einen Begriff, dem es fur unfer speculatives Bernunftvermogen nicht an objectiver Realität mangelt, um zu einer Phyfifotheologie 25 3u gelangen. Eben fo haben wir auch einen Begriff von einer moralifchen Beisheit, die in eine Welt überhaupt durch einen vollfommenften Urheber gelegt werden fonnte, an der sittlichen Idee unferer eigenen praftifchen Bernunft. -- Aber von der Ginheit in der Bufammenftimmung jener Runftweisheit mit der moralifchen Beisheit 30 in einer Sinnenwelt haben wir feinen Begriff und tonnen auch zu dem= felben nic zu gelangen hoffen. Denn ein Befchopf zu fein und als Natur= wefen bloß dem Willen feines Urhebers zu folgen; dennoch aber als freihandelndes Befen (welches feinen vom außern Ginfluß unabhängigen Willen hat, der dem erftern vielfältig zuwider fein kann) der Burechnung 35 fahig zu fein und feine eigne That doch auch zugleich als die Wirfung eines höhern Befens anzusehen: ift eine Bereinbarung von Begriffen, die wir zwar in der Idee einer Belt, als des hochsten Buts, zusammen benfen muffen; die aber nur der einsehen fann, welcher bis gur Renntniß der übersinnlichen (intelligiblen) Welt durchdringt und die Urt einfieht, wie fie der Sinnenwelt jum Grunde liegt: auf welche Ginficht allein ber Beweis der moralischen Beisheit des Belturhebers in der lettern gegrundet werden fann, ba diefe doch nur die Erscheinung jener erstern 5 Belt barbietet, - eine Ginficht, ju ber fein Sterblicher gelangen fann.

Alle Theodicce foll eigentlich Auslegung ber Natur fein, fofern Gott durch diefelbe die Abficht feines Willens fund macht. Nun ift iebe Auslegung bes beclarirten Billens eines Gefetgebers entweder boctri= nal ober authentisch. Die erfte ift diejenige, welche jenen Willen aus 10 den Ausdruden, deren fich diefer bedient hat, in Berbindung mit den fonft bekannten Abfichten bes Gefetgebers berausvernünftelt; Die zweite macht der Gefetaeber felbit.

Die Belt, als ein Bert Gottes, fann von uns auch als eine gottliche Befanntmachung der Abfichten feines Billens betrachtet werden. Allein 15 hierin ift fie fur uns oft ein verschloffenes Buch; jederzeit aber ift fie dies, wenn es darauf angesehen ift, sogar die Endabsicht Gottes (welche jederzeit moralifch ift) aus ihr, obgleich einem Gegenftande der Erfahrung, abzunehmen. Die philosophischen Berfuche biefer Art Auslegung find doctrinal und machen die eigentliche Theodicee aus, die man daher die 20 doctrinale nennen fann. - Doch fann man auch der blogen Abfertigung aller Ginwürfe wider die gottliche Beisheit den Ramen einer Theodicee nicht versagen, wenn fie ein gottlicher Machtspruch, ober (welches in diefem Kalle auf Gins hinausläuft) wenn fie ein Ausspruch berfelben Bernunft ift, wodurch wir uns den Begriff von Gott als einem moralischen 25 und weifen Befen nothwendig und vor aller Erfahrung machen. da wird Gott durch unfre Vernunft felbft der Ausleger feines durch die Schöpfung verfündigten Billens; und diefe Auslegung fonnen mir eine anthentische Theodicee nennen. Das ift aber alsdann nicht Auslegung ciner vernünftelnden (fpeculativen), fondern einer machthabenden 30 praftifchen Bernunft, Die, fo wie fie ohne weitere Grunde im Geschgeben schlechthin gebietend ift, als die unmittelbare Erflarung und Stimme Gottes angesehen werden fann, durch die er dem Buchstaben seiner Schöpfung einen Ginn giebt. Gine folche authentische Interpretation finde ich nun in einem alten heiligen Buche allegorisch ausgedrückt, 35

Siob wird als ein Mann vorgestellt, gu beffen Lebensgenuß fich Alles vereinigt hatte, was man, um ihn vollkommen zu machen, nur immer ausdenten maa. Befund, wohlhabend, frei, ein Bebieter über Andre, die er aludlich machen fann, im Schofe einer glücklichen Familie, unter 5 aeliebten Freunden; und über das Alles (was das Bornehmfte ift) mit fich felbft aufrieden in einem guten Bewiffen. Alle diefe Buter, bas lette ausgenommen, entrig ihm plötlich ein ichweres über ihn gur Brufung verhangtes Schickfal. Bon ber Betanbung über diesen unerwarteten IImfturg allmählig gum Befinnen gelangt, bricht er nun in Rlagen über in seinen Unftern aus; worüber zwischen ihm und seinen vorgeblich fich zum Tröften einfindenden Freunden es bald zu einer Disputation fommt, morin beide Theile, jeder nach feiner Denfungsart (vornehmlich aber nach feiner Lage), feine besondere Theodicee gur moralifden Erflarung jenes ichlimmen Schidfals aufstellt. Die Freunde Diobs befeunen fich zu bem 15 Snitem der Erflärung aller Ubel in der Welt aus der göttlichen Berech= tigteit, als fo vieler Strafen fur begangene Berbrechen; und ob fie gwar feine zu nennen wußten, die dem unglucklichen Mann gu Schulden fommen follten, fo glaubten fie boch a priori urtheilen zu fonnen, er mußte beren auf fich ruhen haben, weil es fouft nach ber gottlichen Berechtigkeit nicht 20 möglich mare, daß er unglücklich fei. Siob dagegen - ber mit Entruftung betheuert, daß ihm fein Gemiffen feines gangen Lebens halber feinen Vorwurf mache; was aber menichliche unvermeidliche Fehler betrifft, Gott felbst miffen merde, daß er ihn als ein gebrechliches Beschöpf gemacht habe - erklart fich fur das Enftem des unbedingten göttlichen Rathichluf-25 fes. "Er ist einig," sagt er, "er machts, wie er will\*)."

In dem, was beide Theile vernünfteln oder übervernünfteln, ift wenig Merkwürdiges; aber der Charakter, in welchem sie es thun, verdient desto mehr Ausmerksamkeit. Hiob spricht, wie er denkt, und wie ihm zu Muthe ist, auch wohl sedem Menschen in seiner Lage zu Muthe sein würde; seine Freunde sprechen dagegen, wie wenn sie ingeheim von dem Mächtigern, über dessen Sache sie Necht sprechen, und bei dem sich durch ihr Urtheil in Gunst zu sehen ihnen mehr am Herzen liegt als an der Wahrheit, behorcht würden. Diese ihre Tücke, Dinge zum Schein zu behanpten, von denen sie doch gestehen mußten, daß sie sie nicht einsahen, und eine überszeugung zu heucheln, die sie in der That nicht hatten, sticht gegen Hiobs

<sup>\*)</sup> Siob XXIII, 13.

gerade Freimüthigkeit, die sich so weit von salscher Schmeichelei entfernt, daß sie sast an Bermessenheit gränzt, sehr zum Bortheil des letztern ab. "Wollt ihr," sagt er\*), "Gott vertheidigen mit Unrecht? Wollt ihr seine Person ansehen? Wollt ihr Sott vertreten? Er wird euch strafen, wenn ihr Personen anseht heimlich! — Es kommt kein Senchser vor Ihn."

Das lettere bestätigt der Ausgang der Beschichte wirklich. Denn Gott würdigt Siob, ihm die Beisheit feiner Schöpfung vornehmlich von Seiten ihrer Unerforschlichkeit vor Angen gu ftellen. Er läßt ihn Blide auf die ichone Scite ber Schopfung thun, wo dem Menichen begreifliche 3mede die Beisheit und gutige Borforge des Belturhebers in ein un. 10 zweidentiges Licht ftellen; dagegen aber auch auf die abschreckende, indem er ihm Producte feiner Macht und darunter auch ichadliche, furchtbare Dinge hernennt, deren jedes für fich und feine Species zwar zweckmäßig ein= gerichtet, in Ansehung anderer aber und felbit der Menichen zerftorend, zwedwidrig und mit einem allgemeinen durch Bute und Beisheit ange= 15 ordneten Plane nicht zusammenftimmend zu fein scheint; wobei er aber doch die den weisen Belturheber verfündigende Anordnung und Erhaltung des Bangen beweiset, obzwar zugleich seine fur uns unerforschliche Bege felbst schon in der physischen Ordnung der Dinge, wie vielmehr denn in der Berfunpfung derfelben mit der moralischen (die unfrer Bernunft noch 20 undurchdringlicher ift) verborgen fein muffen. - Der Schluß ift diefer: daß, indem Siob gesteht, nicht etwa frevelhaft, denn er ift fich seiner Redlichfeit bewußt, fondern nur unweislich über Dinge abgesprochen gu haben, die ihm zu hoch find, und die er nicht verfteht, Gott das Berdam= mungenrtheil mider feine Freunde fallt, weil fie nicht fo gut (ber Be= 25 wiffenhaftigfeit nach) von Gott geredet hatten als fein Anecht Siob. Betrachtet man nun die Theorie, die jede von beiden Seiten behauptete: fo mochte die seiner Freunde eher den Anschein mehrerer speculativen Bernunft und frommer Demuth bei fich führen; und Siob wurde mahrscheinlicher Beise vor einem jeden Gerichte dogmatischer Theologen, vor 200 einer Synode, einer Inquifition, einer ehrwürdigen Claffis, oder einem jeden Oberconsistorium unserer Zeit (ein einziges ausgenommen), ein schlimmes Schickfal erfahren haben. Alfo nur die Aufrichtigkeit des Herzens, nicht der Borgug der Ginficht, die Redlichkeit, feine Zweifel unverhohlen zu gestehen, und der Abscheu, Überzeugung zu hencheln, wo man sie doch 25

<sup>\*)</sup> Siob XIII, 7 bis 11; 16.

nicht fühlt, vornehmlich nicht vor Gott (mo diese Lift ohnedas ungereimt ift): diese Cigenichaften find es, welche ben Vorzug des redlichen Mannes in der Berson Siobs por dem religiojen Schmeichler im gottlichen Richterausspruch entichieden haben.

Der Glauben aber, der ihm durch eine fo befremdliche Auflösung feiner Zweifel, nämlich bloß die Überführung von feiner Unmiffenheit, entsprang, fonnte auch nur in die Seele eines Mannes fommen, der mitten unter feinen lebhaftesten Zweifeln fagen konnte (XXVII, 5, 6): "Bis daß mein Ende tommt, will ich nicht weichen von meiner Frommigfeit" u. f. m. 10 Denn mit diefer Befinnung bewies er, daß er nicht feine Moralität auf ben Glauben, fondern den Glauben auf die Moralitat grundete: in welchem Falle diefer, fo schwach er auch fein mag, doch allein lauter und achter Art, b. i. von berjenigen Art ift, welche eine Religion nicht ber Bunftbewerbung, fondern des guten Lebensmandels grundet.

## Schlußanmerfung.

15

Die Theodicee hat es, wie hier gezeigt worden, nicht sowohl mit einer Aufgabe zum Bortheil der Wiffenschaft, als vielmehr mit einer Glaubens= fache ju thun. Mus der authentischen faben wir: daß es in folden Dingen nicht fo viel aufs Bernunfteln antomme, als auf Aufrichtigfeit in Be-20 merfung des Unvermogens unferer Bernunft und auf die Redlichfeit, feine Bedanken nicht in der Ausfage zu verfälfchen, geschehe dies auch in noch fo frommer Abficht, als es immer wolle. - Diefes veranlaßt noch folgende furze Betrachtung über einen reichhaltigen Stoff, nämlich über die Aufrichtigfeit als bas Saupterfordernig in Glaubensfachen im Biderftreite 25 mit bem Sange gur Falichheit und Unlauterkeit, als dem Sauptgebrechen in der menschlichen Ratur.

Daß das, mas Jemand fich felbft oder einem Undern fagt, mahr fei: bafur fann er nicht jederzeit fteben (benn er fann irren); dafur aber fann und muß er fteben, daß fein Befenntnig oder Geftandnig 30 mahrhaft fei: benn beffen ift er fid unmittelbar bewußt. Er vergleicht namlich im erftern Falle seine Ausjage mit dem Object im logischen Urtheile (durch den Berftand); im zweiten Fall aber, da er fein Furmahr= halten befennt, mit dem Subject (por dem Gemiffen). Thut er das Befenntniß in Unsehung des erftern, ohne fich des lettern bewußt zu fein: 35 fo lügt er, weil er etwas anders vorgiebt, als wessen er sich bewußt ist. -Die Bemerfung, daß es folde Unlauterfeit im menfclichen Bergen gebe, ift nicht neu (denn Siob hat fie ichon gemacht); aber faft sollte man glauben, daß die Aufmerkfamkeit auf dieselbe fur Sitten- und Religionslehrer nen fei: fo wenig findet man, daß fie ungeachtet ber Schwierigkeit, welche eine Länterung ber Gesinnungen ber Meuschen, selbst wenn fie pflichtmäßig handeln wollen, bei fich führt, von jener Bemerkung genugfamen Gebrauch 5 gemacht hatten. - Man tann diese Bahrhaftigfeit die formale Bewissen haftigfeit nennen; die materiale besteht in der Behutsamkeit, nichts auf die Gefahr, daß es unrecht fei, zu magen: da hingegen jene in dem Bewußtsein befteht, diefe Behutsamteit im gegebnen Falle angweandt zu haben. - Moraliften reden von einem irrenden Gemiffen. Aber ein 10 irrendes Gemiffen ift ein Unding; und gabe es ein folches, fo konnte man niemals sicher fein recht gehandelt zu haben, weil felbst der Richter in der letten Inftang noch irren fonnte. Ich fann zwar in dem Urtheile irren, in welchem ich alaube Recht zu haben: benn bas gehört bem Berftande zu, der allein (wahr oder falich) objectiv urtheilt; aber in dem Bewußtsein: 15 ob ich in der That glaube Recht zu haben (ober es bloß vorgebe), fann ich schlechterdings nicht irren, weil dieses Urtheil oder vielmehr Diefer Cat blok fagt: daß ich den Gegenstand fo beurtheile.

In der Sorgfalt sich dieses Glaubens (ober Nichtglaubens) bewußt zu werden und kein Fürwahrhalten vorzugeben, dessen man sich nicht be- 20 wußt ist, besteht nun eben die formale Gewissenhaftigkeit, welche der Grund der Wahrhaftigkeit ist. Derjenige also, welcher sich selbst (und, welches in den Neligionsbekenntnissen einerlei ist, vor Gott) sagt: er glaube, ohne vielleicht auch nur einen Blick in sich selbst gethan zu haben, ob er sich in der That dieses Fürwahrhaltens oder auch eines solchen Grades 25 besselben bewußt sei\*), der lügt nicht bloß die ungereimteste Lüge (vor

<sup>\*)</sup> Das Erpressungsmittel der Wahrhaftigseit in änßern Aussagen, der Eid tortura spiritualis), wird vor einem menschlichen Gerichtsbose nicht bloß für erlandt, sondern auch für mentbehrlich gehalten: ein tranriger Beweis von der geringen Achtung der Menschen für die Wahrheit selbst im Tenwel der össentlichen westerchtigseit, wo die bloße Idee von ihr schon für sich die größte Achtung einslößen sollte! Alber die Menschen lügen auch Überzengung, die sie wenigstens nicht von der Art oder in dem Grade haben, als sie vorgeben, selbst in ihrem innern Bekenntmisse; und da diese larredichseit (weil sie nach und nach in wirkliche Überredung ansichlägt) auch ängere schädliche Folgen haben kann, so kann sense Er-25 pressungsmittel der Wahrhaftigseit, der Eid (aber freilich nur ein innerer, d. i. der Berinch, ob das Kürwahrhaften auch die Arobe einer innern eidlichen Abhörung

einem Bergensfündiger), sondern auch die frevelhafteste, weil fie den Grund jedes tugendhaften Borfates, die Aufrichtigfeit, untergrabt. Bie bald folche blinde und außere Befenntniffe (welche fehr leicht mit einem eben fo unmahren innern vereinbart werden), wenn fie Ermerbmittel ab-5 geben, allmählich eine gewisse Falfcheit in die Denkungsart felbst des gemeinen Befens bringen fonnen, ift leicht abzusehen. - Bahrend indek Diefe öffentliche Lauterung ber Denkungsart mahricheinlicher Beije auf entfernte Zeiten ausgesetzt bleibt, bis fie vielleicht einmal unter bem Schute der Denkfreiheit ein allgemeines Erziehungs- und Lehrprincip 10 werden wird, mogen hier noch einige Beilen auf die Betrachtung jener Unart, welche in ber menschlichen Natur tief gewurzelt zu sein scheint, verwandt werden.

Es liegt etwas Rührendes und Scelenerhebendes in ber Aufstellung eines aufrichtigen, von aller Galichheit und positiven Verstellung ent-15 fernten Charafters; da doch die Chrlichkeit, eine bloke Einfalt und Gerad-

bes Befenntniffes aushalte), dazu gleichfalls fehr wohl gebraucht werben, bie Bermeffenheit dreifter, gulett auch wohl außerlich gewaltsamer Behauptungen, wo nicht abanhalten, boch wenigstens ftutig zu machen. - Bon einem menfchlichen Gerichtshofe wird bem Bewiffen des Schworenden nichts weiter zugemuthet, als die Un-20 beischigmachung: bag, wenn es einen fünftigen Beltrichter (mithin Gott und ein fünftiges leben) giebt, er ibm fur die Bahrheit feines außern Befenntniffes verantwortlich fein wolle; bag es einen folden Beltrichter gebe, bavon hat er nicht nothig ibm ein Befenutnig abguforbern, weil, wenn bie erftere Betheurung Die Lüge nicht abhalten faun, bas zweite faliche Befenutnig eben fo wenig Be-25 benfen erregen wurde. Rach diefer innern Gidesdelation wurde man fich alfo felbit fragen: Getraueft bu bir wohl, bei allem, was bir theuer und beilig ift, bich für die Bahrheit jenes wichtigen oder eines andern bafür gehaltenen Glaubensfages zu verburgen? Bei einer folden Bumuthung wird bas Bemiffen aufgeichreckt burch bie Befahr, ber man fich aussett, mehr vorzugeben, als man mit Bewigheit 30 behaupten fann, wo das Dafürhalten einen Gegenstand betrifft, der auf dem Bege bes Wiffens (theoretischer Ginficht) gar nicht erreichbar ift, deffen Unnehmung aber baburch, daß fie allein den Bufammenhang ber hochsten praktifchen Bernunft. principien mit benen ber theoretischen Naturerkenntnig in einem Suftem möglich (und alfo die Bernunft mit fich felbst zusammenftimmend) macht, über alles em-35 pfehlbar, aber immer doch frei ift. — Roch mehr aber muffen Claubensbekenntniffe, beren Quelle hiftorifch ift, biefer Fenerprobe ber Bahrhaftigkeit unterworfen werden, wenn fie Andern gar als Borichriften auferlegt werden: weil hier die Unlauterkeit und geheuchelte Überzeugung auf Mehrere verbreitet wird, und die Schuld davon bem, der fich fur Underer Gemiffen gleichfam verburgt (benn die Menichen find 40 mit ihrem Gewiffen gerne paffiv), zur Laft fällt.

heit der Denkungsart (vornehmlich wenn man ihr die Offenherzigkeit erlaßt), das Kleinste ift, mas man zu einem auten Charafter nur immer fordern fann, und baber nicht abzuseben ift, worauf fich benn jene Bewunderung grunde, die wir einem folden Wegenftande widmen: es mußte denn fein, daß die Aufrichtigkeit die Eigenschaft mare, von der die mensch= 5 lidje Ratur gerade am weitesten entfernt ift. Gine traurige Bemerkung! Indem eben durch jene alle übrige Gigenschaften, fofern fie auf Grundfagen beruhen, allein einen innern mahren Werth haben fonnen. Gin contemplativer Mifanthrop (der feinem Menfchen Bofes municht, wohl aber geneigt ift von ihnen alles Bofe zu glauben) fann nur zweifelhaft 10 fein, ob er die Menfchen haffens = ober ob er fie eher verachtungs= murdig finden folle. Die Gigenschaften, um berentwillen er fie fur bie erfte Begegnung qualificirt zu fein urtheilen murde, find die, durch welche fie porfattich ichaben. Diejenige Eigenschaft aber, welche fie ihm eher der lettern Abwurdigung auszusehen icheint, konnte feine andere 15 fein, als ein Sang, der an fich bofe ift, ob er gleich Niemanden ichadet: ein Sang zu bemienigen, mas zu feiner Abficht als Mittel ge= braucht werden foll, mas also objectiv zu nichts aut ift. Das erftere Bofe mare mohl fein anderes, als das der Reindseligkeit (gelinder gesagt, Lieblofigfeit); bas zweite fann fein anderes fein als Lugenhaftigfeit 20 (Kalfcheit, felbst ohne alle Absicht au schaben). Die erfte Reigung hat eine Absicht, beren Gebrauch doch in gewissen andern Beziehungen erlaubt und gut fein kann, g. B. die Teindseligkeit gegen unbefferliche Friebenöftorer. Der zweite Sang aber ift ber jum Gebrauch eines Mittels (der Lüge), das zu nichts gut ift, zu welcher Absicht es anch sei, weil es 25 an fich felbst boje und verwerflich ift. In der Beschaffenheit des Menschen von der erften Art ift Bosheit, womit fich body noch Tuchtigkeit gu guten Zwecken in gemiffen außern Berhaltniffen verbinden lagt, und fie fündigt nur in den Mitteln, die doch auch nicht in aller Absicht verwerf= lich find. Das Boje von der lettern Art ift Richts murdigkeit, wodurch 30 bem Menichen aller Charafter abgesprochen wird. -- Sch halte mich bier hauptfächlich an der tief im Berborgnen liegenden Unlauterkeit, da der Menich fogar die innern Ausfagen vor feinem eignen Bewiffen zu verfalichen weiß. Um defto weniger barf die außere Betrugeneigung befrem= ben; es mußte denn diefes fein, daß, obzwar ein jeder von der Falschheit 35 der Munge belehrt ift, mit der er Beifehr treibt, fie fich dennoch immer jo gut im Umlaufe erhalten fann.

In Berrn de Luc Briefen über die Gebirge, die Beschichte der Erde und Menschen erinnere ich mid folgendes Resultat feiner zum Theil authropologischen Reife gelesen zu haben. Der menschenfreundliche Berfaffer war mit der Boraussetzung der ursprünglichen Gutartigfeit unserer Sat= s tung ausgegangen und suchte die Bestätigung berfelben da, wo städtische Uppiafeit nicht folden Ginfluß haben fann, Gemuther zu verderben: in Bebirgen, von den ichmeizerischen an bis zum Sarge; und nachdem fein Glauben an uneigennutgig hülfleiftende Reigung burch eine Erfahrung in ben erftern etwas mantend geworden, fo bringt er doch am Ende biefe 10 Schluffolge heraus: daß ber Menich, mas das Bohlmollen betrifft, aut genng fei (fein Bunder! denn diefes beruht auf eingepflangter Reigung, wovon Gott der Urheber ift); wenn ihm nur nicht ein ichlimmer Sang gur feinen Betrügerei beimohnte (welches auch nicht zu verwundern ift; denn diese abzuhalten beruht auf dem Cha-15 rafter, welchen ber Menich felber in fich bilden muß)! - Ein Resultat ber Untersuchung, welches ein Jeber, auch ohne in Bebirge gereifet zu fein, unter feinen Mitburgern, ja noch naber, in feinem eignen Bufen, batte antreffen fonnen.



über ben Gemeinfpruch

Das mag in der Theorie richtig sein, tangt aber nicht für die Praxis.



Man nennt einen Inbegriff selbst von praktischen Regeln alsdann Theorie, wenn diese Regeln als Principien in einer gewissen Allgemeinsheit gedacht werden, und dabei von einer Menge Bedingungen abstrahirt wird, die doch auf ihre Ausübung nothwendig Einsluß haben. Umgekehrt beißt nicht jede Hantirung, sondern nur diesenige Bewirkung eines Zwecks Praxis, welche als Besolgung gewisser im Allgemeinen vorgestellten Principien des Versahrens gedacht wird.

Daß zwischen der Theorie und Brazis noch ein Mittelglied der Berfnüpfung und des Uberganges von der einen zur anderen erfordert werde, 10 die Theorie mag auch so vollständig sein, wie sie wolle, fallt in die Augen; benn zu dem Berftandesbegriffe, welcher die Regel enthalt, muß ein Actus ber Urtheilsfraft hinzufommen, wodurch der Praftifer unterscheidet, ob etwas der Fall der Regel fei oder nicht; und da für die Urtheilefraft nicht immer wiederum Regeln gegeben werden konnen, wonach fie fich in der 15 Subsumtion zu richten habe (weil bas ins Unendliche geben wurde), fo fann es Theoretifer geben, die in ihrem Leben nie praftifch werden fonnen, weil es ihnen an Urtheilsfraft fehlt: 3. B. Arzte oder Rechtsgelehrte, die ihre Schule gut gemacht haben, die aber, wenn fie ein Confilium zu geben haben, nicht miffen, wie fie fich benehmen follen. - Bo aber diese Natur-20 gabe auch angetroffen wird, da fann es doch noch einen Mangel an Bra= miffen geben; d. i. die Theorie kann unvollständig und die Ergänzung berfelben vielleicht nur durch noch anzustellende Berfuche und Erfahrungen geschehen, von benen ber aus feiner Schule fommende Argt, Landwirth oder Cameralift fich neue Regeln abstrahiren und feine Theorie vollständig 25 machen kann und foll. Da lag es dann nicht an der Theorie, wenn fie zur Praxis noch wenig taugte, sondern daran, daß nicht genug Theorie ba war, welche der Mann von der Erfahrung hatte lernen follen, und welche mahre Theorie ift, wenn er fie gleich nicht von fich zu geben und als Lehrer in allgemeinen Sagen instematisch vorzutragen im Stande ift, folglich auf 30 ben Namen eines theoretischen Arztes, Landwirths und bergl. keinen

Anspruch machen kann. — Es kann also Niemand sich für praktisch bewandert in einer Wissenschaft ausgeben und doch die Theorie verachten, ohne sich bloß zu geben, daß er in seinem Fache ein Ignorant sei: indem er glaubt, durch Heruntappen in Versuchen und Ersahrungen, ohne sich gewisse Principien (die eigentlich das ausmachen, was man Theorie nennt) s zu sammeln und ohne sich ein Ganzes (welches, wenn dabei methodisch versahren wird, System heißt) über sein Geschäft gedacht zu haben, weiter kommen zu können, als ihn die Theorie zu bringen vermag.

Indeß ift doch noch eher zu dulben, daß ein Unwiffender die Theorie bei seiner vermeintlichen Braxis für unnöthig und entbehrlich ausgebe, 10 als daß ein Rlugling fie und ihren Werth fur die Schule (um etwa nur ben Ropf gu üben) einraumt, dabei aber zugleich behauptet: bag es in ber Praxis gang andere laute; daß, wenn man aus ber Schule fich in die Belt begiebt, man inne werde, leeren Sbealen und philosophischen Traumen nach gegangen zu fein; mit Ginem Wort, daß, mas in der Theorie fich 15 gut horen lagt, fur die Braris von feiner Gultigfeit fei. (Man bruckt biefes oft auch fo aus: diefer ober jener Sat gilt zwar in thesi, aber nicht in hypothesi.) Run wurde man den empirischen Maschinisten, welcher über die allaemeine Dechanit, ober ben Artilleriften, welcher über die mathematische Lehre vom Bombenwurf fo absprechen wollte, daß die 20 Theorie davon zwar fein ausgedacht, in der Praxis aber gar nicht gultig fei, weil bei der Ausübung die Erfahrung gang andere Resultate gebe als die Theorie, nur belachen (benn wenn zu der erften noch die Theorie der Reibung, gur zweiten die bes Widerftandes der Luft, mithin überhaupt nur noch mehr Theorie hingu fame, fo murden fie mit der Erfahrung gar 25 wohl zusammen ftimmen). Allein es hat doch eine gang andere Bewandtniß mit einer Theorie, welche Gegenstände der Anschauung betrifft, als mit berjenigen, in welcher diefe nur durch Begriffe vorgestellt werben (mit Objecten ber Mathematif und Objecten der Philosophie): welche letteren vielleicht gang mohl und ohne Tadel (von Seiten der Bernunft) gedacht, so aber vielleicht gar nicht gegeben werden konnen, sondern wohl bloß leere Sbeen fein mogen, von benen in ber Praxis entweder gar fein, ober fogar ein ihr nachtheiliger Gebrauch gemacht werden murbe. Mithin konnte jener Bemeinfpruch doch mohl in folden Fallen feine gute Richtigkeit haben.

Allein in einer Theorie, welche auf dem Pflichtbegriff gegrundet 25 ift, fallt die Besorgniß wegen der leeren Stealität dieses Begriffs ganz weg. Denn es wurde nicht Pflicht fein, auf eine gewisse Wirkung unsers

Willens auszugehen, wenn diese nicht auch in der Ersahrung (sie mag nun als vollendet, oder der Bollendung sich immer annähernd gedacht werden) möglich wäre; und von dieser Art der Theorie ist in gegenwärtiger Abhandlung nur die Rede. Denn von ihr wird zum Standal der Philos sophie nicht selten vorgeschützt, daß, was in ihr richtig sein mag, doch für die Praxis ungültig sei: und zwar in einem vornehmen wegwersenden Ton voll Anmaßung, die Bernunst selbst in dem, worin sie ihre höchste Ehre setz, durch Ersahrung resormiren zu wollen; und in einem Weisheits, dünkel mit Maulwurssaugen, die auf die letztere gehestet sind, weiter und sicherer sehen zu können, als mit Augen, welche einem Wesen zu Theil geworden, das aufrecht zu stehen und den Himmel anzuschauen gemacht war.

Diese in unsern spruchreichen und thatleeren Zeiten sehr gemein gewordene Maxime richtet nun, wenn sie etwas Moralisches (Tugend- oder Rechtspsticht) betrifft, den größten Schaden an. Denn hier ist es um den skanon der Vernunft (im Kraftischen) zu thun, wo der Werth der Praxis gänzlich auf ihrer Angemessenheit zu der ihr untergelegten Theorie beruht, und Alles verloren ist, wenn die empirischen und daher zusälligen Bedingungen der Aussührung des Gesetzes zu Bedingungen des Gesetzes selbst gemacht und so eine Kraxis, welche auf einen nach bisheriger Erzaftrung wahrscheinlichen Ausgang berechnet ist, die für sich selbst bestehende Theorie zu meistern berechtigt wird.

Die Eintheilung dieser Abhandlung mache ich nach den drei versschiedenen Standpunkten, aus welchen der über Theorien und Systeme so keck absprechende Ehrenmann seinen Gegenstand zu beurtheilen pslegt; mithin in dreisacher Qualität: 1) als Privats, aber doch Geschäftsmann, 2) als Staatsmann, 3) als Beltmann (oder Weltbürger übershaupt). Diese drei Personen sind nun darin einig, dem Schulmann zu Leibe zu gehen, der für sie alle und zu ihrem Besten Iheorie bearbeitet: um, da sie es besser zu verstehen wähnen, ihn in seine Schule zu weisen 30 (illa so iactet in aula!), als einen Pedanten, der, für die Praxis verborben, ihrer erfahrenen Weisheit nur im Wege steht.

Wir werden also das Verhältniß der Theorie zur Praxis in drei Nummern: erstlich in der Moral überhaupt (in Absicht auf das Wohl jedes Meuschen), zweitens in der Politik (in Beziehung auf das Wohl zu Staaten), drittens in kosmopolitischer Betrachtung (in Absicht auf das Wohl der Menschengattung im Ganzen, und zwar so fern sie im Fortschreiten zu demselben in der Reihe der Zeugungen aller künktigen

Beiten begriffen ist) vorstellig machen. — Die Betitelung ber Rummern aber wird aus Gründen, die sich aus der Abhandlung selbst ergeben, durch bas Berhältniß der Theorie zur Praxis in der Moral, dem Staatsrecht und dem Bolterrecht ausgedrückt werden.

### T.

Bon bem Berhaltniß ber Theorie gur Pranis in ber Moral fiberhaupt. (Bur Beantwortung einiger Ginwurfe bes frn. Brof. Garve\*).

Che ich zu dem eigentlichen Streitpunkte über das, was im Gebrauche eines und desselben Begriffs bloß für die Theorie, oder für die Praxis gültig sein mag, komme: muß ich meine Theorie, so wie ich sie anderwärts 10 vorgestellt habe, mit der Borstellung zusammen halten, welche herr Garve davon giebt, um vorher zu sehen, ob wir uns einander auch verstehen.

A. Ich hatte die Moral vorläufig als zur Einleitung für eine Biffensichaft erklärt, die da lehrt, nicht wie wir glücklich, sondern der Glückleligsteit würdig werden sollen\*\*). Hiebei hatte ich nicht verabsäumt anzus 15 merken, daß dadurch dem Menschen nicht angesonnen werde, er solle, wenn es auf Pflichtbesolgung ankommt, seinem natürlichen Zwecke, der Glückseligkeit, entsagen; denn das kann er nicht, so wie kein endliches versnünstiges Wesen überhaupt; sondern er müsse, wenn das Gebot der Pflicht eintritt, gänzlich von dieser Rücksicht abstrahiren; er müsse durchaus 20 nicht zur Bedingung der Besolgung des ihm durch die Vernunft vors

<sup>\*)</sup> Berfuche über verschiedne Gegenstände aus der Moral und Literatur, von Sh. Garve. Erster Theil, S. 111 bis 116. Ich nenne die Bestreitung meiner Sähe Einwürfe diese würdigen Mannes gegen das, wordiber er sich mit mir (wie ich hosse) einzuwerstehen wünscht; nicht Angriffe, die 25 als absprechende Behauptungen zur Bertheibigung reizen sollten: wozu weder hier der Ort, noch bei mir die Keigung ist.

<sup>\*\*)</sup> Die Bürdigfeit glücklich ju sein ist diesenige auf dem selbst eigenen Billen des Subjects beruhende Qualität einer Person, in Gemätzeit mit welcher eine allgemeine (der Natur sowohl als dem freien Billen) gesetzgedende Bernunft 30 zu allen Zweden dieser Person zusammenstimmen würde. Sie ist also von der Geschicklichseit sich ein Glück zu erwerben gänzlich unterschieden. Denn selbst dieser und des Talents, welches ihm die Natur dazu verliehen hat, ist er nicht werth, wenn er einen Willen hat, der mit dem, welcher allein sich zu einer allgemeinen Gesetzgedung der Vernunft schickt, nicht zusammen stimmt und darin nicht mit ent- 35 halten sein sannt die in kann (d. i. welcher der Moralität widerstreitet).

geschriebenen Gesetzes machen; ja sogar, so viel ihm möglich ist, sich bewußt zu werden suchen, daß sich feine von jener hergeleitete Triebseder in die Psilichtbestimmung unbemerkt mit einmische: welches dadurch bewirkt wird, daß man die Psilicht lieber mit Ausopferungen verbunden vorstellt, welche ihre Beobachtung (die Tugend) kostet, als mit den Vortheilen, die sie uns einbringt: um das Psilichtgebot in seinem ganzen, unbedingten Gehorsam fordernden, sich selbst genugsamen und keines andern Ginsussische bedürftigen Ansehen sich vorstellig zu machen.

a. Diesen meinen Sat drückt Hr. Garve nun so aus: "ich hatte besto hauptet, daß die Beobachtung des moralischen Gesets ganz ohne Rückssicht auf Glückseits der einzige Endzweck für den Menschen sei, daß sie als der einzige Zweck des Schöpfers angesehen werden müsse". (Nach meiner Theorie ist weder die Moralität des Menschen für sich, noch die Glückseit für sich allein, sondern das höchste in der Welt mögliche som, welches in der Vereinigung und Zusammenstimmung beider besteht, der einzige Zweck des Schöpfers.)

B. Sch hatte ferner bemerkt, daß diefer Begriff von Pflicht keinen besondern Zweck zum Grunde zu legen nöthig hade, vielmehr einen andern Zweck für den Willen des Menschen herbei führe, nämlich: auf daß pöch sie in der Welt mögliche Gut (die im Weltganzen mit der reinsten Sittlichkeit auch verbundene allgemeine, jener gemäße Glückseligkeit) nach allem Vermögen hinzuwirken: welches, da es zwar von einer, aber nicht von beiden Seiten zusammengenommen, in unserer Gewalt ist, der Vernunft den Glanden an einen moralischen Weltherrscher und an ein künfzitiges Leben in praktischer Absicht abnöthigt. Nicht, als ob nur unter der Voraussehung bei r der allgemeine Pflichtbegriff allererst "Halt und Festigkeit," d. i. einen sicheren Grund und die erforderliche Stärke einer Triebseder, sondern damit er nur an jenem Zdeal der reinen Vernunst auch ein Object bekomme"). Denn an sich ist Pflicht nichts anders, als

<sup>\*)</sup> Das Bedürfnis, ein höchites auch durch unfere Mitwirfung mögliches Gut in der Welt als den Endzweck aller Dinge anzunehmen, ist nicht ein Bedürfnis aus Mangel an moralischen Triebfedern, sondern an äußeren Verhältnissen, in denen allein diesen Triebsedern gemäß ein Object als Zweck an sich selbst (als moralischer Endzweck) hervorgebracht werden kann. Denn ohne allen Zweck 35 kann kein Wille sein; obgleich man, wenn es bloß auf gesetliche Nöthigung der handlungen ankonnnt, von ihm abstrachten nuß und das Gesetz allein den Bestimmungsgrund desselben ausmacht. Aber nicht jeder Zweck ist moralisch (3. B.

Einschrankung des Willens auf die Bedingung einer allgemeinen, durch eine angenommene Marime möglichen Gesetzebung, der Gegenstand desesselben oder der Zweck mag sein, welcher er wolle (mithin auch die Glücksseligkeit); von welchem aber und auch von jedem Zweck, den man haben mag, hiebei ganz abstrahirt wird. Bei der Frage vom Princip der 5 Moral kann also die Lehre vom höchsten Gut, als letzen Zweck eines durch sie bestimmten und ihren Gesetzen angemessenn Willens, (als episiobisch) ganz übergangen und beiseite gesetzt werden; wie sich auch in der Folge zeigt, daß, wo es auf den eigentlichen Streitpunkt ankommt, darauf gar nicht, sondern bloß auf die allgemeine Moral Rücksicht genommen wird. 10

b. Hr. Garve bringt diese Satze unter folgende Ausdrücke: "daß der Tugendhafte jenen Gesichtspunkt (der eigenen Glückseligkeit) nie aus den Augen verlieren könne, noch dürse, — weil er sonst den Übergang in die nusichtbare Welt, den zur Überzengung vom Dasein Gottes und von der Unsterblichkeit, ganzlich verlöre; die doch nach dieser Theorie durchaus 15

nicht ber ber eigenen Glücffeligfeit), fonbern biefer muß uneigennutig fein; und bas Bedurfniß eines durch reine Bernunft aufgegebenen, bas Bange aller Zweite unter einem Brincip befaffenden Endzweits (eine Belt als bas hochfte auch burch unfere Mitwirfung mögliche Gut) ift ein Bedürfnig bes fich noch über die Beobachtung ber formalen Gefette zu hervorbringung eines Objects (bas hochfte But) 20 erweiternden uneigennütigen Billens. - Diefes ift eine Billensbeftimmung von befonderer Urt, nämlich durch die Idee bes Gangen aller Zwede, mo gum Brunde gelegt wird: daß, wenn wir ju Dingen in ber Belt in gemiffen moralifchen Berhaltniffen fteben, wir allerwarte bem moralifchen Befet gehorchen muffen; und über das noch die Pflicht hinzukommt, nach allem Bermogen es 25 gu bewirken, bag ein folches Berhaltnig (eine Belt, ben fittlichen hochften Bweden angemeffen) eriftire. Siebei benft fich ber Menfch nach ber Unalogie mit ber Gottheit, welche, obzwar fubjectiv feines außeren Dinges bedürftig, gleichwohl nicht gebacht werden fann, daß fie fich in fich felbft verfchloffe, fondern bas hochfte But außer fich hervorzubringen felbst burch bas Bewußtfein ihrer Allgenugsamfeit 30 bestimmt fei: welche nothwendigfeit (bie beim Menschen Bflicht ift) am bochften Bejen von und nicht anders als moralisches Bedurfnig vorgestellt werben fann. Beim Menichen ift baber bie Triebfeber, welche in ber Ibee bes hochften burch feine Mitwirfung in der Belt möglichen Guts liegt, auch nicht die eigene babei beabiichtigte Glüdfeligfeit, fondern nur biefe 3bee als 3med an fich felbit, mithin 35 ihre Berfolgung ale Bilicht. Denn fie enthalt nicht Ausficht in Gludfeligfeit ichlechthin, foudern nur einer Proportion zwifchen ihr und ber Burbigfeit bes Subjecte, welches es auch fei. Gine Willensbestimmung aber, die fich felbft und ihre Abficht, zu einem folchen Gangen zu gehören, auf diefe Bedingung einschränft, ift nicht eigennntig.

nothwendig ift, dem moralischen System Halt und Festigkeit zu geben"; und beschließt damit, die Summe der mir zugeschriebenen Behauptung kurz und gut so zusammen zu sassen: "Der Tugendhaste strebt jenen Principien zu Folge unaushörlich darnach, der Glückseit würdig, aber, in so fern er wahrhaftig tugendhaft ist, nie darnach, glücklich zu sein." (Das Wort in so fern macht hier eine Zweideutigkeit, die vorher ausgeglichen werden muß. Es kann so viel bedeuten als: in dem Actus, da er sich als Tugendhaster seiner Pslicht unterwirst; und da stimmt dieser Sah mit meiner Theorie vollkommen zusammen. Oder: wenn er überhaupt nur tugendhaft ist und also selbst da, wo es nicht auf Pslicht ankommt und ihr nicht widerstritten wird, solle der Tugendhaste auf Glückseitsbeit doch gar keine Rücksicht nehmen; und da widerspricht das meinen Behauptungen gänzlich.)

Diese Einwürfe sind also nichts als Migverständnisse (benn für Miß15 deutungen mag ich sie nicht halten), deren Möglichkeit befremden müßte,
wenn nicht der menschliche hang seinem einmal gewohnten Gedankengange
auch in der Beurtheilung fremder Gedanken zu folgen und so jenen in
diese hinein zu tragen ein solches Phänomen hinreichend erklärke.

Auf diese polemische Behandlung des obigen moralischen Princips 20 folgt nun eine dogmatische Behauptung des Gegentheils. Sr. G. schließt nämlich analytisch fo: "In der Ordnung der Begriffe muß das Bahrnehmen und Unterscheiden der Buftande, wodurch einem vor dem andern ber Borgug gegeben wird, vor der Bahl eines unter denselben und alfo por der Borausbestimmung eines gemiffen Zwecks vorher geben. 25 Buftand aber, den ein mit dem Bewußtsein seiner felbst und feines Buftandes begabtes Befen bann, wenn diefer Buftand gegenwartig ift und von ihm mahrgenommen wird, anderen Arten gu fein vorgieht, ift ein guter Buftand; und eine Reihe folder guten Buftande ift ber allgemeinfte Begriff, ben bas Wort Glüdfeligfeit ausdrudt." - Ferner: "Gin 30 Befet fest Motive, Motive aber feten einen vorher mahrgenommenen Unterschied eines ichlechteren Buftandes von einem befferen voraus. Diefer wahrgenommene Unterschied ift das Element des Begriffs der Glückselig= feit u. f. w." Ferner: "Aus ber Gludfeligfeit im allgemeinften Sinne bes Borts entspringen die Motive zu jedem Beftreben; alfo auch 35 dur Befolgung des moralischen Gesetes. Ich muß erst überhaupt wissen, daß etwas gut ift, ehe ich fragen fann, ob die Erfullung der moralischen Bflichten unter die Rubrit des Guten gehore; ber Mensch muß eine

Triebfeder haben, die ihn in Bewegung sett, ehe man ihm ein Ziel vorstecken kann'), wohin diese Bewegung gerichtet werden soll."

Diefes Argument ift nichts weiter, als ein Spiel mit der Zweideutigfeit des Borts bas Onte: da diefes entweder, als an fich und unbedingt aut, im Gegenfat mit dem an fich Bofen; oder, als immer nur bedingter= 5 meise gut, mit bem ichlechteren ober befferen Guten verglichen wirb, ba ber Buftand der Bahl des letteren nur ein comparativ-befferer Buftand, an fich felbst aber doch bofe fein fann. - Die Maxime einer unbedingten, auf gar feine jum Grunde gelegte Zwecke Rudficht nehmenden Beobachtung eines fategorifch gebietenden Gefetes ber freien Billfur (b. i. ber 10 Pflicht) ift von der Marime, dem als Motiv zu einer gewiffen Sandlungs= weise uns von der Natur felbft untergelegten 3med (der im Allgemeinen Bludfeligkeit heißt) nachzugeben, wesentlich, b. i. der Art nach, unterichieden. Denn die erfte ift an fich felbit aut, die zweite feineswegs; fie fann im Sall der Collifion mit der Pflicht fehr bofe fein. Singegen wenn 15 ein gemiffer 3med jum Grunde gelegt wird, mithin fein Gefet unbedingt (sondern nur unter der Bedingung dieses 3meds) gebietet, so konnen zwei entgegengesette Sandlungen beide bedingterweise gut sein, nur eine beffer als die andere (welche lettere daher comparativ-boje heißen wurde); denn fie find nicht ber Urt, fondern bloß dem Grade nach von einander 20 unterschieden. Und fo ift es mit allen Sandlungen beschaffen, beren Motiv nicht das unbedingte Bernunftgesets (Pflicht), sondern ein von uns willfürlich jum Grunde gelegter Zweck ift: beun biefer gehort zur Summe aller Zwede, beren Erreichung Gludfeligkeit genannt wird; und eine handlung tann mehr, die andere weniger zu meiner Blückseligkeit bei= 25 tragen, mithin beffer ober ichlechter fein als die andere. - Das Borgiehen aber eines Buftandes ber Willensbestimmung vor dem andern ift bloß ein Actus der Freiheit (res merae facultatis, wie die Juriften fagen), bei welchem, ob diefe (Willensbestimmung) an fich gut oder bofe ift, gar nicht in Betrachtung gezogen wird, mithin in Anfehung beider gleichgeltend. 30

<sup>\*)</sup> Das ist ja gerade basjenige, woraus ich dringe. Die Triebseber, welche der Mensch vorher haben kann, ehe ihm ein Ziel (Zweck) vorgesteckt wird, kann doch offendar nichts andres sein, als das Geseh selbst durch die Achtung, die es (unbestimmt, welche Zwecke man haben und durch dessen Besolgung erreichen mag) einslößt. Denn das Geseh in Ansehung des Formalen der Willfür ist ja das 35 einzige, was übrig bleibt, wann ich die Materie der Willfür (das Ziel, wie sie Fr. G. nennt) aus dem Spiel gelassen habe.

Gin Buftand, in Berfnupfung mit einem gemiffen gegebenen Rwede zu fein, den ich jedem anderen von berfelben Art vorziehe, ift ein comparativ befferer Buftand, nämlich im Felde der Glüdfeligfeit (die nie anders als bloß bedingter Beife, fofern man ihrer wurdig ift, von 5 der Bernunft als gut anerkannt wird). Derjenige Buftand aber, ba ich im Falle ber Collision gewiffer meiner Zwecke mit dem moralischen Befete ber Pflicht diefe vorzugiehen mir bewußt bin, ift nicht bloß ein befferer, sondern der allein an fich gute Zustand: ein Gutes aus einem gang andern Felde, wo auf Zwecke, die fich mir anbieten mogen, (mithin 10 auf ihre Summe, die Bludfeligkeit) gar nicht Rudficht genommen wird, und wo nicht die Materie der Billfur (ein ihr jum Grunde gelegtes Object), sondern die bloße Form der allgemeinen Gesetymäßigkeit ihrer Maxime den Bestimmungsgrund derfelben ausmacht. - Alfo fann feineswegs gesagt werben, daß jeder Buftand, den ich jeder andern Urt zu fein 15 vorziehe, von mir gur Gludfeligfeit gerechnet werde. Denn querft muß ich ficher fein, daß ich meiner Bflicht nicht zuwider handle; nachher allererft ift es mir erlaubt, mich nach Gludfeligkeit umzusehen, wie viel ich beren mit jenem meinem moralisch= (nicht physisch=) guten Buftande ver= einigen fann\*).

Mullerdings muß der Wille Motive haben; aber diese sind nicht gewisse vorgesetzte, aufs physische Gefühl bezogene Objecte als Zwecke, sondern nichts als das unbedingte Gesetztelbst, für welches die Empfänglichkeit des Willens, sich unter ihm als unbedingter Nöthigung zu befinden, das moralische Gesühl heißt; welches also nicht Ursache, 25 sondern Wirkung der Willensbestimmung ist, von welchem wir nicht die mindeste Wahrnehmung in uns haben würden, wenn jene Nöthigung in

<sup>\*)</sup> Glüdfeligfeit enthält alles (und auch nichts mehr als), was uns die Natur verschaffen; Tugend aber das, was Niemand als der Menich jelbst sich geben ober nehmen sam. Wolke man dagegen sagen: daß durch die Abweichung von der so lehteren der Menich sich doch wenigtens Vorwürse und reinen moralischen Selbstadel, mithin lluzufriedenheit zuziehen, folglich sich nuglücklich machen könne, so mag das allenfalls eingeräumt werden. Aber dieser reinen moralischen Unzufriedenheit (nicht aus den für ihn nachtheiligen Folgen der Handlung, sondern aus ihrer Geschwidrigkeit selbst) ist nur der Tugendhafte, oder der auf dem Wege ist es zu werden, sähig. Volglich sit sie nicht die Ursache, sondern nur die Wirfung davon, daß er tugendhaft ist; und der Bewegungsgrund tugendhaft zu sein konnte nicht von diesem Unglück (wenn man den Schwerz aus einer Unthat so nennen will) hergenommen sein.

uns nicht vorherginge. Daher das alte Lied: daß dieses Gefühl, mithin eine Lust, die wir uns zum Zweck machen, die erste Ursache der Willensbestimmung, folglich die Glückseligkeit (wozu jene als Element gehöre) doch den Grund aller objectiven Nothwendigkeit zu handeln, folglich aller Verpflichtung ausmache, unter die vernünstelnden Tändeleien gehört. sann man nämlich dei Auführung einer Ursache zu einer gewissen Wirkung nicht aufhören zu fragen, so macht man endlich die Wirkung zur Ursache von sich selbst.

Setzt fomme ich auf den Bunkt, der uns hier eigentlich beschäftigt: nämtich das vermeintlich in der Philosophie sich widerstreitende Interesse wer Theorie und der Praxis durch Beispiele zu belegen und zu prüsen. Den besten Belag hiezu giebt Hr. G. in seiner genannten Abhandlung. Zuerst sagt er (indem er von dem Unterschiede, den ich zwischen einer Lehre sinde, wie wir glücklich, und derzenigen, wie wir der Glückselisteit würdig werden sollen, spricht): "Ich für mein Theil gestehe, daß ich is diese Theilung der Boeen in meinem Kopfe sehr wohl begreise, daß ich aber diese Iheilung der Bünsche und Bestrebungen in meinem Herzen nicht sinde; daß es mir sogar unbegreislich ist, wie irgend ein Mensch sich bewonst werden kann, sein Verlangen nach Glückselisfeit selbst rein absgesondert und also die Pflicht ganz uneigennühig ausgeübt zu haben."

Sch antworte zuvörderft auf das lettere. Nämlich ich räume gern ein, daß fein Menich fich mit Gewißheit bewußt werden konne, feine Pflicht gang uneigennutig ausgenbt gu haben: benn bas gehort gur inneren Erfahrung, und es murbe zu diefem Bewußtfein feines Seelenzuftandes eine durchgängig flare Borftellung aller fich bem Pflichtbegriffe durch 25 Ginbildungsfraft, Gewohnheit und Reigung beigesellenden Rebenvorftellungen und Rudfichten gehören, die in feinem Falle gefordert werden fann; and überhanpt fann bas Richtfein von Etwas (mithin auch nicht von einem ingeheim gedachten Bortheil) fein Wegenftand ber Erfahrung fein. Daß aber ber Menfch feine Pflicht gang uneigennütig ausuben 30 folle und fein Berlangen nach Gludfeligfeit völlig vom Bflichtbegriffe abjondern muffe, um ihn gang rein zu haben: beffen ift er fich mit ber größten Klarheit bewußt; oder, glaubte er nicht es zu sein, so fann von ihm geforbert werden, daß er es fei, fo weit es in feinem Bermögen ift: weil eben in dieser Reinigkeit der mahre Berth der Moralität anzutreffen 35 ift, und er muß es alfo auch fonnen Bielleicht mag nie ein Menfch feine erfannte und von ihm auch verehrte Pflicht gang uneigennütig (ohne Beimijchung anderer Triebsedern) ansgenbt haben; vielleicht wird anch nie einer bei der größten Bestrebung so weit gelangen. Aber so viel er bei der sorgsältigsten Selbstprüfung in sich wahrnehmen kann, nicht allein keiner solchen mitwirkenden Motive, sondern vielmehr der Selbstverläugsnung in Ansehung vieler der Idee der Psicht entgegenstehenden, mithin der Warime zu jener Reinigkeit hinzustreben sich bewußt zu werden: das vermag er; und das ist auch für seine Psschebeddtung genng. Hingeen die Begünstigung des Einslusses solcher Motive sich zur Marime zu machen, unter dem Vorwande, daß die menschliche Natur eine solche Reinigkeit nicht verstatte (welches er doch auch nicht mit Gewißheit behaupten kann): ist der Tod aller Moralität.

Was nun das kurz vorhergehende Bekenntniß des Frn. G. betrifft, jene Theilung (eigentlich Sonderung) nicht in seinem Herzen zu finden: so trage ich kein Bedenken, ihm in seiner Selbstbeschuldigung geradezu zu is widersprechen und sein Herz wider seinen Kopf in Schutz zu nehmen. Er, der rechtschaffene Mann, fand sie wirklich jederzeit in seinem Herzen (in seinen Willensbestimmungen); aber sie wollte sich nur nicht zum Behuf der Speculation und zur Begreifung dessen, was unbegreistich (unerklärlich) ist, nämlich der Möglichseit kategorischer Imperative (bergleichen die der Bklicht sind), in seinem Kopf mit den gewohnten Principien psychologischer Erklärungen (die insgesammt den Mechanism der Naturnothwendigkeit zum Grunde legen) zusammen reimen ).

Wenn aber Gr. G. Bulegt fagt: "Solche feine Unterschiede der Ibeen verdunkeln fich schon im Nachbenken über particulare Gegenstände; 25 aber fie verlieren sich ganglich, wenn es aufs handeln ankommt,

<sup>\*)</sup> Hr. P. Garve thut (in seinen Anmerkungen zu Cicero's Buch von den Pflichten S. 69. Ausg. von 1783) das merkwürdige und seines Scharssinus werthe Bekenntniß: "Die Freiheit werde nach seiner innigsten Überzeugung immer unsossische bleiben und nie erklärt werden". Ein Beweis von ihrer Wirklichkeit kann 10 schlechterdings nicht, weder in einer numittelbaren noch mittelbaren Ersährung, angetroffen werden; und ohne allen Beweis kann man sie doch auch nicht annehmen. Da num ein Beweis berselben nicht aus bloß theoretischen Gründen (denn diese würden in der Ersährung gesucht werden müssen), mithin aus bloß praktischen Vernunftsähen, aber auch nicht aus technisch-praktischen (denn die würden is wieder Ersährungsgründe erfordern), solglich nur aus moralisch-praktischen geführt werden kann: so muß man sich wundern, warum Hr. C. nicht zum Begriffe der Freiheit seine Zuslucht nahm, um wenigstens die Möglichkeit solcher Imperativen zu retten.

wenn sie auf Begierden und Absichten angewandt werden sollen. Je einsfacher, schneller und von klaren Vorstellungen entblößter der Schritt ist, durch den wir von der Betrachtung der Motive zum wirklichen Handeln übergehen: desto weniger ist es möglich, das bestimmte Gewicht, welches jedes Motiv hinzu gethan hat, den Schritt so und nicht anders zu leiten, sgenau und sicher zu erkennen" — so muß ich ihm laut und eifrig widers svrechen.

Der Begriff der Bflicht in seiner gangen Reinigkeit ift nicht allein ohne allen Bergleich einfacher, flarer, für jedermann gum prattifchen Gebrauch faglicher und natürlicher, als jedes von der Glüdseligkeit herae- 10 nommene, oder damit und mit der Rudficht auf fie vermengte Motiv (welches jederzeit viel Runft und Überlegung erfordert); fondern auch in dem Urtheile felbst der gemeinsten Menschenvernunft, wenn er nur an diefelbe, und amar mit Absonderung, ja fogar in Entgegensetzung mit diefen an den Willen der Menfchen gebracht wird, bei weitem fraftiger, ein= 15 dringender und Erfolg versprechender, als alle von dem letteren, eigen= nütigen Brincip entlehnte Bewegungsgrunde. - Es fei z. B. ber Fall: daß jemand ein anvertrautes fremdes But (depositum) in Banden habe, beffen Gigenthumer tobt ift, und daß die Erben beffelben davon nichts miffen, noch je etwas erfahren konnen. Man trage diefen Fall felbft einem 20 Rinde von etwa acht oder neun Jahren vor, und zugleich, daß der Inhaber biefes Depositums, (ohne fein Berichulden) gerade um biefe Beit in ganglichen Berfall feiner Glüdsumftande gerathen, eine traurige, burch Mangel niedergedruckte Familie von Frau und Rindern um fich febe, aus welcher Noth er fich augenblidlich ziehen murbe, wenn er jenes Pfand fich zueignete; 25 augleich fei er Menfchenfreund und mobilthatig, jene Erben aber reich, lieblos und dabei im höchften Grad üppig und verschwenderisch, fo daß es eben fo gut mare, als ob diefer Rufat zu ihrem Bermogen ins Meer geworfen wurde. Und nun frage man, ob es unter diefen Umftanden fur erlaubt gehalten werden fonne, dieses Depositum in eigenen Rugen zu 30 verwenden. Dhne 3meifel wird ber Befragte antworten: Rein! und ftatt aller Grunde nur bloß fagen konnen: es ift unrecht, b. i. es widerftreitet ber Pflicht. Nichts ift flarer als biefes; aber mahrlich nicht fo: bag er feine eigene Glückfeligkeit durch die Berausgabe befördere. wenn er von der Abficht auf die lettere die Beftimmung feiner Entschlie= 25 Bung erwartete, fo fonnte er g. B. fo benten: "Giebft bu das bei dir befindliche fremde But unaufgefordert den mahren Eigenthumern bin,

jo werden sie dich vermuthlich für deine Chrlichkeit belohnen; oder geschieht das nicht, so wirst du dir einen ausgebreiteten auten Ruf, der dir febr einträglich werden fann, erwerben. Aber alles diefes ift febr ungewiß. Singegen treten freilich auch manche Bedenklichkeiten ein: Wenn bu bas 5 Anvertraute unterschlagen wolltest, um dich auf einmal aus deinen bebrangten Umftanden zu ziehen, fo murdeft bu, wenn bu geschwinden Bebrauch davon machteft, Berdacht auf dich ziehen, wie und durch welche Bege du jo bald zu einer Verbefferung beiner Umftande gekommen mareft; wollteft du aber damit langfam zu Werke geben, fo murde die Roth mittler= weile so hoch fteigen, daß ihr gar nicht mehr abzuhelfen mare". - Der Bille alfo nach ber Marime ber Gludfeligkeit ichmankt zwijchen feinen Triebfedern, mas er beschließen folle; denn er fieht auf den Erfolg, und ber ift fehr ungewiß; es erfordert einen guten Ropf, um fich aus bem Bedränge von Grunden und Gegengrunden herauszuwideln und fich in 15 ber Busammenrechnung nicht zu betrügen. Dagegen wenn er fich fragt, mas hier Pflicht fei: so ist er über die sich felbst zu gebende Antwort gar nicht verlegen, sondern auf der Stelle gewiß, mas er zu thun habe. Sa, er fühlt fogar, wenn der Begriff von Pflicht bei ihm etwas gilt, einen Abscheu sich auch nur auf den Uberschlag von Bortheilen, die ihm aus ihrer 20 Übertretung ermachien könnten, einzulassen, gleich als ob er hier noch die Wahl habe.

Daß alfo diefe Unterschiede (bie, wie eben gezeigt worden, nicht fo fein find, als or. G. meint, fondern mit der grobften und leferlichften Schrift in ber Seele bes Menichen geschrieben find) fich, wie er fagt, 25 ganglich verlieren, wenn es aufs Sandeln anfommt: widerfpricht felbst der eigenen Erfahrung. 3mar nicht derjenigen, welche die Beichichte ber aus dem einen ober bem anderen Princip geschöpften Maximen barlegt: benn da beweifet fie leider, daß fie größtentheils aus dem letteren (bes Eigennuges) fliegen; fondern der Erfahrung, die nur innerlich fein 30 fann, daß feine Stee das menschliche Gemuth mehr erhebt und bis zur Begeisterung belebt, als eben die von einer die Pflicht über alles verehrenden, mit zahllofen Ubeln des Lebens und felbft den verführerischsten Unlockungen beffelben ringenden und bennoch (wie man mit Recht annimmt, daß der Menich es vermöge) fie befiegenden reinen moralifchen Befinnung. 35 Daß der Menich fich bewußt ift, er fonne diefes, weil er es foll: das eröffnet in ihm eine Tiefe gottlicher Anlagen, die ihm gleichsam einen beili= gen Schauer über die Große und Erhabenheit feiner mahren Beftimmung

fühlen läßt. Und wenn der Menich öfters barauf aufmertjam gemacht und gewöhnt wurde, die Tugend von allem Reichthum ihrer aus der Beobachtung der Pflicht zu machenden Beute von Bortheilen ganglich zu entladen und fie in ihrer gangen Reinigfeit fich vorzustellen; wenn es im Privat- und öffentlichen Unterricht Grundfat murde davon beständig s Gebrauch zu machen (eine Methode, Pflichten einzuschärfen, die fast jederzeit verfaumt worden ift): fo mußte es mit der Sittlichkeit der Menfchen bald beffer ftehen. Daß die Beschichtserfahrung bisher noch nicht ben guten Erfolg der Tugendlehren hat beweisen wollen, daran ift wohl eben die faliche Boraussehung fould: daß die von der Idee der Pflicht an fich 10 jelbst abgeleitete Triebfeder für den gemeinen Begriff viel zu fein sei, wogegen die gröbere, von gewissen in dieser, ja wohl auch in einer fünftigen Welt aus der Befolgung des Gefetes (ohne auf daffelbe als Triebfeder Ucht zu haben) zu erwartenden Vortheilen hergenommene fraftiger auf bas Gemuth wirken murbe; und bag man dem Trachten nach Glückseligkeit 15 vor dem, mas die Vernunft zur oberften Bedingung macht, nämlich ber Burdigfeit gludlich zu fein, den Borgug gu geben bisher gum Grundfat der Erziehung und des Rangelvortrages gemacht hat. Denn Borichriften. wie man fich glücklich machen, wenigstens feinen Nachtheil verhüten konne. find feine Bebote. Gie binden niemanden schlechterdings; und er mag, 20 nachdem er gewarnt worden, mablen, mas ihm gut dünft, wenn er fich ge= fallen läßt zu leiden, mas ihn trifft. Die ilbel, die ihm alsdann aus ber Berabfaumung des ihm gegebenen Raths entspringen durften, hat er nicht Urfache für Strafen anzusehen: benn diese treffen nur ben freien, aber gesehwidrigen Willen; Natur aber und Neigung tonnen der Freiheit nicht 25 Befete geben. Bang anders ift es mit ber Sbee ber Bflicht bewandt, deren Übertretung, auch ohne auf die ihm daraus erwachsenden Nachtheile Rudficht zu nehmen, unmittelbar auf das Gemuth wirft und ben Menichen in feinen eigenen Augen verwerflich und ftrafbar macht.

Hier ist nun ein klarer Beweis, daß alles, was in der Moral für 30 die Theorie richtig ist, auch für die Praxis gelten müsse. — In der Qualität eines Menschen, als eines durch seine eigene Bernunft gewissen Pstichten unterworsenen Wesens, ist also sedermann ein Geschäftsmann; und da er doch als Mensch der Schule der Beisheit nie entwächst, so kann er nicht etwa, als ein vermeintlich durch Ersahrung über das, was ein Mensch ist 35 und was man von ihm sordern kann, besser Belehrter, den Anhänger der Theorie mit stolzer Berachtung zur Schule zurückweisen. Denn alle diese

Erfahrung hilft ihm nichts, um sich der Vorschrift der Theorie zu entziehen, sondern allenfalls nur zu lernen, wie sie besser und allgemeiner ins Werf gerichtet werden könne, wenn man sie in seine Grundsätze aufgenommen hat; von welcher pragmatischen Geschicklichkeit aber hier nicht, sondern nur von letzteren die Rede ist.

### H.

# Bom Berhältniß der Theorie zur Praris im Staatsrecht. (Gegen Hobbes.,

Unter allen Berträgen, wodurch eine Menge von Menschen fich au 10 einer Gesellschaft verbindet (pactum sociale), ift der Vertrag der Errichtung einer burgerlichen Berfassung unter ihnen (pactum unionis civilis) von so eigenthumlicher Art, daß, ob er zwar in Ansehnng der Ansführung Bieles mit jedem anderen (der eben sowohl auf irgend einen beliebigen gemeinschaftlich zu befördernden Zwed gerichtet ift) gemein hat. 15 er fich boch im Princip feiner Stiftung (constitutionis civilis) von allen anderen wesentlich unterscheidet. Berbindung Bieler zu irgend einem (gemeinfamen) Zwede (den alle haben) ift in allen Gefellichaftsvertragen anzutreffen; aber Berbindung berfelben, die an fich felbst Zweck ift (den ein jeber haben foll), mithin die in einem jeden außeren Berhaltniffe ber 20 Menichen überhaupt, welche nicht umbin fonnen in wechselseitigen Ginfluß auf einander zu gerathen, unbedingte und erfte Pflicht ift: eine folche ift nur in einer Gesellschaft, fo fern fie fich im burgerlichen Anftande befindet, d. i. ein gemeines Befen ansmacht, angutreffen. Der Zwed nun, ber in foldem außern Berhaltniß an fich felbit Bflicht und felbit die oberite 25 formale Bedingung (conditio sine qua non) aller übrigen außeren Pflicht ift, ift das Recht der Menschen unter öffentlichen Zwangsgefe ben. burch welche jedem das Seine bestimmt und gegen jedes Underen Gingriff gefichert werden fann.

Der Begriff aber eines äußeren Rechts überhaupt geht gänzlich aus dem Begriffe der Freiheit im äußeren Verhältnisse der Menschen zu einsander hervor und hat gar nichts mit dem Zwecke, den alle Menschen natürlicher Beise haben (der Absicht auf Glückeligkeit), und der Vorschrift der Mittel dazu zu gelangen zu thun: so daß auch daher dieser letztere sich in jenes Gesetz schlechterdings nicht als Bestimmungsgrund derselben mischen muß. Recht ist die Einschränkung der Freiheit eines jeden auf

290

die Bedingung ihrer Zusammenstimmung mit der Freiheit von jedermann. in fo fern diefe nach einem allgemeinen Befete möglich ift; und bas öffentliche Recht ift ber Inbegriff ber angeren Gefete, welche eine solde burchgängige Zusammenstimmung möglich machen. Da nun jede Einschränkung der Freiheit durch die Willkur eines Anderen Zwang beißt: so folgt, daß die bürgerliche Verfassung ein Verhältniß freier Menschen ist, die (unbeschadet ihrer Freiheit im Ganzen ihrer Berbindung mit an= deren) doch unter Zwangsgesetzen stehen: weil die Vernunft selbst es fo will und zwar die reine, a priori gesetgebende Vernunft, die auf keinen empirischen Zwed (bergleichen alle unter bem allgemeinen Ramen Blud- 10 feligkeit begriffen werden) Rücksicht nimmt; als in Ansehung beffen, und worin ihn ein jeder fegen will, die Menichen gar verschieden denken, fo daß ihr Wille unter kein gemeinschaftliches Princip, folglich auch unter fein außeres, mit jedermanns Freiheit ausammenstimmendes Befet aebracht werden fann.

Der bürgerliche Zustand also, bloß als rechtlicher Zustand betrachtet. ist auf folgende Principien a priori gegrundet:

1. Die Freiheit jedes Bliedes der Societat, als Menichen.

2. Die Gleichheit beffelben mit jedem Underen, als Unterthan.

15

25

3. Die Selbststandiakeit jedes Bliedes eines gemeinen Befens, 20 als Bürgers.

Diefe Principien find nicht sowohl Gesetze, die der schon errichtete Staat giebt, sondern nach denen allein eine Staatserrichtung reinen Ber= nunftprincipien des außeren Menschenrechts überhaupt gemäß möglich ift. Mio:

1. Die Freiheit als Mensch, deren Princip für die Constitution eines gemeinen Wesens ich in der Formel ausdrücke: Riemand kann mich zwingen auf feine Art (wie er fich das Wohlfein anderer Menfchen benkt) gludlich gu fein, fondern ein jeder darf feine Gludfeligkeit auf dem Bege fuchen, welcher ihm felbst gut buntt, wenn er nur ber Freiheit Anderer, 30 einem ahnlichen 3mede nachzustreben, die mit der Freiheit von jedermann nach einem möglichen allgemeinen Befete gusammen befteben kann, (b. i. diesem Rechte des Andern) nicht Abbruch thut. - Gine Regierung, die auf dem Princip des Bohlwollens gegen das Bolt als eines Baters gegen seine Rinder errichtet mare, d. i. eine väterliche Regierung (im- 35 perium paternale), wo also die Unterthanen als unmundige Rinder, die nicht unterscheiden können, mas ihnen mahrhaftig nützlich oder schädlich

ift, fich bloß paffiv zu verhalten genöthigt find, um, wie fie glücklich fein follen, bloß von dem Urtheile des Staatsoberhaupts und, daß diefer es auch wolle, blog von seiner Gutigfeit zu erwarten: ift der größte denkbare Despotismus (Berfaffung, die alle Freiheit der Unterthanen, die alsdann gar feine Rechte haben, aufhebt). Richt eine väterliche, fondern eine vaterlandische Regierung (imperium non paternale, sed patrioticum) ift diejenige, welche allein fur Menschen, die der Rechte fabig find. zugleich in Beziehung auf das Wohlwollen des Beherrichers gedacht werden tann. Batriotifch ift nämlich die Denkungsart, da ein jeder im Staat 10 (das Dberhanpt beffelben nicht ausgenommen) das gemeine Weien als den mutterlichen Schoof, oder das Land als den väterlichen Boden, aus und auf dem er felbst entsprungen, und welchen er auch jo als ein theures Unterpfand hinterlaffen muß, betrachtet, nur um die Rechte deffelben durch Befete bes gemeinsamen Billens ju ichnigen, nicht aber es feinem unbe-15 dingten Belieben zum Gebrauch zu unterwerfen fich fur befugt halt. -Diefes Recht der Freiheit fommt ihm, dem Gliede des gemeinen Wejens, als Menich zu, fo fern diefer nämlich ein Wefen ift, das überhaupt ber Rechte fähig ift.

2. Die Gleichheit als Unterthan, deren Formel so lauten fann:
20 Ein jedes Glied des gemeinen Wesens hat gegen jedes andere Zwangsrechte, wovon nur das Oberhanpt desselben ausgenommen ist (darum weil
er von jenem kein Glied, sondern der Schöpker oder Erhalter desselben ist),
welcher allein die Besugniß hat zu zwingen, ohne selbst einem Zwangsgesetze unterworsen zu sein. Es ist aber Alles, was unter Gesehen steht,
in einem Staate Unterthan, mithin dem Zwangsrechte gleich allen andern
Mitgliedern des gemeinen Wesens unterworsen; einen Einzigen (physsische
Zwang allein ausgesibt werden kann, ausgenommen. Denn tönnte
dieser auch gezwungen werden, so wäre er nicht das Staatsoberhaupt, und
die Reihe der Unterordnung ginge auswärts ins Unendliche. Wären aber
ihrer Zwei (zwangsfreie Personen), so würde keiner derselben unter
Zwangsgesehen stehen und Einer dem Andern kein Unrecht thun können:
welches unmöglich ist.

Diese durchgängige Gleichheit der Menschen in einem Staat, als Unterthanen desselben, besteht aber ganz wohl mit der größten Ungleichheit der Menge und den Graden ihres Besithums nach, es sei an körperlicher oder Geistesüberlegenheit über Andere, oder an Glücksgütern anger ihnen

und an Rechten überhaupt (beren es viele geben fann) respectiv auf Undere; fo daß des Einen Bohlfahrt fehr vom Billen des Underen abhängt (des Armen vom Reichen), daß der Gine gehorsamen muß (wie das Rind den Altern, oder das Weib dem Mann) und der Andere ibm befiehlt. daß der Gine dient (als Taglohner), der Undere lohnt, u. f. w. Aber dem Rechte nach (welches als ber Ausspruch bes allgemeinen Billens nur ein einziges fein tann, und welches die Form Rechtens, nicht die Materie oder das Object, worin ich ein Recht habe, betrifft) find fie bennoch als Unterthanen alle einander gleich: weil feiner irgend jemanden anders zwingen fann, als durch das öffentliche Befet (und den Bollzieher deffelben, 10 das Staatsoberhaupt), durch diefes aber auch jeder andere ihm in gleicher Mage widerfteht, niemand aber diefe Befugniß zu zwingen (mithin ein Recht gegen andere zu haben) anders als durch fein eigenes Berbrechen verlieren und es aud von felbft nicht aufgeben, d. i. burch einen Bertrag, mithin durch eine rechtliche Sandlung machen fann, daß er keine 15 Rechte, sondern blog Pflichten habe: weil er dadurch fich felbst des Rechts einen Contract zu machen berauben, mithin diefer fich felbst aufheben mürbe.

Ans dieser Zoee der Gleichheit der Menschen im gemeinen Wesen als Unterthanen geht nun auch die Formel hervor: Zedes Glied desselben 2000 muß zu jeder Stuse eines Standes in demselben (die einem Unterthan zukommen kann) gelangen dürsen, wozu ihn sein Talent, sein Fleiß und sein Glück hindringen können; und es dürsen ihm seine Mitunterthanen durch ein erbliches Prärogativ (als Privilegiaten für einen gewissen Ztand) nicht im Wege stehen, um ihn und seine Nachsommen unter dems 25 selben ewig niederzuhalten.

Denn da alles Recht bloß in der Einschränkung der Freiheit jedes Underen auf die Bedingung besteht, daß sie mit der meinigen nach einem allgemeinen Gesetz zusammen bestehen könne, und das össentliche Recht (in einem gemeinen Wesen) bloß der Zustand einer wirklichen, diesem zu Frincip gemäßen und mit Macht verbundenen Gesetzebung ist, vermöge welcher sich alle zu einem Volk Gehörige als Unterthanen in einem rechtzlichen Zustand (status iuridicus) überhaupt, nämlich der Gleichheit der Wirkung und Gegenwirkung einer dem allgemeinen Treiheitsgesetze gemäß einander einschränkenden Wilkür, (welches der bürgerliche Zustand heißt) 35 besinden: so ist das angeborne Recht eines jeden in diesem Zustande, (d. i. vor aller rechtlichen That desselben) in Ausehung der Besugniß jeden

andern zu zwingen, damit er immer innerhalb den Granzen der Gin= ftimmung des Gebrauchs feiner Freiheit mit der meinigen bleibe, durchgangia gleich. Da nun Geburt keine That besienigen ift, ber geboren wird, mithin diesem dadurch feine Ungleichheit des rechtlichen Instandes 5 und feine Unterwerfung unter Zwangsgesetze als bloß diejenige, die ihm als Unterthan ber alleinigen oberften gesetzgebenden Macht mit allen anderen gemein ift, zugezogen wird: fo fann es fein angebornes Borrecht eines Gliedes des gemeinen Befens als Mitunterthans vor dem anderen geben; und niemand fann bas Borrecht bes Standes, ben er im gemeinen Befen inne hat, an feine Nachkommen vererben, mithin, gleichsam als jum herrenftande durch Geburt qualificirt, diefe auch nicht zwangsmagig abhalten, zu den höheren Stufen der Unterordnung (des superior und inferior, von benen aber feiner imperans, der andere subjectus ift) burch eigenes Berdienft zu gelangen. Alles andere mag er vererben, mas 15 Sache ift (nicht Perfonlichkeit betrifft) und als Eigenthum erworben und auch von ihm veräußert werden fann, und so in einer Reihe von Rachfommen eine beträchtliche Ungleichheit in Bermogensumftanden unter den Bliedern eines gemeinen Befens (des Soldners und Miethers, des Butseigenthumers und der ackerbauenden Anechte u. f. w.) bervorbringen; nur 20 nicht verhindern, daß diefe, wenn ihr Talent, ihr Rleiß und ihr Glud es ihnen möglich macht, fich nicht zu gleichen Umftanden zu erheben befugt waren. Denn fonft wurde er zwingen burfen, ohne durch anderer Begenwirfung wiederum gezwungen werden zu tonnen, und über die Stufe eines Mitunterthans hinausgehen. - Ans diefer Gleichheit fann auch fein Menfch, 25 der in einem rechtlichen Buftande eines gemeinen Befens lebt, anders als durch fein eigenes Berbrechen, niemals aber weder durch Bertrag ober durch Rriegsgewalt (occupatio bellica) fallen; denn er fann durch feine rechtliche That (weder feine eigene, noch die eines anderen) aufhören, Eigner feiner felbst zu fein, und in die Klaffe des Sausviehes eintreten, das man 30 zu allen Dienften braucht, wie man will, und es auch darin ohne feine Einwilligung erhalt, jo lange man will, wenn gleich mit der Ginfdrankung (welche auch wohl wie bei ben Indiern bisweilen durch die Religion sanctionirt wird), es nicht zu verfrüppeln oder zu tödten. Man fann ihn in jedem Zustande fur gludlich annehmen, wenn er fich nur bewußt ift, 35 daß es nur an ihm felbft (feinem Bermogen, oder ernftlichen Billen) oder an Umftanden, die er feinem Anderen Schuld geben fann, aber nicht an dem unwiderftehlichen Willen Anderer liege, daß er nicht zu gleicher

Stufe mit Anderen hinaufsteigt, die als seine Mitunterthanen hierin, was das Necht betrifft, vor ihm nichts vorans haben\*)

3. Die Selbstständigkeit (sibisufficientia) eines Gliedes des gemeinen Wesens als Bürgers, d. i. als Mitgesetzgebers. In dem Punkte der Gesetzgebung selbst sind Alle, die unter schon vorhandenen öffentlichen sesetze frei und gleich sind, doch nicht, was das Recht betrifft, diese Gesetze frei und gleich sind, doch nicht, was das Recht betrifft, diese Gesetze frei und gleich sind, sind gleichwohl als Glieder des gemeinen Wesens der Besolgung dieser Gesetze unterworsen und dadurch des Schutzes nach denselben theilhaftig; nur nicht als Bürger, sondern als Schutzes nach denselben theilhaftig; nur nicht als Bürger, sondern als Schutzes desetz aber, welches sin Alle das, was ihnen rechtlich erlaubt oder unerlaubt sein soll, bestimmt, ist der Actus eines öffentlichen Willens, von dem alles Recht ausgeht, und der also selbst niemand muß Unrecht thun können. Hiezu aber ist kein anderer Wille, als der des gesammten Bolks (da Alle über 15 Alle, mithin ein jeder über sich selbst beschließt) möglich: denn nur sich

<sup>\*)</sup> Wenn man mit dem Wort gnadig einen bestimmten (von gntig, wohlthatig, ichnibend u. bergl. noch unterichiebenen) Begriff verbinden will, fo faun es nur bemjenigen beigelegt werden, gegen welchen fein 3mangerecht Ctatt hat. Mlfo nur bas Dberhaupt ber Ctaatsvermaltung, ber alles Gute, mas nach 20 öffentlichen Gesegen möglich ift, bewirft und ertheilt (denn der Souveran, der fie giebt, ift gleichsam unsichtbar; er ift das personificirte Geset selbst, nicht Agent), fann gnäbiger herr betitelt werben, als ber Einzige, wider ben fein Zwangsrecht Statt hat. So ist felbst in einer Aristofratie, wie z. B. in Benedig, ber Senat der einzige gnädige Herr; die Nobili, welche ihn ausmachen, find ins: 25 gefammt, felbit ben Doge nicht ausgenommen (benn nur ber große Rath ift der Couveran), Unterthanen und, mas die Rechtsausübung betrifft, allen anderen gleich, nämlich daß gegen jeden berselben ein Zwangsrecht dem Unterthan zukommt. Brinzen (b. i. Perjonen, denen ein Erbrecht auf Regierungen zukommt) werben aber nun zwar auch in biefer Aussicht und wegen jener Anfpruche (hofmäßig, 30 par courtoisie) gnabige Gerren genannt; ihrem Besithtande nach aber find fie boch Mitunterthanen, gegen die auch bem geringften ihrer Diener vermittelft bes Staatsoberhaupts ein Zwangerecht zufommen muß. Es fann alfo im Staate nicht mehr als einen einzigen gnäbigen Herrn geben. Was aber bie gnäbige (eigentlich) vornehme) Frauen betrifft, so konnen sie so angesehen werden, daß ihr Stand 35 Bufammt ihrem Gefchlecht (folglich nur gegen bas mannliche) fie zu biefer Betitelung berechtige und das vermöge der Berfeinerung der Sitten (Galanterie genannt), nad welcher bas mannliche fich befto mehr felbit zu ehren glaubt, als es bem ichonen Geschlecht über fich Borguge einraumt.

felbst kann niemand unrecht thun. Ift es aber ein anderer, so kann der bloße Wille eines von ihm Verschiedenen über ihn nichts beschließen, was nicht unrecht sein könnte; solglich würde sein Gesetz noch ein anderes Gesetz ersordern, welches seine Gesetzgebung einschränkte, mithin kann kein besonderer Wille für ein gemeines Wesen gesetzgebend sein. (Eigentlich kommen, um diesen Begriff auszunachen, die Begriffe der äußeren Freiheit, Gleichheit und Einheit des Willens Aller zusammen, zu welcher letzteren, da Stimmgebung ersordert wird, wenn beide erstere zusammen genommen werden, Selbstständigkeit die Bedingung ist). Man nennt dieses Grundgesetz, das nur aus dem allgemeinen (vereinigten) Volkswillen entspringen kann, den ursprünglichen Vertrag.

Derjenige nun, welcher das Stimmrecht in dieser Gesetzgebung hat, heißt ein Bürger (citoyen, d. i. Staatsbürger, nicht Stadtbürger, bourgeois). Die dazu ersorderliche Qualität ist außer der natürlichen (daß es kein Kind, kein Weib sei) die einzige: daß er sein eigener Herr (sui iuris) sei, mithin irgend ein Eigenthum habe (wozu auch jede Kunst, Handwerk oder schöne Kunst oder Wissenschaft gezählt werden kann), welches ihn ernährt; d. i. daß er in den Fällen, wo er von Andern erwerben muß, um zu leben, nur durch Veräußerung dessen, was sein ist, erwerbe, nicht durch Bewilligung, die er anderen giebt, von seinen Kräften Gebrauch zu machen, folglich daß er niemanden als dem gemeinen Wesen im eigentlichen Sinne des Worts diene. Hier sind nun Kunstverwandte und große (oder kleine) Gutseigenthümer alle einander gleich,

<sup>\*)</sup> Derjenige, welcher ein opus versertigt, kann es burch Beränßerung an einen anderen bringen, gleich als ob es sein Eigenthum wäre. Die praestatio operae aber ist feine Beräußerung. Der Handbebiente, ber Ladenbiener, der Tagtöhner, selbst der Krisent sind bloß operarii, nicht artifices (in weiterer Bedeutung des Borts) und nicht Staatsglieder, mithin anch nicht Bürger zu sein qualificirt. Obgleich der, welchem ich mein Brennholz aufzuarbeiten, und der Schneider, dem 30 ich mein Tuch gebe, um daraus ein Kleid zu machen, sich in ganz ähnlichen Berhältnissen gegen mich zu befinden scheinen, so ist doch jener von diesem, wertschältnissen gegen mich zu besinden schoen, so ist dazu gegeden haben ungg), also wie Taglöhner vom Künstler oder Hand das Haur von Bert macht, das ihm gehört, so lange er nicht bezahlt ist, unterschieden. Der letztere als Gewerbsteiben verkehrt also sein Eigenthum mit dem Anderen (opus), der erstere den Gebrauch seiner Kräste den er einem Underen bewilligt (operan). — Es ist, ich gestehe es, etwas schwer herr ist, Anspruch machen zu können.

296

nämlich jeder nur zu einer Stimme berechtigt. Denn mas die lettern betrifft, ohne einmal die Frage in Anschlag zu bringen: wie es doch mit Recht zugegangen fein mag, daß jemand mehr Land zu eigen befommen hat, als er mit feinen Sanden felbft benuten konnte (benn die Ermerbung durch Rriegsbemächtigung ift feine erfte Erwerbung); und wie es zuging, daß vicle Menichen, die fonft insgesammt einen beftandigen Befitftand hatten erwerben tonnen, dadurch dabin gebracht find, jenem bloß zu dienen. um leben gu fonnen? fo murbe es ichon miber ben vorigen Grundfat ber Bleichheit ftreiten, wenn ein Befet fie mit dem Borrecht des Standes privilegirte, daß ihre Nachfommen entweder immer große Gutseigen- 10 thumer (ber Lehne) bleiben follten, ohne daß fie verkauft oder durch Bererbung getheilt und alfo mehreren im Bolf zu Rute fommen durften, oder auch selbst bei diefen Theilungen niemand als der zu einer gemiffen willfürlich dazu angeordneten Menschenklaffe Behörige bavon etwas erwerben fonnte. Der große Gutsbesitzer vernichtigt nämlich so viel fleinere 15 Gigenthumer mit ihren Stimmen, als feinen Blat einnehmen fonnten: ftimmt also nicht in ihrem Namen und hat mithin nur Gine Stimme. -Da es also blog von dem Bermogen, dem Fleiß und dem Bluck jedes Bliedes des gemeinen Bejens abhangend gelaffen werden muß, daß jeder einmal einen Theil davon und alle das Bange erwerben, diefer Unterschied 20 aber bei der allgemeinen Gefetgebung nicht in Unichlag gebracht merden fann: fo muß nach den Ropfen derer, die im Besitsftande find, nicht nach ber Große ber Besitzungen die Bahl der Stimmfähigen zur Besetzgebung beurtheilt werden.

Es müssen aber auch Alle, die dieses Stimmrecht haben, zu diesem 25 Geset der öffentlichen Gerechtigkeit zusammenstimmen; denn sonst würde zwischen denen, die dazu nicht übereinstimmen, und den ersteren ein Rechtstreit sein, der selbst uoch eines höheren Nechtsprincips bedürste, um entsichieden zu werden. Wenn also das Erstere von einem gauzen Volk nicht erwartet werden dars, mithin nur eine Mehrheit der Stimmen und zwar nicht der Stimmenden unmittelbar (in einem großen Volke), sondern nur der dazu Oclegirten als Repräsentanten des Volks dassenige ist, was allein man als erreichbar voranssehen kann: so wird doch selbst der Grundsak, sich diese Mehrheit genügen zu lassen, als mit allgemeiner Zusammenstimmung, also durch einen Contract, angenommen, der oberste Grund der Errichtung einer bürgerlichen Verfassung sein müssen.

## Folgerung.

Sier ift nun ein urfprunglicher Contract, auf ben allein eine burgerliche, mithin durchgangig rechtliche Verfassung unter Menschen gegrundet und ein gemeines Befen errichtet werden fann. - Allein biefer 5 Vertrag (contractus originarius ober pactum sociale genaunt), als Cog= lition jedes besondern und Privatwillens in einem Bolf zu einem gemeinichaftlichen und öffentlichen Willen (zum Behuf einer bloß rechtlichen Besetgebung), ift feinesweges als ein Factum vorauszuseten nothia (ja als ein foldes aar nicht moglich); gleichsam als ob allererft aus der Be-10 Schichte vorher bewiesen werden mußte, daß ein Bolt, in deffen Rechte und Berbindlichkeiten wir als Rachtommen getreten find, einmal wirklich einen folden Actus verrichtet und eine fichere Rachricht ober ein Inftrument davon uns mundlich oder schriftlich hinterlassen haben muffe, um fich an eine ichon bestehende burgerliche Berfaffung fur gebunden zu achten. 15 Sondern es ift eine bloge Idee der Vernunft, die aber ihre unbezweifelte (praftifche) Realität hat: nämlich jeden Gefetgeber zu verbinden, daß er feine Bejete fo gebe, als fie aus dem vereinigten Billen eines gangen Bolfs haben entspringen fonnen, und jeden Unterthan, fo fern er Burger fein will, fo anzusehen, als ob er zu einem folden Willen mit zusammen 20 geftimmt habe. Denn das ift der Probirftein der Rechtmagigfeit eines jeden öffentlichen Befeges. Ift nämlich diejes fo beschaffen, daß ein ganges Bolf unmöglich dazu feine Ginftimmung geben fonnte (wie z. B. daß eine gewiffe Klaffe von Unterthanen erblich den Borgng des Berrenftandes haben follten), fo ift es nicht gerecht; ift es aber nur möglich, 25 daß ein Bolt dazu gufammen ftimme, fo ift es Pflicht, das Befet fur gerecht zu halten: gefett auch, daß das Bolt jett in einer folden Lage, oder Stimmung feiner Dentungsart mare, daß es, wenn es darum befragt murde, mahrscheinlicherweise seine Beiftimmung verweigern murde\*).

Aber diese Einschränkung gilt offenbar nur für das Urtheil des Gesos seigebers, nicht des Unterthans. Wenn also ein Bolf unter einer geswissen jeht wirklichen Gesegebung seine Glückseligkeit einzubüßen mit größter Wahrscheinlichkeit urtheilen sollte: wasist für dasselbe zu thun? soll

<sup>\*)</sup> Wenn 3. B. eine für alle Unterthanen proportionirte Kriegsstener ausgeschrieben würde, so können diese darum, weil sie drückend ist, nicht sagen, daß sie ungerecht sei, weil etwa der Krieg ihrer Meinung nach unnöthig wäre: denn daß sind sie nicht berechtigt zu benrtheilen; sondern weil es doch immer möglich

es fich nicht widerfeten? Die Untwort fann nur fein: es ift fur baffelbe nichts an thun, als zu gehorden. Denn die Rede ift hier nicht von Bludfeligfeit, die aus einer Stiftung oder Berwaltung des gemeinen Befens für den Unterthan zu erwarten steht; sondern allererst bloß vom Rechte, bas baburch einem jeden gefichert werden foll: welches das oberfte Princip 5 ift, von welchem alle Marimen, die ein gemeines Befen betreffen, ausgeben muffen, und das durch fein anderes eingeschranft wird. In Unfehnng ber ersteren (ber Gludfeligkeit) tann gar kein allgemein gultiger Grundfat für Gefeke gegeben werben. Denn fowohl die Zeitumftande, als auch der fehr einander widerstreitende und dabei immer veränderliche 10 Bahn, worin jemand feine Gludfeligkeit fest (worin er fie aber fegen foll, fann ihm niemand vorschreiben), macht alle feste Grundfage unmöglich und jum Princip der Gefetgebung fur fich allein untauglich. Der Sat: Salus publica suprema civitatis lex est, bleibt in seinem unperminderten Werth und Ansehen; aber das öffentliche Beil, welches zuerft in Betrach- 15 tung zu ziehen fteht, ift gerade diejenige gesethliche Berfaffung, die jedem feine Freiheit durch Befete fichert: wobei es ihm unbenommen bleibt, feine Bludfeligfeit auf jedem Bege, welcher ihm der befte dunkt, ju fuchen, wenn er nur nicht jener allgemeinen gesehmäßigen Freiheit, mithin bem Rechte anderer Mitunterthanen Abbruch thut.

Wenn die oberfte Macht Befete giebt, die zunächft auf die Gludfeligkeit (die Bohlhabenheit der Burger, die Bevolkerung u. dergl.) gerichtet find: fo geschicht diefes nicht als 3med der Errichtung einer burgerlichen Verfaffung, fondern bloß als Mittel, den rechtlichen Buftand vornehmlich gegen außere Feinde des Bolts zu fichern. hierüber muß 25 bas Staatsoberhanpt befugt fein felbst und allein zu urtheilen, ob bergleichen jum Flor des gemeinen Befens gehore, welcher erforderlich ift, um feine Starte und Reftigkeit fowohl innerlich, als wider außere Feinde an fichern; fo aber bas Bolf nicht gleichsam wider feinen Willen glucklich

20

bleibt, daß er unvermeiblich und die Steuer unentbehrlich fei, fo muß fie in bem 30 Urtheile des Unterthans für rechtmagig gelten. Wenn aber gewiffe Butseigenthumer in einem folchen Rriege mit Lieferungen beläftigt, andere aber beffelben Standes damit verschont wurden: fo fieht man leicht, ein ganges Bolf fonne gu einem folden Gefetz nicht gufammenftinnnen, und es ift befugt, wider baffelbe wenigstens Borftellungen gu thun, weil es bieje ungleiche Unstheilung ber Laften 35 nicht für gerecht halten fann.

zu maden, fondern nur zu machen, daß es als gemeines Befen exiftire\*). In diefer Beurtheilung, ob jene Magregel flüglich genommen fei ober nicht, fann nun zwar der Gesetgeber irren, aber nicht in der, ba er sich felbit fragt, ob das Gefet auch mit dem Rechtsprincip zusammen ftimme 5 ober nicht; denn da hat er jene Idee des ursprunglichen Bertrags gum unfehlbaren Richtmaße und zwar a priori bei der Sand (und darf nicht wie beim Gludfeligfeiteprincip auf Erfahrungen harren, die ihn von der Tanglichkeit feiner Mittel allererft belehren muffen). Denn wenn es fich nur nicht widerspricht, daß ein ganges Bolt zu einem folchen Befebe gu-10 fammen ftimme, es mag ibm auch fo fauer ankommen, wie es wolle: fo ift es dem Rechte gemäß. Sit aber ein öffentliches Befet diefem gemäß, folglich in Rudficht auf bas Recht untadelig (irreprehenfibel): fo ift bamit auch die Befugniß zu zwingen und auf der anderen Seite bas Berbot fich dem Willen des Gefetgebers ja nicht thatlich zu widersetzen 15 verbunden: d. i. die Dacht im Staate, die dem Befete Effect giebt, ift auch unwiderstehlich (irresistibel), und es eriftirt fein rechtlich beftebendes gemeines Befen ohne eine folde Bewalt, die allen innern Biderftand niederschlägt, weil diefer einer Maxime gemäß geschehen murbe, die, allgemein gemacht, alle burgerliche Berfaffung gernichten und 20 den Buftand, worin allein Menschen im Besitz ber Rechte überhaupt fein fonnen, vertilgen murbe.

Hieraus folgt: daß alle Widersetzlichkeit gegen die oberste gestegebende Macht, alle Auswiegelung, um Unzufriedenheit der Unterthanen thätlich werden zu lassen, aller Aufstand, der in Nebellion ausbricht, das höchste und strafbarste Verbrechen im gemeinen Wesen ist: weil es dessen Grundseste zerstört. Und dieses Verbot ist unbedingt, so daß, es mag auch jene Macht oder ihr Agent, das Staatsoberhaupt, sogar den ursprünglichen Vertrag verletzt und sich dadurch des Nechts Gesetzeber zu sein nach dem Begriff des Unterthans verlustig gemacht haben, indem sie die Regierung bevollmächtigt, durchaus gewaltthätig (tyrannisch) zu verssahren, dennoch dem Unterthan kein Widerstand als Gegengewalt erlaubt bleibt. Der Grund davon ist: weil bei einer schon sublistirenden bürgers

<sup>\*)</sup> Dahin gehören gewisse Berbote der Einfuhr, damit die Erwerbmittel dem Unterthanen zum Besten und nicht zum Bortheil der Auswärtigen und Ausmuntezo rung des Fleißes Anderer bestördert werden, weil der Staat ohne Wohlhabenheit bes Bolks nicht Kräste genug besitzen würde, auswärtigen Feinden zu widerstehen, oder sich selbst als gemeines Wesen zu erhalten.

lichen Berfaffung das Bolf kein zu Recht beständiges Urtheil mehr hat. an bestimmen: wie jene folle verwaltet werden. Denn man fete: es habe ein folches und zwar dem Urtheile des wirklichen Staatsoberhaupts aumider: wer foll entscheiden, auf wessen Seite das Recht fei? Reiner von beiden fann es als Richter in feiner eigenen Sache thun. Alfo mußte es noch ein Oberhaupt über bem Oberhaupte geben, welches zwischen diesem und bem Bolt entichiede: welches fich widerspricht. - Auch fann nicht etwa ein Nothrecht (ius in casu necessitatis), welches ohnehin als ein vermeintes Recht, in der höchsten (phyfifchen) Roth Unrecht zu thun, ein Unding ift \*), hier eintreten und zur Gebung des die Gigenmacht des Bolts 10 einschränkenden Schlagbaums ben Schluffel hergeben. Denn das Dberhaupt des Staats fann eben fo mohl fein hartes Berfahren gegen die Unterthanen durch ihre Widerspenftigkeit, als diefe ihren Aufruhr durch Rlage über ihr ungebührliches Leiden gegen ihn zu rechtfertigen meinen; und wer foll hier nun entscheiden? Wer fich im Befit der oberften öffent- 15 lichen Rechtspflege befindet, und das ift gerade das Staatsoberhaupt, diefes fann es allein thun; und niemand im gemeinen Befen fann also ein Recht haben, ihm diesen Befit ftreitig zu machen.

<sup>\*)</sup> Es giebt feinen Casus necessitatis, als in dem Fall, wo Pflichten, nämlich unbedingte und (zwar vielleicht große, aber boch) bedingte Pflicht, gegen ein- 20 ander ftreiten; 3. B. wenn es auf Abwendung eines Ungluds vom Staat burch ben Berrath eines Menichen anfommt, ber gegen einen Andern in einem Berhaltniß etwa wie Bater und Cohn ftande. Dieje Abwendung des Ubels bes Erfteren ift unbedingte, die des lluglude bes letteren aber nur bedingte Pflicht (namlich fo fern er fich nicht eines Berbrechens wider ben Staat fculbig gemacht hat). Die 25 Unzeige, bie der lettere von der Unternehmung bes ersteren der Obrigfeit machen wurde, thut er vielleicht mit bem größten Biderwillen, aber burch Roth (namlich die moralifche) gebrungen. - Wenn aber von einem, welcher einen andern Schiff. brüchigen von feinem Brett ftogt, um fein eignes Leben gu erhalten, gefagt wirb, er habe burch feine Noth (bie phyfifche) ein Recht bagu bekommen: fo ift bas gang 30 falich. Denn mein Leben zu erhalten, ift nur bedingte Pflicht (wenn es ohne Berbredjen geschehen fann); einem Andern aber, ber mich nicht beleibigt, ja gar nicht einmal in Befahr das meinige ju verlieren bringt, es nicht zu nehmen, ift unbedingte Pflicht. Die Lehrer bes allgemeinen burgerlichen Rechts verfahren gleichwohl mit der rechtlichen Befugniß, die fie diefer Nothhulfe angefteben, gang 35 confequent. Denn die Dbrigfeit fann feine Strafe mit bem Berbot verbinben, weil dieje Strafe der Tod fein mußte. Es ware aber ein ungereimtes Gefet, jemanden den Tod androhen, wenn er fich in gefährlichen Umständen dem Tode nicht freiwillig überlieferte.

Gleichwohl finde ich achtungswürdige Manner, welche diefe Befugniß des Unterthans zur Gegengewalt gegen seinen Obern unter gewissen Umständen behanpten, unter denen ich hier nur den in seinen Lehren des Naturrechts sehr behutsamen, bestimmten und bescheidenen Achenwall anführen will.') Er sagt: "Benn die Gesahr, die dem gemeinen Besen aus längerer Duldung der Ungerechtigkeit des Oberhaupts droht, größer ist, als von Ergreisung der Bassen gegen ihn besorgt werden kann: alsbann könne das Bolk jenem widerstehen, zum Behuf dieses Rechts von seinem Unterwerfungsvertrag abgehen und ihn als Ihrannen entsthronen." Und er schließt darauf: "Es kehre das Bolk auf solche Art (besiehungsweise auf seinen vorigen Oberherrn) in den Naturzustand zurück".

3ch glanbe gern, daß weder Uchenwall, noch irgend einer ber waderen Manner, die hierüber mit ihm einstimmig vernünftelt haben, je in irgend einem vorkommenden Fall zu jo gefährlichen Unternehmungen is ihren Rath oder Beiftimmung murben gegeben haben; anch ift fanm gu bezweifeln, daß, wenn jene Emporungen, wodurch die Schweiz, die Bereinigten Niederlande, oder and Grogbritannien ihre jegige für fo gludlich gepriefene Berfaffung errungen haben, miglungen maren, die Lefer ber Beschichte berselben in der hinrichtung ihrer jett so erhobenen Urheber 20 nichts als verdiente Strafe großer Staatsverbrecher feben murden. Denn der Ansgang mifcht fich gewöhnlich in unfere Beurtheilung der Rechtsgrunde, obzwar jener ungewiß mar, dieje aber gewiß find. Es ift aber flar, daß, mas die letteren betrifft - wenn man auch einraumt, daß burch eine folde Emporung dem Landesherrn (der etwa eine joveuse entrée als 25 einen wirklichen zum Grunde liegenden Bertrag mit dem Bolf verlett hatte) fein Unrecht geschähe, - bas Bolt doch durch diese Urt ihr Recht zu suchen im hochsten Grade Unrecht gethan habe: weil dieselbe (gur Marime angenommen) alle rechtliche Verfassung unsicher macht und ben Bustand einer völligen Gesetlosigkeit (status naturalis), wo alles Recht aufhört, wenig-30 ftens Effect zu haben, einführt. - Anr will ich bei biefem Sange fo vieler wohldenkenden Berfaffer dem Bolt (gu feinem eigenen Berderben) das Wort zu reden bemerken: daß dazu theils die gewöhnliche Taufchung, wenn vom Princip bes Rechts die Rede ift, das Princip der Glückjeligkeit ihren Urtheilen unterzuschieben, die Urfache fei; theils auch, wo tein Inftrument 35 eines wirklich dem gemeinen Befen vorgelegten, vom Oberhaupt benfelben

<sup>\*)</sup> Ius Naturae. Editio Vta. Pars posterior, §§ 203-206.

acceptirten und von beiden sanctionirten Bertrags anzutreffen ist, sie die Idee von einem ursprünglichen Bertrag, die immer in der Bernunst zum Grundeliegt, als Etwas, welches wirklich geschehen sein müsse, annahmen und so dem Bolfe immer die Besugniß zu erhalten meinten, davon bei einer groben, aber von ihm selbst dafür beurtheilten Berletzung nach seinem Gntdunfen abzugehen \*).

Dan fieht hier offenbar, mas das Princip der Gludfeligkeit (welche eigentlich gar feines bestimmten Princips fabig ift) auch im Staatsrecht für Bofes anrichtet, fo wie es foldes in der Moral thut, auch felbft bei der besten Meinung, die der Lehrer deffelben beabsichtigt. Der Converan 10 will das Bolf nach feinen Begriffen gludlich machen und wird Desvot: das Bolf will fich den allgemeinen menschlichen Anspruch auf eigene Gluckfeligfeit nicht nehmen laffen und wird Rebell. Wenn man zu allererft ge= fragt hatte, mas Rechtens ist (mo die Principien a priori feststehen, und fein Empirifer darin pfuschen fann): so wurde die Idee des Socialcontracts 15 in ihrem unbestreitbaren Ansehen bleiben; aber nicht als Factum (wie Danton will, ohne welches er alle in der wirflich eriftirenden burgerlichen Berfassung befindliche Rechte und alles Eigenthum fur nul und nichtig erklärt), sondern nur als Bernunftprincip der Beurtheilung aller öffentlichen rechtlichen Verfassung überhaupt. Und man würde einsehen: 20 daß, ehe der allgemeine Wille da ist, das Bolk gar kein Zwangsrecht gegen feinen Bebieter befitte, weil es nur durch diefen rechtlich zwingen fann; ift jener aber ba, eben sowohl fein von ihm gegen diesen auszunbender Bwang Statt finde, weil es alsdann felbst ber oberfte Bebieter mare; mithin dem Bolk gegen das Staatsoberhaupt nie ein 3mangsrecht (Wider- 25 settlichfeit in Worten oder Werken) gutomme.

<sup>\*)</sup> Es mag anch immer der wirkliche Bertrag des Bolfs mit dem Oberherren verleht sein: so kann dieses doch alsdann nicht sofort als gemeines Besen, sondern nur durch Rottirung entgegenwirken. Denn die dieher bestandene Berfaling war vom Bolf zerrissen; die Organisation aber zu einem nenen gemeinen Beseicu sollte allererst noch geschehen. Dier tritt nun der Zustand der Anarchie mit allen ihren Greneln ein, die wenigstens dadurch möglich sind; und das Unrecht, welches hier geschieht, ist alsdaun das, was eine jede Partei der andern im Bolfe zusügt: wie auch ans dem angeschrten Beispiel erhellt, wo die aufrührerischen Unterthauen jenes Staats zuletzt einander mit Gewalt eine Versassing aufvirungen wollten, die weit drückender geworden wäre als die, welche sie verließen; nämlich von Geschlichen und Aristokraten verzehrt zu werden, statt daß sie unter einem Alle beherrschen. Dekrhaupt mehr Weichcheit in Vertseilung der Staatsbürden erwarten sommen.

Bir feben auch diese Theorie in der Praxis hinreichend bestätigt. In der Verfassung von Großbritannien, wo das Bolf mit feiner Conftitution fo groß thut, als ob fie das Mufter fur alle Welt mare, finden mir doch, daß fie von der Befugnig, die dem Bolf, im Fall der Monarch den Con-5 tract von 1688 übertreten follte, zusteht, gang ftill schweigt; mithin fich gegen ihn, wenn er fie verlegen wollte, weil fein Befet hiernber ba ift, ingeheim Rebellion vorbehalt. Denn daß die Conftitution auf diefen Fall ein Gefet enthalte, welches die subsistirende Berfaffung, von der alle befondern Gefete ausgehen, (gefett auch der Contract fei verlett) umau-10 fturgen berechtigte, ift ein flarer Widerspruch: weil fie alsbann auch eine öffentlich constituirte \*) Begenmacht enthalten mußte, mithin noch ein zweites Staatsoberhaupt, welches die Bolferechte gegen das erftere befdnitte, fein mußte, dann aber auch ein drittes, welches zwifchen Beiden, auf meffen Seite bas Recht fei, entichiede. - Auch haben iene Bolfgleiter 15 (oder, wenn man will, Bormunder), beforgt wegen einer folden Anflage, wenn ihr Unternehmen etwa fehl ichluge, dem von ihnen weggeschreckten Monarchen lieber eine freiwillige Berlaffung der Regierung angedichtet, als fich das Recht der Absehnng deffelben angemagt, wodurch fie die Berfaffung in offenbaren Widerspruch mit fich felbst wurden verfett haben.

Wenn man mir nun bei diesen meinen Behauptungen den Vorwurf gewiß nicht machen wird, daß ich durch diese Unwerletbarkeit den Monarchen zu viel schmeichele: so wird man mir hoffentlich anch denjenigen ersparen, daß ich dem Volk zu Gunsten zu viel behaupte, wenn ich sage, daß dieses gleichfalls seine unverlierbaren Rechte gegen das Staatsoberhaupt habe, obgleich diese keine Zwangsrechte sein konnen.

Hobbes ist der entgegengesetzten Meinung. Nach ihm (de Cive, cap. 7, § 14) ist das Staatsoberhaupt durch Vertrag dem Volk zu nichts verbunden und fann dem Bürger nicht Unrecht thun (er mag über ihn versügen, was er wolle). — Dieser Sat würde ganz richtig so sein, wenn man unter Unrecht diesenige Läsion versteht, welche dem

<sup>\*)</sup> Kein Recht im Staate fann durch einen geheimen Borbehalt gleichsam heimtüdisch verschwiegen werden; am wenigsten das Recht, welches sich das Bolf als ein zur Constitution gehöriges anmaßt: weil alle Gesetze derzelben als aus einem öffentlichen Willen entsprungen gedacht werden nufffen. Es müßte also, wenn die Constitution Aufstand erlaubte, diese das Recht dazu, und auf welche Art davon Gebrauch zu machen sei, öffentlich erklären.

Beleidigten ein 3mangerecht gegen benjenigen einraumt, ber ihm Unrecht thut; aber fo im Allgemeinen ift ber Sat erschrecklich.

Der nicht-widerspenstige Unterthan muß annehmen konnen, fein Oberherr wolle ihm nicht Unrecht thun. Mithin da jeder Mensch doch feine unverlierbaren Rechte hat, die er nicht einmal aufgeben fann, wenn er auch wollte, und über die er felbst zu urtheilen befugt ift; das Unrecht aber, welches ihm feiner Meinung nach widerfahrt, nach jener Voraussekung nur aus Brrthum oder Unkunde gemiffer Folgen aus Gefeken der oberften Macht geschieht: fo muß bem Staatsburger und zwar mit Bergunftigung des Dberherrn felbst die Befugniß zustehen, feine Meinung über das, mas 10 von den Verfügungen deffelben ihm ein Unrecht gegen das gemeine Befen ju fein icheint, öffentlich befannt gu machen. Denn daß das Dberhaupt auch nicht einmal irren, ober einer Sache unfundig fein tonne, anzunehmen, wurde ihn als mit himmlischen Eingebungen begnadigt und über die Menschheit erhaben vorstellen. Also ift die Freiheit der Feder - in 15 ben Schranken ber Sochachtung und Liebe fur die Berfaffung, worin man lebt, durch die liberale Denkungsart der Unterthanen, die jene noch da= ju felbst einflößt, gehalten (und babin beschränken sich auch die Federn einander von felbit, damit fie nicht ihre Freiheit verlieren), - das einzige Balladium der Bolksrechte. Denn diese Freiheit ihm auch absprechen zu 20 wollen, ift nicht allein fo viel, als ihm allen Anspruch auf Recht in Aufehung des oberften Befehlshabers (nach Sobbes) nehmen, fondern auch dem letteren, deffen Wille blog badurch, daß er den allgemeinen Bolfswillen reprafentirt, Unterthanen als Burgern Befehle giebt, alle Renntniß von dem entziehen, mas, wenn er es mußte, er felbst 25 abandern murbe, und ihn mit fich felbit in Biderfpruch feken. Dem Dberhaupte aber Beforgniß einzuflogen, daß durch Gelbft= und Lautdenten Un= ruben im Staate erregt merben burften, beift fo viel, als ihm Miftrauen gegen feine eigene Macht, ober auch Sag gegen fein Bolf ermeden.

Das allgemeine Princip aber, wornach ein Bolf feine Rechte nega = 30 tiv, d. i. bloß zu beurtheilen hat, mas von der hochsten Befetgebung als mit ihrem beften Willen nicht verordnet anzuschen sein möchte, ift in bem Gat enthalten: Bas ein Bolf über fich felbft nicht be= ichließen fann, das fann der Bejeggeber auch nicht über das Bolf befdließen.

Benn alfo 3. B. die Frage ift: ob ein Befet, das eine gewiffe einmal angeordnete firchliche Berfaffung fur beständig fortbaurend anbe-

35

föhle, als von dem eigentlichen Willen des Gesetzebers (seiner Absicht) ausgehend angesehen werden könne, so frage man sich zuerst: ob ein Bolk es sich selbst zum Gesetz machen dürfe, daß gewisse einmal angenommene Glaubenssätze und Formen der äußern Religion für immer bleiben sollen; also ob es sich selbst in seiner Nachkommenschaft hindern dürfe, in Religionseinsichten weiter fortzuschreiten, oder etwanige alte Frethümer abzuändern. Da wird nun klar, daß ein ursprünglicher Contract des Bolks, welcher dieses zum Gesetz machte, an sich selbst null und nichtig sein würde: weil er wider die Bestimmung und Zwecke der Menschheit streitet; mithio ein darnach gegedenes Gesetz nicht als der eigentliche Wille des Wonarchen, dem also Gegenvorstellungen gemacht werden können, anzusehen ist. — In allen Fällen aber, wenn etwas gleichwost doch von der odersten Gesetzung so versägt wäre, können zwar allgemeine und össentliche Urtheile darüber gefällt, nie aber wörtlicher oder thätlicher Widerstand dagegen aufgeboten werden.

Es muß in jedem gemeinen Wesen ein Gehorsam unter dem Mechanismus der Staatsversassung nach Zwangsgeschen (die aufs Ganze gehen), aber zugleich ein Geist der Freiheit sein, da jeder in dem, was allgemeine Menschenpslicht betrifft, durch Vernunft überzeugt zu sein verlangt, daß dieser Zwang rechtmäßig sei, damit er nicht mit sich selbst in Widersspruch gerathe. Der erstere ohne den letzteren ist die veranlassende Ursache aller geheimen Gesellschaften. Denn es ist ein Naturberuf der Menscheit, sich vornehmlich in dem, was den Menschen überhaupt angeht, einander mitzutheilen; sene Gesellschaften also würden wegsallen, wenn diese Freiheit begünstigt wird. Und wodurch anders können auch der Regierung die Kenntnisse sommen, die ihre eigene wesentliche Absicht befördern, als daß sie den in seinem Ursprung und in seinen Wirkungen so achtungswürdigen Geist der Freiheit sich äußern läßt?

Rirgend spricht eine alle reine Bernunftprincipien vorbeigehende Braxis mit mehr Anmaßung über Theorie ab, als in der Frage über die Erfordernisse zu einer guten Staatsverfassung. Die Ursache ist, weil eine lange bestandene gesetliche Bersassung das Bolk nach und nach an eine Regel gewöhnt, ihre Glückseligkeit sowohl als ihre Rechte nach dem Zustande zu beurtheilen, in welchem Alles disher in seinem ruhigen Gange 35 gewesen ist; nicht aber umgekehrt diesen letzteren nach Begrissen, die ihnen

von beiden durch die Bernunft an die Sand gegeben werden, ju ichagen: vielmehr jenen passiven Zustand immer doch ber gefahrvollen Lage noch vorzuziehen, einen bessern zu suchen (wo dasjenige gilt, was Hippofrates ben Arzten zu beherzigen giebt: iudicium anceps, experimentum periculosum). Da nun alle lange genug beftandenen Berfaffungen, fie mogen 5 Mängel haben, welche fie wollen, hierin bei aller ihrer Berschiedenheit einerlei Refultat geben, nämlich mit der, in welcher man ift, zufrieden zu fein: fo gilt, wenn auf das Volkswohlergeben gefehen wird, eigentlich gar feine Theorie, sondern Alles beruht auf einer der Erfahrung folgsamen Braris.

10

Giebt es aber in der Vernunft so etwas, als fich durch das Wort Staatsrecht ausbruden läßt; und hat biefer Begriff fur Menichen, die im Antagonism ihrer Freiheit gegen einander stehen, verbindende Rraft, mithin objective (praftifche) Reglität, ohne daß auf das Bohl- oder ilbelbefinden, das ihnen daraus entspringen mag, noch hingesehen werden darf 15 (wovon die Kenntniß bloß auf Erfahrung beruht): fo grundet es fich auf Principien a priori (benn, mas Recht fei, fann nicht Erfahrung lehren); und es giebt eine Theorie bes Staatsrechts, ohne Ginftimmung mit welcher feine Praxis gultig ift.

Hiewider fann nun nichts aufgebracht werden als: daß, obzwar die 20 Menfchen die Idee von ihnen zuftehenden Rechten im Ropf haben, fie doch ihrer Bergenshärtigkeit halber unfähig und unwürdig waren barnach behandelt zu werden, und daher eine oberfte bloß nach Klugheitsregeln ver= fahrende Gewalt fie in Ordnung halten durfe und muffe. Diefer Berzweifelungssprung (salto mortale) ift aber von der Art, daß, wenn ein= 25 mal nicht vom Recht, fondern nur von der Gewalt die Rede ift, das Bolf auch die seinige versuchen und so alle gesekliche Verfassung unsicher machen durfe. Benn nicht etwas ift, was durch Bernunft unmittelbar Achtung abnöthigt (wie das Menschenrecht), fo find alle Ginfluffe auf die Billfur der Menschen unvermögend, die Freiheit derselben zu bandigen; aber wenn 30 neben dem Wohlwollen das Recht laut fpricht, dann zeigt fich die menfchliche Natur nicht fo verunartet, daß feine Stimme von berfelben nicht mit Ehrerbietung angehört werde. (Tum pietate gravem meritisque si forte virum quem ('onspexere, silent arrectisque auribus adstant. Virgil.)

### III.

Vom Berhaltniß der Theorie zur Praxis im Bolkerrecht. In allgemein philauthropischer, d. i. kosmopolitischer Absicht betrachtet\*). Gegen Moses Mendelssohn.

It das menschliche Geschlecht im Ganzen zu lieben; ober ift es ein 5 Gegenstand, den man mit Unwillen betrachten muß, dem man zwar (um nicht Misanthrop zu werden) alles Gute wünscht, es doch aber nie an ihm erwarten, mithin seine Angen lieber von ihm abwenden muß? Die Beantwortung dieser Frage beruht auf der Antwort, die man auf eine andere w geben wird: Sind in der menichlichen Ratur Unlagen, aus welchen man abnehmen fann, die Gattung werde immer gum Beffern fortichreiten und bas Bofe jekiger und vergangener Beiten fich in dem Guten der fünftigen verlieren? Denn fo fonnen wir die Gattung doch wenigstens in ihrer beftandigen Annaberung zum Guten lieben, sonst mußten wir fie haffen ober 15 verachten; die Ziererei mit der allgemeinen Menschenliebe (die alsdann hoch= ftens nur eine Liebe des Wohlwollens, nicht des Wohlgefallens fein wurde) mag dagegen fagen, mas fie wolle. Denn mas boje ift und bleibt, vornehm= lich bas in vorsetlicher wechselseitiger Berletung ber heiliaften Menfchenrechte, das fann man - auch bei der größten Bemühung, Liebe in fich zu er-20 zwingen — doch nicht vermeiden zu haffen; nicht gerade um Menschen übels augufügen, aber doch jo wenig wie möglich mit ihnen zu thun zu haben.

Moses Mendelssohn war der letzteren Meinung (Ferusalem, zweiter Abschnitt, S. 44 bis 47), die er seines Freundes Lessings Hoppothese von einer göttlichen Erziehung des Menschengeschlechts entgegensetzt. Es ist ihm Hirngespinst: "daß das Ganze, die Menschleit hienieden, in der Folge der Zeiten immer vorwärts rücken und sich vervollkommnen solle. — Wir sehen," sagt er, "das Menschnegeschlecht im Ganzen kleine Schwingungen machen; und es that nie einige Schritte vorwärts, ohne bald nachher mit gedoppelter Geschwindigkeit in seinen vorigen Zustand zurück zu gleiten." (Das ist so recht der Stein des Sisphhus; und man

<sup>\*)</sup> Es fällt nicht sofort in die Augen, wie eine allgemein philanthropische Boraussehung auf eine weltburgerliche Berfassung, diese aber auf die Grundung eines Bolferrachts hinweise, als einen Zustand, in welchem allein Euclagen der Menschheit gehörig entwickelt werden können, die unfere Sattung ilebenswürdig machen. — Der Beschlich dieser Rummer wird diesen Zusammenhang vor Augen fellen.

nimmt auf diese Art gleich dem Indier die Erde als den Büßungsort für alte, jest nicht mehr erinnerliche Sünden an.) — "Der Mensch geht weiter; aber die Menscheit schwankt beständig zwischen sestzeleigten Schranken auf und nieder; behält aber, im Sanzen betrachtet, in allen Perioden der Zeit ungesähr dieselbe Stufe der Sittlichkeit, dasselbe Maß von Restigion und Irreligion, von Tugend und Laster, von Glückseligkeits(?) und Elend." — Diese Behauptungen leitet er (S. 46) dadurch ein, daß er sagt: "Ihr wollt errathen, was für Absichten die Vorsehung mit der Wenscheit habe? Schmiedet keine Hypothesen" (Theorie hatte er diese vorher genannt); "schauet nur umher auf das, was wirklich geschieht, und, wenn Ihr einen Überblick auf die Geschichte aller Zeiten wersen könnt, auf das, was von jeher geschen ist. Dieses ist Thatsache; dieses muß dur Absicht gehört haben, muß in dem Plane der Weisheit genehmigt, oder wenigstens mit ausgenommen worden sein."

Ich bin anderer Meinung. — Wenn es ein einer Gottheit würdiger 15 Anblick ift, einen tugendhaften Mann mit Widerwartiakeiten und Berfuchungen zum Bofen ringen und ihn bennoch bagegen Stand halten zu feben: fo ift es ein, ich will nicht fagen einer Gottheit, fondern felbft des gemeinsten, aber mohlbenkenden Menschen höchst unmurdiger Unblid, bas menschliche Geschlecht von Periode zu Periode zur Tugend hinauf Schritte 20 thun und bald barauf eben fo tief wieder in Lafter und Glend zurudfallen zu feben. Gine Beile diefem Trauerfpiel jugufchauen, fann vielleicht ruhrend und belehrend fein; aber endlich muß doch der Borhang fallen. Denn auf die Lange wird es zum Poffenfpiel; und wenn die Afteure es gleich nicht mude werden, weil fie Narren find, fo mird es doch der Bufchauer, der an 25 einem ober bem andern Act genug hat, wenn er baraus mit Grunde abnehmen tann, daß das nie zu Ende fommende Stud ein ewiges Ginerlei fei. Die am Ende folgende Strafe tann zwar, wenn es ein bloges Schaufpiel ift, die unangenehmen Empfindungen durch ben Ausgang wiederum aut machen. Aber Lafter ohne Rahl (wenn gleich mit bagwischen eintreten- 30 ben Tugenden) in der Wirklichkeit fich über einander thurmen zu laffen, damit dereinft recht viel gestraft werden fonne: ift wenigstens nach unferen Begriffen sogger ber Morglitat eines weisen Belturhebers und Regierers zuwider.

Ich werde also annehmen durfen: daß, da das menschliche Geschlecht 35 beständig im Fortrücken in Ansehung der Cultur, als dem Naturzwecke desselben, ist, es auch im Fortschreiten zum Besseren in Ansehung des

moralischen Zwecks feines Dafeins begriffen fei, und daß diefes zwar bisweilen unterbrochen, aber nie abgebrochen fein werde. Diefe Boraussehung zu beweisen, habe ich nicht nothig; ber Begner derfelben muß beweisen. Denn ich ftube mich auf meine angeborne Bflicht, in jedem Gliede der Reihe der Zengungen - worin ich (als Mensch überhaupt) bin, und doch nicht mit der an mir erforderlichen moralischen Beschaffenheit fo gut, als ich fein follte, mithin auch konnte - fo auf die Rachkommenschaft zu mirken, daß fie immer beffer werde (wovon also auch die Möglichkeit angenommen werden muß), und daß fo diefe Pflicht von einem 10 Gliebe ber Zeugungen jum andern fich rechtmäßig vererben konne. Es mogen nun auch noch so viel Zweifel gegen meine Soffnungen aus ber Geschichte gemacht werden, die, wenn fie beweisend waren, mich bewegen konnten, von einer dem Anschein nach vergeblichen Arbeit abzulaffen; fo kann ich doch, fo lange biefes nur nicht gang gewiß gemacht werden 15 tann, die Bflicht (als das liquidum) gegen die Klugheitsregel aufs Unthunliche nicht hinzuarbeiten (als bas illiquidum, weil es bloße Sppothefe ift) nicht vertauschen; und fo ungewiß ich immer sein und bleiben mag, ob fur das menfchliche Gefchlecht das Beffere au hoffen fei, fo tann Diefes doch nicht der Marime, mithin auch nicht der nothwendigen Boraus-20 fetung derfelben in praktischer Absicht, daß es thunlich fei, Abbruch thun.

Diefe hoffnung befferer Zeiten, ohne welche eine ernftliche Begierde, etwas dem allgemeinen Wohl Erspriefliches zu thun, nie das menschliche Berg ermarmt hatte, hat auch jederzeit auf die Bearbeitung der Bohlbenfenden Ginfluß gehabt; und ber gute Mendelsfohn mußte doch auch 25 darauf gerechnet haben, wenn er für Auftlarung und Wohlfahrt der Nation, su melder er gehörte, fo eifrig bemubt mar. Denn felbst und fur fich allein fie zu bemirken, wenn nicht Andere nach ihm auf derfelben Bahn weiter fort gingen, konnte er vernünftiger Beise nicht hoffen. Bei dem traurigen Anblid nicht fowohl ber ilbel, die das menfoliche Gefchlecht aus 30 Raturursachen bruden, als vielmehr berjenigen, welche die Menschen fich unter einander felbst anthun, erheitert sich doch das Gemuth durch die Ausficht, es fonne funftig beffer merden: und zwar mit uneigennutgigem Boblwollen, wenn wir langft im Grabe fein und die Früchte, die mir zum Theil felbft gefaet haben, nicht einernten werden. Empirische Beweisarunde 35 wider das Gelingen diefer auf hoffnung genommenen Entschließungen richten hier nichts aus. Denn daß dasjenige, was bisher noch nicht gelungen ift, darum auch nie gelingen werde, berechtigt nicht einmal eine pragmatische oder technische Absicht (wie 3. B. die der Luftfahrten mit aërostatischen Bällen) aufzugeben; noch weniger aber eine moralische, welche, wenn ihre Bewirkung nur nicht demonstrativ-unmöglich ist, Psiicht wird. Überdem lassen wirklich in unserm Zeitalter in Vergleichung mit allen vorigen ansehnlich moralisch zum selbst Besseren fortgerückt sei (kurzedaurende Hennungen können nichts dagegen beweisen); und daß das Geschrei von der unaushaltsam zunehmenden Berunartung desselben gerade daher kommt, daß, wenn es auf einer höheren Stufe der Moralität steht, es noch weiter vor sich sieht, und sein Urtheil über daß, was man ist, in Bergleichung mit dem, was man sein sollte, mithin unser Selbsttadel immer desse sins bekannt gewordenen Weltlaufs schon erstiegen haben.

Fragen wir nun: durch welche Mittel diefer immermahrende Fortfdritt zum Befferen dürfte erhalten und auch wohl beschleunigt werden, so 15 fieht man bald, daß biefer ins unermeglich Beite gehende Erfolg nicht fowohl davon abhangen werde, mas wir thun (3. B. von der Erziehung, die wir der jungeren Belt geben), und nach welcher Methode wir verfahren follen, um es zu bewirken; fondern von dem, mas die menfchliche Ratur in und mit uns thun wird, um uns in ein Gleis zu nöthigen, 20 in welches wir uns von felbft nicht leicht fügen wurden. Denn von ihr, oder vielmehr (weil höchfte Beisheit zu Bollendung diefes 3mecks erfordert wird) von der Borfehung allein konnen wir einen Erfolg erwarten, der aufs Bange und von da auf die Theile geht, da im Gegentheil die Menfchen mit ihren Entwürfen nur von den Theilen ausgehen, wohl gar nur bei 25 ihnen ftehen bleiben und aufs Bange als ein foldes, welches fur fie au groß ift, zwar ihre 3been, aber nicht ihren Ginfluß erftreden konnen: vornehmlich ba fie, in ihren Entwürfen einander widerwärtig, fich aus eigenem freien Borfat ichwerlich bagu vereinigen wurden.

So wie allseitige Gewaltthätigkeit und daraus entspringende Roth 30 endlich ein Bolt zur Entschlichung bringen mußte, sich dem Zwange, den ihm die Vernunft selbst als Mittel vorschreibt, nämlich dem öffentlicher Gesehe, zu unterwersen und in eine staatsbürgerliche Verfassung zu treten: so muß auch die Roth aus den beständigen Kriegen, in welchen wiederum Staaten einander zu schmälern oder zu unterjochen suchen, sie zuletzt dahin bringen, selbst wider Willen entweder in eine weltbürgersliche Verfassung zu treten; oder, ist ein solcher Zustand eines allgemeinen

Friedens (wie es mit übergroßen Staaten wohl auch mehrmals gegangen ift) auf einer andern Seite der Freiheit noch gefährlicher, indem er den schrecklichsten Despotismus herbei führt, so muß sie diese Noth doch zu einem Zustande zwingen, der zwar kein weltbürgerliches gemeines Wesen unter einem Oberhaupt, aber doch ein rechtlicher Zustand der Föderation nach einem gemeinschaftlich verabredeten Völkerrecht ist.

Denn da die fortrudende Cultur der Staaten mit dem zugleich wachsenden Sange, fich auf Roften der Andern durch Lift oder Gewalt gu vergrößern, die Rriege vervielfältigen und durch immer (bei bleibender 10 Löhnung) vermehrte, auf stehendem Fuß und in Disciplin erhaltene, mit ftets gahlreicheren Rriegsinftrumenten verfebene Beere immer hobere Roften verursachen muß; indeß die Breise aller Bedurfniffe fortdaurend machsen, ohne daß ein ihnen proportionirter fortschreitender Bumache ber fie vorstellenden Metalle gehofft werden fann; fein Frieden auch fo lange 15 dauert, daß das Ersparnig mahrend demfelben dem Roftenaufwand für den nachsten Rrieg gleich fame, wowider die Erfindung der Staatsichulden zwar ein sinnreiches, aber fich felbst zulett vernichtendes Sulfsmittel ift: jo muß, mas guter Wille hatte thun follen, aber nicht that, endlich bie Dhnmacht bemirken: daß ein jeder Staat in feinem Inneren fo organifirt 20 merbe, daß nicht das Staatsoberhaupt, dem der Rrieg (weil er ihn auf eines Andern, nämlich des Bolfs, Roften führt) eigentlich nichts toftet, fondern das Bolt, dem er felbit toftet, die entscheidende Stimme habe, ob Rrieg fein folle oder nicht (wozu freilich die Realifirung jener Sdee des ursprünglichen Bertrags nothwendig vorausgesett werden muß). Denn 25 diefes wird es mohl bleiben laffen, aus bloger Bergrößerungsbegierbe, ober um vermeinter, bloß wortlicher Beleidigungen willen fich in Gefahr perfonlicher Durftigkeit, die das Oberhaupt nicht trifft, zu verfeten. Und fo wird auch die nachkommenschaft (auf die feine von ihr unverschuldete Laften gemälzt werden), ohne daß eben Liebe zu derfelben, fondern nur 30 Selbstliebe jedes Zeitalters die Urfache davon fein darf, immer jum Befferen felbst im moralischen Sinn fortschreiten konnen: indem jedes gemeine Befen, unvermögend einem anderen gewaltthätig zu ichaben, fich allein am Recht halten muß und, daß andere eben fo geformte ihm barin gu Sulfe fommen werden, mit Grunde hoffen fann.

Dieses ist indeg nur Meinung und bloß hppothese: ungewiß wie alle Urtheile, welche zu einer beabsichtigten Wirkung, die nicht ganzlich in unfrer Gewalt steht, die ihr einzig angemessene Naturursache angeben 312

mollen; und felbst als eine folche enthalt fie in einem ichon bestehenden Staat nicht ein Princip fur ben Unterthan fie zu erzwingen (wie porber gezeigt worden), sondern nur fur zwangsfreie Oberhaupter. Db es zwar in ber Natur des Menichen nach der gewöhnlichen Ordnung eben nicht liegt, von seiner Gewalt willfürlich nachzulassen, gleichwohl es aber in 5 bringenden Umftanden boch nicht unmöglich ift: fo fann man es fur einen ben moralifden Buniden und Soffnungen der Meniden (beim Bewuftfein ihres Unvermogens) nicht unangemeffenen Ausbrud halten, die bazu erforderlichen Umftande von ber Borfehung zu erwarten: melche bem 2 Bmede ber Menichheit im Sanzen ihrer Sattung zu Erreichung ihrer 10 endlichen Bestimmung durch freien Gebrauch ihrer Rrafte, fo weit fie reichen, einen Ausgang verschaffen werbe, welchem die 3mede ber Menichen, abgesondert betrachtet, gerade entgegen mirfen. Denn eben die Entgegenwirfung ber Reigungen, aus welchen bas Bofe entspringt, unter einander verschafft der Bernunft ein freies Spiel, fie insgesammt zu unter- 15 joden und ftatt des Bofen, mas fich felbit zerftort, bas Gute, welches, wenn es einmal da ift, fich fernerhin von felbst erhält, herrichend zu machen.

Die menschliche Natur erscheint nirgend weniger liebenswurdig, als im Berhaltniffe ganger Bolfer gegen einander. Rein Staat ift gegen ben 20 andern megen feiner Gelbstiftandigfeit ober feines Gigenthums einen Angenblick gefichert. Der Wille einander zu unterjochen oder an dem Seinen zu ichmalern ift jederzeit ba; und die Ruftung zur Bertheidigung, die den Frieden oft noch drudender und für die innere Bohlfahrt gerftorender macht, als felbst den Krieg, darf nie nachlaffen. Run'ift hierwider 25 fein anderes Mittel, als ein auf öffentliche mit Macht begleitete Gefete, denen fich jeder Staat unterwerfen mußte, gegrundetes Bolferrecht (nach ber Anglogie eines burgerlichen ober Staatsrechts einzelner Menfchen) möglich; - benn ein daurender allgemeiner Friede durch die fo genannte Balance ber Machte in Europa ift, wie Swifts haus, welches von 30 einem Baumeifter fo vollfommen nach allen Gefeten bes Gleichgewichts erbauet mar, daß, als fich ein Sperling drauf fette, es fofort einfiel, ein bloges Sirngefpinft. - Aber folden 3mangegefeben, mirb fagen, werden fich Staaten doch nie unterwerfen; und der Borfchlag gu einem allgemeinen Bolferstaat, unter beffen Gewalt fich alle einzelne 35

Staaten freiwillig bequemen sollen, um seinen Gesetzen zu gehorchen, mag in der Theorie eines Abbe von St. Pierre, oder eines Rousseau noch so artig klingen, so gilt er doch nicht für die Praxis: wie er denn auch von großen Staatsmännern, mehr aber noch von Staatsoberhäuptern als eine pedantische kindische aus der Schule hervorgetretene Jdee jederzeit ist verlacht worden.

Ich meinerseits vertraue dagegen doch auf die Theorie, die von dem Rechtsprincip ausgeht, wie das Berhältniß unter Menschen und Staaten sein soll, und die den Erdengöttern die Maxime anpreiset, in ihren Etreitigkeiten jederzeit so zu versahren, daß ein solcher allgemeiner Bölkerstaat dadurch eingeleitet werde, und ihn also als möglich (in praxi), und daß er sein kann, anzunehmen; — zugleich aber auch (in subsidium) auf die Natur der Dinge, welche dahin zwingt, wohin man nicht gerne will (stax volentem ducunt, nolentem trahunt). Bei dieser letzteren wird sonn auch die menschliche Natur mit in Anschlag gebracht: welche, da in ihr immer noch Achtung für Recht und Psicht lebendig ist, ich nicht sür versunken im Bösen halten kann oder will, daß nicht die moralisch spraktische Vernunft nach vielen mißlungenen Versuchen endlich über dasselbe siegen und sie auch als liedenswürdig darstellen sollte. So bleibt es also auch in kosmopolitischer Rücksicht bei der Behauptung: Was aus Versuuftaründen für die Theorie ailt, das ailt auch für die Vraris.



Stwas

über ben

Sinfluß des Mondes

auf die Witterung.



herr Hofrath Lichtenberg in Göttingen sagt in seiner aufgeweckten und gedankenreichen Manier irgendwo in seinen Schriften: "Der Mond sollte zwar nicht auf die Witterung Einssuß haben; er hat aber doch darauf Einsluß."

A. Der Sag: "Er sollte ihn nicht haben." Denn wir kennen nur zwei Bermögen, wodurch er in so großer Entsernung auf unfre Erde Einssluß haben kann: sein Licht"), welches er als ein von der Sonne erleuchs

Nach anderweitigen bewundernswürdigen Entbedungen eben deffelben, die Structur ber Mondfläche betreffend, scheint die uns zugekehrte Sälfte des Mondes ein einer ausgebrannten vulkanischen Schlacke abnlicher und unbewohnbarer Körper

<sup>\*)</sup> Bei Gelegenbeit ber bier anzumerkenben Schmache bes Mondlichts in Bergleichung fogar nur mit bem eigenen ftrahlenben Licht eines Firsterns, ben 10 ber Mond zu verdecken in Bereitschaft steht, sei es mir erlaubt, zu einer Beobachtung bes um bie genauere Renntnig ber Geftalt ber Beltforper fo verdienten frn. D. A. Schröter in Lilienthal (Aftronom. Abhandl. 1793, G. 193) eine muthmagliche Erklarung hinguguthun. "Albebaran (heißt es) verschwand nicht fofort burch Borrudung bes Mondes: und (indem Gr. G. beibes, Mondrand und Albe-15 baran, mit erwünschter Schärfe sah) war er reichlich 2 bis 3 Secunden lang por bem Mondrande auf ber Scheibe fichtbar: ba er bann, ohne daß man einige Lichtabnahme noch einen veranderten Durchmeffer an ihm bemerkte, fo ploglich verschwand, daß über dem Berschwinden felbst bei weitem teine gange, fondern etwa nur eine halbe Secunde Beit, wenigftens gewiß nicht viel baruber verftrich." 20 Diefe Ericheinung ift meiner Meinung nach nicht einer optischen Taufchung, sonbern ber Beit gugufchreiben, bie bas Licht bedarf, um von bem Stern in ber Beite bes Mondes bis zur Erde zu kommen, welche etwa 11 Secunden beträgt, innerhalb welcher ber Albebaran ichon burch ben Mond verbedt mar. Db nun über bem Befinnen, bag ber Stern ichon innerhalb ber Mondeflache (nicht blog in 25 Berührung mit ihr) geseben werde, imgleichen über ber Bahrnehmung und bem Bewuftfein, baf er nun verschwunden fei, nicht die übrigen & einer Secunde (bie eigentlich nicht gur Beobachtung gehören) vergangen fein mögen, die mahre alfo und die vermeinte, obgmar unvermeibliche, Schein-Beobachtung gufammen nicht etwa die 2 Secunden (ale fo viel Sr. G. allenfalls einraumt) austragen: muß 30 bem eigenen Urtheil biefes icharsfichtigen und geubten Beobachters überlaffen werben.

teter Körper reflectirt, und feine Unziehungsfraft, die als Urfache der Schwere ihm mit aller Materie gemein ift. Bon beiden konnen mir fomobl die Gefete als auch durch ihre Birtungen die Grade ihrer Birtfamkeit hinreichend angeben, um die Berandrungen, die fie gur Folge haben, aus jenen als Urfachen zu erklaren; neue verborgene Rrafte aber zum Behuf 5 gemiffer Ericheinungen auszudenken, die mit den ichon bekannten nicht in genugsam durch Erfahrung beglaubigter Verbindung stehen, ift ein Bagftud, bas eine gefunde Raturmiffenschaft nicht leichtlich einraumt. Go wird fie 3. B. fich der angeblichen Beobachtung, daß in den Mondichein gelegte Fische eher, als die im Schatten deffelben liegenden faulen, fehr 10 weigern: da jenes Licht, felbst durch die größten Brennglafer oder Brenn= spiegel zusammengebrängt, doch auf das allerempfindlichste Thermometer nicht die mindefte merkliche Wirkung thut; - fur die Beobachtung aber des durch den Mondeseinfluß fehr beschleunigten Todes der Fieberfranken in Bengalen zur Zeit einer Sonnenfinsterniß doch einige Achtung haben: 15 weil die Anziehung des Mondes (die fich zu dieser Zeit mit der der Sonne vereinigt) ihr Bermogen, auf die Rorper ber Erde fehr merklich zu mirken. durch andere Erfahrungen unzweideutig barthut.

ju fein. Benn man aber annimmt, daß bie Ernptionen ber elaftischen Materien aus bem Innern beffelben, fo lange er noch im Zuftande ber Rluffigleit mar, fich 20 mehr nach ber ber Erbe zugefehrten, als von ihr abgefehrten Seite gewandt haben (welches, da der Unterschied der Anziehungen der ersteren von der des Mittelpunfts bes Mondes größer ift, als ber zwifchen ber Anziehung bes Mittelpunkts und ber abgekehrten Seite, und elaftische in einem Fluffigen auffteigende Materien besto mehr sich ausbehnen, je weniger sie gedrückt werben, beim Erstarren bieses 25 Beltforpers auch größere Sohlungen im Inwendigen beffelben auf der erfteren als ber letteren Salfte hat gurud laffen muffen): fo wird man fich gar wohl benten fonnen, daß ber Mittelpunft ber Schwere mit bem ber Große biefes Rorpers nicht Bufammentreffen, fondern gu ber abgefehrten Seite bin liegen werbe, welches bann Bur Folge haben murde, daß Waffer und Luft, die fich etwa auf diefem Erdtra- 30 banten befinden mochten, die erftere Geite verlaffen und, indem fie auf die zweite abfloffen, diese badurch allein bewohnbar gemacht hatten. - Db übrigens bie Eigenschaft beffelben, fich in berfelben Beit um feine Age gu breben, in welcher er feinen Kreislauf macht, aus ber nämlichen Ursache (nämlich bem Unterschied ber Angiehung beiber Salften bei einem Monde, ber um feinen Blaneten lauft, 35 wegen feiner viel großeren Nabeit jum letteren, als ber des Planeten gur Conne) allen Monden als eigen angenommen werden durfe: muß denen, die in ber Mt. tractionstheorie bewanderter find, zu enticheiben überlaffen werden.

Wenn es also darauf ankommt a priori zu entscheiden: ob der Mond auf Witterungen Einsluß habe oder nicht, so kann von dem Licht, welches er auf die Erde wirft, nicht die Rode sein; und es bleibt solglich nur seine Anziehungskraft (nach allgemeinen Gravitationsgesehen) übrig, woraus biese Wirkung auf die Atmosphäre erklärlich sein müßte. Kun kann seine unmittelbare Wirkung durch diese Kraft nur in der Vermehrung oder Verminderung der Schwere der Luft bestehen; diese aber, wenn sie merklich sein soll, muß sich am Barometer beobachten lassen. Also würde obiger Ausspruch (A) so lauten: Die mit den Mondsstellungen regelmäßig zu10 sammenstimmenden Veränderungen des Barometerstandes lassen sich nicht aus der Attraction dieses Erdtrabanten begreiflich machen. Denn

1) läßt sich a priori darthuu: daß die Mondesanziehung, sofern daburch die Schwere unser Luft vermehrt oder vermindert werden mag, viel zu klein sei, als daß diese Beränderung am Barometer bemerkt werden is konnte (Lusof's Einleitung zur mathem. und physik. Kenntniß der Erdkugel, §312): man mag sich nun die Lust bloß als stüssiges (nicht elastischens) Besen denken, wo ihre Oberstäche bei der durch des Mondes Unziehung veränderten Richtung der Schwere derselben völlig Wasserpaß halten würde; oder zugleich, wie sie es wirklich ist, als elastische Flüssige feit, wo noch die Frage ist, ob ihre gleichdichte Schickten in verschiednen Höhen auch da noch im Gleichgewicht bleiben würden, welches letztere zu ersörteren aber hier nicht der Ort ist.

2) beweiset die Erfahrung diese Unzulänglichkeit der Mondesanziehung zur merklichen Beränderung der Luftschwere. Denn sie müßte sich wie die Ebbe und Fluth in 24 Stunden zweimal am Barometer zeigen; wovon aber nicht die mindeste Spur wahrgenommen wird\*).

<sup>\*)</sup> Man muß sich nur richtige Begriffe von der Wirfung der Anziehungen des Mondes und der Sonne machen, sofern sie unmittelbaren Einfluß auf den Barometerstand haben mögen. Wenn das Meer (und so auch die Atmosos sphäre) suchen, und so die Säulen dieses Füssissen höher werden: so stellen sich Manche vor, das Gewicht derselben sie vor diese Vusie der Luft aufs Barometery müsse nach der Theorie größer (mithin der Barometerstand höher) werden; aber es ist gerade umgesehrt. Die Säulen steigen nur darum, weil sie durch die äußere Anziehung seichter werden; da sie num im offenen Weere niemals Zeit genug bekommen die ganze Höhe zu erreichen, die sie bermöge jener Anziehungen annehmen würden, wenn Wond und Sonne in der Stellung ihres größten vereinigten Einstusses siehen bleiden: so muß an dem Orte der größten Fluth der Pruck des Weeres (und so auch der Druck der Luft aufs Barometer) kleiner, mithin auch der

- B. Der Gegensat: "Der Mond hat gleichwohl einen (theils am Ba= rometer bemerklichen, theils fonft fichtbaren) Cinflug auf die Witterung." -Die Bitterung (temperies aëris) enthalt zwei Stude: Bind und Better. Das lettere ift entweder bloß fichtbar: als heller, theils reiner theils mit Wolken bestreueter theils bezogener Simmel; oder auch fühlbar: falt oder 5 warm, feucht ober trocken, im Ginathmen erfrischend ober beflemmend. Denfelben Wind begleitet nicht immer, doch oft die nämliche Witterung; ob eine locale, die Luftmischung und mit ihr die Witterung abandernde Urfache einen gemiffen Bind, oder diefer die Bitterung berbeiführe, ift nicht immer auszumachen: und mit demselben Barometerftande, wenn er 10 auch mit der Mondeftellung nach einer gewiffen Regel in Sarmonie mare, fann doch verschiedenes Wetter verbunden fein. - Indeg, wenn der Windwechsel sich nach dem Mondwechsel sowohl für sich, als auch in Verbindung mit dem Bechsel der vier Sahrezeiten richtet, fo hat der Mond doch (birect ober indirect) Einfluß auf die Witterung: wenn fich gleich nach ihm 15 bas Wetter nicht bestimmen läßt, mithin die ausgefundenen Regeln mehr bem Seemann als dem Landmann brauchbar fein follten. - Es zeigen fich aber zu diefer Behauptung wenigstens porläufig hinreichende Analogien, welche, wenn fie gleich nicht aftronomisch berechneten Ralendergesehen gleich kommen, doch als Regeln, um auf jene bei funftigen mete- 20 orologischen Beobachtungen Rudficht zu nehmen, Aufmerksamkeit verdienen. Nämlich:
  - 1) Bur Zeit des neuen Lichts bemerkt man fast allemal wenigstens Bestrebungen der Atmosphäre, die Richtung des Windes zuverändern,
    die dahin ausschlagen, daß er entweder nach einigem hin- und her25

Barometerstand niedriger, zur Ebbezeit aber höher sein. — Sosern stimmen also bie Regeln bes Toalbo gar wohl mit der Theorie zusammen: daß nämlich das Barometer in den Shzygien im Fallen, in den Quadraturen aber im Steigen sei: wenn die letztere es nur begreisich machen könnte, wie die Unziehungen jener himmelsförper überhaupt auf den Barometerstand merklichen Einfluß haben können.

30

Was aber den außerordentlich hohen Stand der See in Meerengen und langen Busen, vornehmlich jur Zeit der Springsluth betrisst, so kommt dieser bei unstre Ausgabe gar nicht in Anschag: weil er nicht unmittelbar und hydrostatisch von der Anziehung, sondern nur mittelbar durch eine von jener Beränderung herrihrende Strombewegung, also hydroulisch, bewirft wird; und so mag 35 să auch wohl mit den Winden beschaffen sein, wenn sie, durch jene Anziehung in Bewegung gesetz, durch Borgebirge, Seestraßen und ihnen allein offen bleibende Engen in einem Inselmerz zu streichen genötsigt werden.

wanten fich wieder in feine alte Stelle begiebt, oder (wenn er vor= nehmlich ben Compag in der Richtung der täglichen Sonnenbemegung gang ober jum Theil durchgelaufen hat) eine Stelle einnimmt, in welcher er den Monat hindurch herrschend bleibt.

2) Bierteljahrig, gur Beit ber Solftitien und Agninoctien und bes auf fie junachft folgenden Reulichts, wird diefe Beftrebung noch beutlicher mahrgenommen; und welcher Bind nach demfelben die erften zwei bis drei Bochen die Oberhand hat, der pflegt auch das

gange Quartal hindurch der herrschende zu fein.

10

Auf diefe Regeln icheinen auch die Wettervorherfagungen im Ralender feit einiger Beit Rudficht genommen zu haben. Denn wie der gemeine Mann felbit bemerft haben will, fie treffen jest doch beffer ein, wie vor diefem: vermuthlich weil die Berfaffer deffelben jest auch den Toaldo hierbei zu Rathe ziehen mogen. Go mar es am Ende doch wohl gut, daß 15 der Anschlag, Ralender ohne Aberglauben (eben fo wenig wie der raiche Entichluß eines Williams, öffentlichen Religionsvortrag ohne Bibel) in Bang zu bringen, feinen Erfolg hatte. Denn nun wird ber Berfaffer jenes Bolfsbuchs, um der Leichtglaubigfeit des Bolfs nicht bis gu beffen ganglichem Unglauben und baraus folgendem Berluft feines gum 2) haufigen Absatz nöthigen Credits zu migbrauchen, genöthigt, den bisher aufgefundenen obgleich noch nicht völlig gesicherten Regeln der Bitterungen nachzugehen, ihnen allmählich mehr Bestimmung zu verschaffen und fie ber Bewigheit einer Erfahrung wenigstens naber zu bringen: fo dag bas vorher aus Aberglauben blindlings Angenommene endlich wohl in einen 25 nicht bloß vernünftigen, fondern felbst über die Grunde vernünfteln= ben Glauben übergeben fann. - Daher mag ben Beichen: Gut pflan= gen, But Bauholg fallen, ihr Blat im Ralender noch immer bleiben, weil, ob dem Monde, wie auf das Reich ber organifirten Natur überhaupt, fo insbesondere aufs Pflanzenreich nicht wirklich ein merklicher Ginfluß 30 guftehe, fo ausgemacht noch nicht ift, und philosophische Garten= und Forstkundige badurch aufgefordert merden, auch diesem Bedurfnig bes Bublicums wo möglich Genuge zu thun. Rur die Beichen, die ben gemeinen Mann gur Pfuscherei an feiner Gefundheit verleiten fonnen, mußten ohne Berichonen weggelaffen werden.

Sier ift nun zwischen ber Theorie, die dem Monde ein Bermogen abipricht, und ber Erfahrung, die es ihm gufpricht, ein Biberftreit.

#### Ausgleichung biefes Biderftreits.

Die Anziehung des Mondes, also die einzige bewegende Rraft deffelben, wodurch er auf die Atmosphäre und allenfalls auch auf Witterungen Einfluß haben fann, wirft direct auf die Luft nach ftatifchen Wefeben, b. i. sofern diese eine magbare Fluffigfeit ift. Aber hiedurch ift der Mond 5 viel zu unvermögend, eine merkliche Veranderung am Barometerstande und, fofern die Bitterung von der Urfache beffelben unmittelbar abhangt, auch an diefer zu bewirken; mithin follte (nach A) er fofern keinen Ginfluß auf Witterung haben. - Benn man aber eine weit über die Hohe ber magbaren Luft sich erstreckende (eben baburch auch ber Ber= 10 anderung durch ftartere Mondesanziehung beffer ausgesette), die Atmofphäre bedeckende imponderable Materie (oder Materien) annimmt, die, durch des Mondes Anziehung bewegt und dadurch mit der untern Luft zu verschiednen Zeiten vermischt oder von ihr getrennt, durch Affinität mit ber lettern (alfo nicht durch ihr Bewicht) die Glafticität derfelben theils 15 an verstärken, theils au schmächen und so mittelbar (nämlich im ersteren Fall durch den bewirkten Abfluß der gehobenen Luftfaulen, im zweiten durch den Rufluß der Luft zu den erniedrigten) ihr Gewicht zu verandern vermaa\*); fo wird man es moglich finden, daß der Mond indirect auf

<sup>\*)</sup> Diese Erklärung geht zwar eigentlich nur auf die Correspondenz der Witte- 20 rung mit dem Barometerstande (also auf A); und es bleibt noch übrig, die der Binde mit ben Mondsafpecten und ben Sahreszeiten (nach B) bei allerlei Betterund Barometerstande aus bemfelben Brincip an erflaren (wobei immer wohl an merfen ift, bag ichlechterbings nur vom Ginftug bes Monbes und allenfalls auch dem viel fleineren der Sonne, aber nur durch ihre Anziehung, nicht durch die 25 Barme die Rebe fei). Da ift nun befremblich, daß ber Mond in den genannten aftronomifchen Bunften über verichiebene, boch in einerlei Breite belegene ganber Bind und Wetter auf verschiedne Art ftellt und vorherbeftimmt. Beil aber verschiebene Tage, ja Bochen ju Feststellung und Bestimmung bes herrschenden Bindes erfordert werden, in welcher Zeit die Wirkungen der Mondesanziehung auf das 30 Gewicht ber Luft, mithin aufs Barometer einander aufheben mußten und alfo feine bestimmte Richtung besselben hervorbringen konnen: jo kann ich mir jene Erscheinung nicht anders auf einige Urt begreiflich machen, als dag ich mir viele außer und neben einander, ober auch innerhalb einander (fich einschließende) freis. ober wirbelförmige, durch bes Mondes Anziehung bewirkte, den Bafferhofen analogische 35 Bewegungen jener über die Atmosphäre hinausreichenden imponderablen Materie bente: welche nach Berichiedenheit des Bodens (ber Gebirge, ber Gewäffer, felbit der Begetation auf bemfelben) und beffen demifder Gegenwirkung den Ginfluß berfelben

Beränderung der Witterung (nach B), aber eigentlich nach chemischen Gesehen Einfluß haben könne. — Zwischen dem Satz aber: der Mond hat direct keinen Einfluß auf die Witterung, und dem Gegensatz er hat indirect einen Einfluß auf dieselbe, — ist kein Widerspruch.

Diefe imponderable Materie wird vielleicht auch als incolercibel (unsperrbar) angenommen werden muffen, das ift als eine folche, die von andern Materien nicht anders als dadurch, daß fie mit ihnen in chemischer Bermandtichaft fteht (bergleichen zwischen ber magnetischen und bem alleinigen Gifen Statt findet), gefperrt werden fann, burch alle übrigen 10 aber frei hindurch wirkt: wenn man die Bemeinschaft der Luft ber höheren (jovialifden), über die Region der Blibe hinaus liegenden Regionen mit ber unterirbifchen (vulfanifchen), tief unter ben Bebirgen befindlichen, die fich in manchen Meteoren nicht undeutlich offenbart, in Ermägung zieht. Bielleicht gehört dabin auch die Luftbeschaffenheit, 15 welche einige Rrantheiten in gemiffen Landern zu gewiffer Beit epide= mifch (eigentlich graffirend) macht, und die ihren Ginflug nicht bloß auf ein Bolt von Menschen, sondern auch ein Bolt von gewiffen Arten von Thieren oder Gemachsen beweiset, deren Lebensprincip gr. Dr. Schaffer in Regensburg in feiner icharffinnigen Schrift über die Senfibilitat 20 nicht in ihnen, sondern in einer sie durchdringenden, jener analogischen außeren Materie fest.

\* \*

Dieses "Etwas" ift also nur klein und wohl wenig mehr, als das Geständniß der Unwissenheit: welches aber, seitdem uns ein de Luc bewiesen hat, daß wir, was eine Bolke und wie sie möglich sei, (eine Sache, bie vor 20 Jahren kinderleicht war) gar nicht einsehen, nicht mehr sonderlich auffallen und befremden kann. Geht es uns doch hiemit eben so, wie mit dem Katechism, den wir in unstrer Kindheit auf ein Haar inne hatten und zu verstehen glaubten, den wir aber, se älter und überlegender wir werden, desto weniger verstehen und deshalb noch einmal in die Schule gewiesen zu werden wohl verdienten: wenn wir nur Jemanden (außer uns selbst) auffinden könnten, der ihn besser verstände.

auf die Atmosphäre in demjelben Parallelzirfel verschieden machen können. Aber hier verläßt uns die Ersahrung zu sehr, um mit erträglicher Wahrscheinlichkeit auch nur zu meinen.

Wenn aber Hr. de Luc von seiner Bolke hosst, ihre sleißigere Beobachtung könne und noch dereinst wichtige Ausschlüsse in der Chemie versichassen; so ist daran wohl nicht zu denken, sondern dieses ward vermuthlich den Antiphlogistikern nur so in den Beg geworfen. Denn die Fabrik derselben liegt wohl in einer Region, wohin wir nicht gelangen können, aum daselbst Experimente zu machen; und man kann vernünstigerweise viel eher erwarten, daß die Chemie für die Meteorologie, als daß diese für jene neue Ausschlüsse verschaffen werde.

## Das

Ende aller Dinge.



Es ift ein vornehmlich in der frommen Sprache üblicher Ausdrud. einen sterbenden Menschen sprechen ju laffen: er gehe aus der Zeit in die Ewigfeit.

Diefer Ausdruck murbe in ber That nichts fagen, wenn hier unter 5 der Emigfeit eine ins Unendliche fortgehende Reit verstanden werden follte; benn ba fame ja ber Menich nie aus ber Beit heraus, fondern ginge nur immer aus einer in die andre fort. Alfo muß damit ein Ende aller Zeit bei ununterbrochener Fortbauer bes Menschen, diese Dauer aber (fein Dafein als Große betrachtet) doch auch als eine mit ber Beit 10 gang unvergleichbare Große (duratio Noumenon) gemeint fein, von ber wir uns freilich keinen (als bloß negativen) Begriff machen fonnen. Diefer Bedanke hat etwas Graufendes in fich: weil er gleichsam an ben Rand eines Abgrunds führt, aus welchem fur ben, ber barin verfinft, feine Biederkehr möglich ift ("Ihn aber halt am ernften Orte, Der nichts zu-15 "rude läßt, Die Ewigfeit mit ftarten Urmen feft." Saller); und bod auch etwas Unziehendes: benn man fann nicht aufhören, fein gurudaeschrecktes Auge immer wiederum barauf zu wenden (nequeunt expleri corda tuendo. Virgil.). Er ift furchtbar-erhaben: jum Theil megen feiner Dunkelheit, in der die Ginbildungsfraft machtiger als beim hellen 20 Licht zu wirken pflegt. Endlich muß er doch auch mit ber allgemeinen Menschenvernunft auf mundersame Beise verwebt fein: weil er unter allen vernünftelnden Bolfern, ju allen Beiten, auf eine oder andre Urt eingefleibet, angetroffen wird. - Indem wir nun den Ubergang aus der Beit in die Emigfeit (diese Idee mag, theoretisch, als Erkenntniß-Erweiterung, be-25 trachtet, objective Realitat haben oder nicht), fo wie ihn fich die Vernunft in moralifder Rudficht felbft macht, verfolgen, ftogen wir auf das Ende aller Dinge als Beitwefen und als Begenftande möglicher Erfahrung: welches Ende aber in der moralischen Ordnung der Zwecke zugleich der Unfang einer Fortdauer eben diefer als überfinnlicher, folglich nicht unter 30 Zeitbedingungen ftehender Wefen ift, die alfo und deren Buftand feiner andern als moralischer Bestimmung ihrer Beschaffenheit fahig sein wird.

Tage find gleichsam Rinder der Beit, weil der folgende Tag mit dem, mas er enthält, das Erzeugniß bes vorigen ift. Wie nun das lette Rind feiner Eltern innaftes Rind genannt wird: fo hat unfre Sprache beliebt, den letten Tag (ben Beitpunft, ber alle Beit beschließt) den jungften Tag zu nennen. Der jungfte Tag gehört alfo annoch zur Zeit; benn 5 es geschieht an ihm noch irgend Etwas (nicht zur Ewigfeit, mo nichts mehr geschieht, weil das Beitfortsekung sein wurde, Gehöriges): nämlich Ablegung ber Rechnung ber Menschen von ihrem Berhalten in ihrer gangen Lebenszeit. Er ift ein Berichtstag; das Beanadigungs- ober Berdammungs=Urtheil des Weltrichters ift alfo das eigentliche Ende aller Dinge 10 in der Beit und zugleich der Unfang der (feligen oder unfeligen) Emigfeit, in welcher das Jedem angefallne Loos fo bleibt, wie es in dem Augenblick des Ausspruchs (ber Senteng) ihm zu Theil ward. Also enthält der jungfte Tag auch bas jungfte Bericht zugleich in fich. - Benn nun gu den letten Dingen noch das Ende der Welt, fo wie fie in ihrer jekigen 15 Beftalt ericheint, nämlich das Abfallen der Sterne vom Simmel als einem Bewölbe, der Ginftur; diefes Simmels felbst (oder das Entweichen deffelben als eines eingewickelten Buchs), das Berbrennen beider, die Schöpfung eines neuen Simmels und einer neuen Erbe gum Git ber Seligen und ber Solle gu bem ber Berdammten, gegahlt werden follten: 20 fo murbe jener Berichtstag freilich nicht ber jungfte Tag fein; fondern es wurden noch verschiedne andre auf ihn folgen. Allein ba die Idee eines Endes aller Dinge ihren Urfprung nicht von dem Bernunfteln über den physischen, sondern über ben moralischen Lauf der Dinge in der Welt bernimmt und badurch allein veranlagt wird; der lettere auch allein auf 35 das Überfinnliche (welches nur am Moralischen verständlich ift), dergleichen die Idee der Emigfeit ift, bezogen werden fann: fo muß die Borftellung jener letten Dinge, die nach bem jungften Tage fommen follen, nur als cine Berfinnlichung bes legtern fammt feinen moralischen, uns übrigens nicht theoretisch begreiflichen Folgen angesehen merden.

Es ist aber anzumerten, daß es von den altesten Zeiten her zwei die fünstige Ewigkeit betreffende Systeme gegeben hat: eines das der Unistarier derselben, welche allen Menschen (durch mehr oder weniger lange Büßungen gereinigt) die ewige Seligkeit, das andre das der Dualisten\*),

<sup>\*)</sup> Ein foldes System war in ber altpersischen Religion (bes Boroafier) auf \*5 ber Boraussetung zweier im ewigen Kampf mit einander begriffenen Urwejeu,

welche einigen Auserwählten die Seligkeit, allen übrigen aber die ewige Verdammniß zusprechen. Denn ein System, wornach Alle verbammt zu sein bestimmt wären, konnte wohl nicht Plat sinden, weil sonst kein rechtsertigender Grund da wäre, warum sie überhaupt wären ersichaffen worden; die Vernichtung Aller aber eine versehlte Weisheit anzeigen würde, die, mit ihrem eignen Werf unzufrieden, kein ander Mittel weiß, den Mängeln desselben abzuhelfen, als es zu zerstören. — Den Dualisten steht indes immer eben dieselbe Schwierigkeit, welche hinderte sieliten ewige Verdammung aller zu denken, im Wege: denn wozu, könnte man fragen, waren auch die Wenigen, warum auch nur ein Sinziger gesschaffen, wenn er nur dasein sollte, um ewig verworfen zu werden? welches doch ärger ist als gar nicht sein.

Bwar, soweit wir es einsehen, soweit wir uns selbst erforschen können, hat das dualistische System (aber nur unter einem höchstguten Urwesen) in praktischer Absicht für jeden Menschen, wie er sich selbst zu richten hat (obgleich nicht, wie er Andre zu richten befugt ist), einen überwiegenden Grund in sich: denn so viel er sich kennt, läßt ihm die Vernunst keine andre Aussicht in die Ewigkeit übrig, als die ihm aus seinem discher geschlieren Lebenswandel sein eignes Sewissen am Ende des Lebens eröffnet.

20 Aber zum Dogma, mithin um einen an sich selbst (objectiv) gültigen, theoretischen Sah daraus zu machen, dazu ist es als bloßes Vernunsturt heil bei weitem nicht hinreichend. Deun welcher Mensch kennt sich selbst, wer kennt Andre so durch und durch, um zu entscheiden: ob, wenn er von den Ursachen seines vermeintlich wohlgesührten Lebenswandels alles, was man Verdienst des Glücks nennt, als sein angedornes gutartiges Temperament, die natürliche größere Stärke seiner obern Kräfte (des Verstandes und der Vernunst, nun seine Triebe zu zähnen), überdem auch noch die

bem guten Princip, Orungd, und dem bosen, Ahriman, gegründet. — Sonderbar ist est daß die Sprache zweier weit von einander, noch weiter aber von dem isezigen Sig der deutschen Sprache entsernten Länder in der Benennung die beiden Urwesen beutsch ist. Ich erinnere nich dei Sonnerat gelesen zu haben, daß in Ava (dem Lande der Burachmanen) daß gute Princip Godeman (wesches Wort in dem Namen Darius Codomannus auch zu liegen scheint) genannt werde; und da das Wort Ahriman mit dem arge Mann sehr gleich sautet, das seizige Prssister enthält: so mag est eine Ausgabe für den Alterthumssorischer sein, auch an dem Leitsaben der Sprachverwandtschaft dem Ursprunge der seizigen Religionsbegriffe mancher Völker nachangem (Man f. Sonnerat's Keise, 4. Buch, 2. Kap., 2. B.).

Belegenheit, wo ihm der Zufall gludlicherweise viele Versuchungen erfparte, die einen Andern trafen; wenn er dies Alles von feinem wirklichen Charafter absonderte (wie er das denn, um diefen gehörig zu murdigen, nothwendig abrechnen muß, weil er es als Gludsgeschent feinem eignen Berdienst nicht zuschreiben tann); wer will dann entscheiden, sage ich, ob 5 por bem allfehenden Ange eines Beltrichters ein Menfch feinem innern moralischen Werthe nach überall noch irgend einen Borzug vor dem andern habe, und es fo vielleicht nicht ein ungereimter Gigendunkel fein durfte, bei diefer oberflächlichen Selbsterkenntnig zu feinem Bortheil über ben moralischen Werth (und das verdiente Schickfal) seiner selbst sowohl als 10 Anderer irgend ein Urtheil zu fprechen? - Mithin icheint das Spftem des Unitariers sowohl als des Dualiften, beides als Dogma betrachtet, das speculative Bermogen der menschlichen Bernunft ganglich zu überfteigen und Alles uns dahin zurudzuführen, jene Bernunftideen ichlechterdings nur auf die Bedingungen bes praftifchen Gebrauchs einzuschränken. 15 Denn wir feben boch nichts vor uns, bas uns von unferm Schickfal in einer fünftigen Welt jest schon belehren könnte, als das Urtheil unsers eignen Bemissens, b. i. was unfer gegenwärtiger morglischer Auftand, fo weit wir ihn fennen, une darüber vernünftigermeise urtheilen läßt: daß nam= lich, welche Principien unfers Lebensmandels wir bis zu beffen Ende in 20 uns herrichend gefunden haben (fie feien die des Onten oder des Bofen), auch nach dem Tode fortfahren werden es zu fein; ohne daß wir eine Abanderung berfelben in jener Bufunft anzunehmen den mindeften Grund haben. Mithin mußten wir uns auch ber jenem Berdienfte ober diefer Schuld angemeffenen Rolgen unter ber Berrichaft bes guten ober bes 25 bofen Princips für die Emiafeit gewärtigen; in welcher Rudficht es folglich weise ift, fo zu handeln, als ob ein andres Leben und ber moralische Buftand, mit dem wir das gegenwärtige endigen, fammt feinen Folgen beim Gintritt in daffelbe unabanderlich fei. In praktischer Absicht wird alfo bas anzunehmenbe Snitem bas bualiftifche fein muffen; ohne boch 30 ausmachen zu wollen, welches von beiden in theoretischer und bloß speculativer den Borzug verdiene: zumal da das unitarische zu fehr in gleichgultige Sicherheit einzuwiegen icheint.

Warum erwarten aber die Menschen überhaupt ein Ende der Welt? und, wenn dieses ihnen auch eingeraumt wird, warum eben ein Ende 35 mit Schrecken (für den größten Theil des menschlichen Geschlechts)?... Der Grund des erstern scheint darin zu liegen, weil die Vernunft ihnen sagt,

daß die Dauer der Welt nur fofern einen Werth hat, als die vernünftigen Befen in ihr dem Endzwect ihres Dafeins gemäß find, wenn diefer aber nicht erreicht werden follte, die Schöpfung felbft ihnen zwecklos zu fein scheint: wie ein Schauspiel, bas gar feinen Ausgang hat und feine ver-5 nunftige Abficht zu erkennen giebt. Das lettere grundet fich auf ber Meinnng von der verderbten Beschaffenheit des menschlichen Geschlechts\*), die bis zur hoffnungelofigfeit groß fei; welchem ein Ende und zwar ein schredliches Ende zu machen, die einzige der höchsten Beisheit und Berechtigkeit (dem größten Theil der Menschen nach) anftandige Magregel fei. - Daher find auch die Borgeichen bes jungften Tages (benn wo lagt es eine burch große Erwartungen erregte Ginbildungsfraft wohl an Beichen und Bundern fehlen?) alle von der ichrecklichen Art. Ginige feben fie in ber überhandnehmenden Ungerechtigfeit, Unterdrückung ber Urmen durch übermuthige Schwelgerei der Reichen und dem allgemeinen

15

<sup>\*)</sup> Zu allen Zeiten haben sich dunkende Weise (ober Philosophen), ohne die Unlage jum Guten in ber menschlichen Ratur einiger Aufmerksamkeit zu wurdigen, fich in widrigen, jum Theil efelhaften Gleichniffen erschöpft, um unfere Erdenwelt, ben Aufenthalt für Menichen, recht verächtlich vorzustellen: 1) Als ein Birthshaus (Raravanferai), wie jener Derwifch fie anfieht: wo jeber auf feiner lebens-20 reife Ginkehrende gefaßt fein ung, von einem folgenden bald verbrangt zu werden. 2) Als ein Buchthaus, welcher Meinung die brahmanischen, tibetanischen und andre Beifen bes Drients (auch fogar Plato) zugethan find : ein Ort ber Buchtigung und Reinigung gefallner, ans bem Simmel verftogner Geifter, jest menichlicher ober Thier-Seelen. 3) Mls ein Tollhans: mo nicht allein Jeber für fich feine eignen Absichten vernichtet, fondern Giner dem Undern alles erbenfliche Bergeleid zufügt und obenein bie Geschicklichkeit und Dacht bas thun gu konnen fur bie größte Ehre halt. Endlich 4) als ein Kloak, wo aller Unrath aus andern Welten hingebannt worben. Der lettere Ginfall ift auf gewiffe Art originell und einem perfifchen Bigling zu verdanken, der bas Barabies, ben Unfenthalt bes erften 30 Menschenpaars, in ben himmel verfette, in welchem Garten Banme genng, mit herrlichen Früchten reichlich versehen, angutreffen waren, deren überschuß nach ihrem Genuß fich burch unmerkliche Ausdunftung verlor; einen einzigen Baum mitten im Garten ausgenommen, der gwar eine reigende, aber folde Frucht trug, die fich nicht ausschwigen ließ. Da unfre erften Eltern fich nun geluften ließen, ungeachtet 35 bes Berbots bennoch bavon zu koften: so war, bamit fie ben himmel nicht beschmutten, fein andrer Rath, als daß einer ber Engel ihnen die Erde in weiter Ferne zeigte mit ben Worten: "Das ift ber Abtritt fur bas gange Universum," fie fodann babinführte, um bas Benöthigte zu verrichten, und barauf mit Sinterlaffung berfelben gum himmel gurudfilog. Davon fei nun bas menfchliche Gefchlecht 40 auf Erben entsprungen.

Berlust von Tren und Glauben; ober in den an allen Erdenden sich entzündenden blutigen Kriegen u. s. w.: mit einem Worte, an dem moralischen Berfall und der schnellen Zunahme aller Laster sammt den sie begleitenden Ubeln, dergleichen, wie sie wähnen, die vorige Zeit nie sah. Andre dazgegen in ungewöhnlichen Naturveranderungen, an den Erdbeben, Stürmen und Uberschwemmungen, oder Kometen und Luftzeichen.

In der That fühlen nicht ohne Urfache die Menschen die Laft ihrer Eriftenz, ob fie gleich felbit die Urfache derfelben find. Der Grund bavon icheint mir hierin zu liegen. — Natürlicherweise eilt in den Fortschritten des menschlichen Geschlechts die Cultur der Talente, der Geschicklichkeit 10 und des Gefchmacks (mit ihrer Folge, der Uppigfeit) der Entwicklung der Moralität vor; und diefer Buftand ift gerade der laftigfte und gefahrlichfte für Sittlichkeit sowohl als phyfisches Bohl: weil die Bedürfniffe viel ftarter anwachsen, als die Mittel fie zu befriedigen. Aber die fittliche Anlage der Menscheit, die (wie Horagens poena pede claudo) ihr immer nach= 15 hinft, wird fie, die in ihrem eilfertigen Lauf fich felbit verfangt und oft ftolpert, (wie man unter einem weisen Beltregierer wohl hoffen darf) bereinst überholen; und so follte man felbst nach den Erfahrungsbeweisen des Borgugs ber Sittlichkeit in unferm Zeitalter in Bergleichung mit allen vorigen wohl die hoffnung nahren konnen, daß der jungfte Tag eber mit 20 einer Eliasfahrt, als mit einer ber Rotte Rorah ahnlichen Sollenfahrt eintreten und das Ende aller Dinge auf Erden herbeiführen durfte. Allein diefer heroische Glaube an die Tugend scheint doch subjectiv keinen so allgemein= fraftigen Ginfluß auf die Bemuther zur Befehrung zu haben, als ber an einen mit Schrecken begleiteten Auftritt, der vor den letten Dingen als 25 vorhergehend gedacht wird.

Anmerkung Da wir es hier bloß mit Ideen zu thun haben (ober damit spielen), die die Bernunft sich selbst schafft, wovon die Gegenstände (wenn sie deren haben) ganz über unsern Gesichtskreis hinausliegen, die indeß, obzwar für das speculative Erkenntniß überschwenglich, darum doch micht in aller Beziehung für leer zu halten sind, sondern in praktischer Absicht uns von der gesetzgebenden Vernunft selbst an die Hand gegeben

werden, nicht etwa um über ihre Gegenstande, was sie an sich und ihrer Ratur nach sind, nachzugrübeln, sondern wie wir sie zum Behuf der mo-

ralischen, auf den Endzweck aller Dinge gerichteten Grundsage zu benken haben (wodurch fie, die soust ganzlich leer waren, objective praktische Realität bekommen): — so haben wir ein freies Feld vor uns, dieses Product unsrer eignen Bernunft, den allgemeinen Begriff von einem Ende aller Dinge, nach dem Berhaltniß, das er zu unserm Erkenntnißvermögen hat, einzutheilen und die unter ihm stehenden zu klassificiren.

Diesem nach wird das Ganze 1) in das natürliche\*) Ende aller Dinge nach der Ordnung moralischer Zwecke göttlicher Weisheit, welches wir also (in praktischer Absicht) wohl verstehen können, 2) in das mys stische (übernatürliche) Ende derselben in der Ordnung der wirkenden Ursachen, von welchen wir nichts verstehen, 3) in das widernatürliche (verkehrte) Ende aller Dinge, welches von uns selbst dadurch, daß wir den Endzweck mißverstehen, herbeigeführt wird, eingetheilt und in drei Abtheilungen vorgestellt werden: wovon die erste so eben abgehandelt worden, und nun die zwei noch übrigen solgen.

In der Apokalypse (X, 5, 6) "hebt ein Engel seine Hand auf gen himmel und schwört bei dem Lebendigen von Ewigkeit zu Ewigkeit, der dem himmel erschaffen hat u. s. w.: daß hinfort keine Zeit mehr sein soll."

Wenn man nicht annimmt, daß dieser Engel "mit seiner Stimme von sieben Donnern" (B. 3) habe Unsinn schreien wollen, so muß er damit gemeint haben, daß hinfort keine Beranderung sein soll; denn ware in der Welt noch Beranderung, so ware auch die Zeit da, weil jene nur in dieser Statt finden kann und ohne ihre Boraussehung gar nicht denkbar ift.

hier wird nun ein Ende aller Dinge als Gegenstände der Sinne vorgestellt, wovon wir uns gar keinen Begriff machen können: weil wir uns selbst unvermeidlich in Widersprüche versangen, wenn wir einen einzigen Schritt aus ber Sinnenwelt in die intelligible thun wollen; welches hier

25

<sup>\*)</sup> Natürlich (formaliter) heißt, was nach Gesehen einer gewissen Ordnung, welche es auch sei, mithin auch der moralischen (also nicht immer bloß der physischen) nothwendig folgt. Ihm ist das Nichtnatürliche, welches entweder das Übernatürliche, oder das Nidernatürliche sein kann, entgegengeseht. Das Nothwendige aus Naturursachen wörde auch als materialiter-natürlich (physisch-nothwendig) vorgestellt werden.

dadurch geschieht, daß ber Augenblick, der bas Ende der erftern ausmacht, auch der Anfang der andern sein soll, mithin diese mit jener in eine und diefelbe Zeitreihe gebracht wird, welches fich widerspricht.

Aber wir fagen auch, daß wir uns eine Daner als unendlich (als Emiafeit) benten: nicht barum weil wir etwa von ihrer Große irgend einen 5 bestimmbaren Begriff haben - benn bas ift unmöglich, ba ihr die Reit als Maß derfelben ganglich fehlt -; fondern jener Begriff ift, weil, wo es feine Reit giebt, auch fein Ende Statt hat, bloß ein negativer von der ewigen Dauer, wodurch wir in unserm Erkenntnig nicht um einen Rußbreit weiter fommen, fondern nur gefagt werden will, daß der Bernunft 10 in (praftischer) Abficht auf ben Endzweck auf dem Bege beständiger Beranderungen nie Benuge gethan werden fann: obzwar auch, wenn fie es mit dem Princip des Stillftandes und der Unveranderlichkeit des Zustandes der Beltwesen versucht, fie sich eben fo wenig in Ansehung ihres theore= tifchen Gebrauchs genug thun, fondern vielmehr in gangliche Bedanken- 15 losigfeit gerathen wurde; ba ihr bann nichts übrig bleibt, als fich eine ins Unendliche (in der Zeit) fortgehende Beranderung im beständigen Fortfchreiten zum Endzwed zu benten, bei welchem die Befinnung (welche nicht wie jenes ein Phanomen, sondern etwas überfinnliches, mithin nicht in der Zeit veränderlich ift) bleibt und beharrlich dieselbe ift. Die Regel 20 des praftischen Gebrauchs der Vernunft dieser Idee gemäß will also nichts weiter fagen als: wir muffen unfre Marime fo nehmen, als ob bei allen ins Unendliche gebenden Berandrungen vom Guten gum Beffern unfer moralischer Ruftand ber Gesinnung nach (ber homo Noumenon, "beffen Bandel im Simmel ift") gar feinem Zeitwechsel unterworfen ware.

Daß aber einmal ein Reitpunft eintreten wird, da alle Berandrung (und mit ihr die Beit felbst) aufhort, ift eine die Ginbildungsfraft emporende Vorftellung. Alsdann wird nämlich die ganze Natur ftarr und gleich= fam versteinert: ber lette Bedanke, bas lette Befühl bleiben alsbann in bem denkenden Subject ftebend und ohne Bechsel immer dieselben. Für ein 30 Befen, welches fich feines Dafeins und der Große beffelben (als Dauer) nur in der Zeit bewußt werden fann, muß ein folches Leben, wenn es anders Leben beißen mag, ber Vernichtung gleich scheinen: weil es, um fich in einen folden Auftand hineinzudenken, doch überhaupt etwas benken muß, Denfen aber ein Reflectiren enthalt, welches felbft nur in der Zeit ae- 35 ichehen fann. - Die Bewohner ber andern Belt merben baber fo vorgestellt, wie sie nach Berschiedenheit ihres Wohnorts (dem Simuel ober der

25

Holle entweder immer daffelbe Lied, ihr Hallelujah, oder ewig eben dies selben Jammertone anstimmen (XIX, 1—6.; XX, 15): wodurch der gangsliche Mangel alles Wechsels in ihrem Bustande angezeigt werden soll.

Sleichwohl ift diese Sdee, so sehr sie auch unfre Fassungstraft übersteigt, doch mit der Vernunft in praktischer Beziehung nahe verwandt. Wenn wir den moralischsphysischen Zustand des Menschen sier im Leben auch auf dem besten Fuß annehmen, nämlich eines beständigen Kortschreitens und Annäherns zum höchsten (ihm zum Ziel ausgesteckten) Gut: so kann er doch (selbst im Bewußtsein der Unveränderlichkeit seiner Gessunung) mit der Aussicht in eine ewig dauernde Veränderung seines Zusstandes (des sittlichen sowohl als physischen) die Zustriedenheit nicht verbinden. Denn der Zustand, in welchem er jest ist, bleibt immer doch ein Übel vergleichungsweise gegen den bessern, in den zu treten er in Bereitschaft steht; und die Vorstellung eines unendlichen Fortschreitens zum Endzweck ist doch zugleich ein Prospect in eine unendliche Reihe von Übeln, die, ob sie zwar von dem größern Guten überwogen werden, doch die Zustriedenheit nicht Statt sinden lassen, die er sich nur dadurch, daß der Endzweck endlich einmal erreicht wird, denken kann.

Darüber gerath nun ber nachgrübelnde Menfch in die Muftit (benn 20 die Vernunft, weil sie sich nicht leicht mit ihrem immanenten, b. i. praftifchen, Gebrauch begnugt, sondern gern im Transscendenten etwas magt, hat auch ihre Geheimniffe), wo feine Bernunft fich felbft, und mas fie will, nicht verfteht, sondern lieber schwärmt, als fich, wie es einem intellectuellen Bewohner einer Sinnenwelt geziemt, innerhalb ben Brangen diefer einge-25 fchrankt zu halten. Daher kommt das Ungeheuer von Suftem des Lao= finn von dem hochften But, bas im Richts bestehen foll: d. i. im Bewußtsein, fich in den Abgrund ber Gottheit durch bas Busammenfließen mit berfelben und also durch Bernichtung feiner Perfonlichkeit verfchlungen gu fühlen; von welchem Buftande die Borempfindung zu haben, finefifche 30 Philosophen fich in dunkeln Zimmern mit geschloffenen Augen anftrengen, biefes ihr Richts zu denken und zu empfinden. Daher ber Bantheism (ber Tibetaner und andrer öftlichen Bolfer) und ber aus der metaphynifchen Sublimirung deffelben in der Folge erzeugte Spinozism: welche beide mit dem uralten Emanationsinstem aller Menschenseelen aus der 35 Sottheit (und ihrer endlichen Resorption in eben dieselbe) nahe verschwi= ftert find. Alles lediglich barum, damit die Menfchen fich endlich boch einer emigen Rube zu erfreuen haben mochten, welche denn ihr vermeintes

seliges Ende aller Dinge ausmacht; eigentlich ein Begriff, mit dem ihnen zugleich der Berstand ausgeht und alles Denfen selbst ein Ende hat.

\* \*

Das Ende aller Dinge, die burch ber Menschen Sande geben, ift felbst bei ihren auten 3meden Thorheit: das ift, Gebrauch folder Mittel zu ihren Zweden, die diefen gerade zuwider find. Beisheit, d. i. prat= 5 tifche Bernunft in der Angemeffenheit ihrer dem Endzwed aller Dinge, bem höchften But, völlig entsprechenden Magregeln, wohnt allein bei Gott; und ihrer Ibee nur nicht fichtbarlich entgegen zu handeln, ift das, mas man etwa menschliche Beisheit nennen fonnte. Diese Sicherung aber wider Thorheit, die der Menfch nur durch Berfuche und öftre Beranderung 10 feiner Plane zu erlangen hoffen barf, ift mehr "ein Rleinod, welchem auch der beste Mensch nur nachjagen fann, ob er es etwa ergreifen möchte;" wovon er aber niemals fich die eigenliebige ilberredung darf anwandeln laffen, viel weniger darnach verfahren, als ob er es ergriffen habe. - Daher auch die von Beit ju Beit veranderten, oft widerfinnigen 15 Entwurfe zu ichidlichen Mitteln, um Religion in einem gangen Bolt lauter und zugleich fraftvoll zu machen; fo daß man wohl ausrufen fann: Urme Sterbliche, bei euch ift nichts beständig, als die Unbeftan= diafeit!

Wenn es indeh mit diesen Bersuchen doch endlich einmal so weit ge= 20 biehen ist, daß das Gemeinwesen kähig und geneigt ist, nicht bloß den herzgebrachten strommen Lehren, sondern auch der durch sie erleuchteten praktischen Vernunst (wie es zu einer Religion auch schlechterdings nothwendig ist) Gehör zu geden; wenn die (auf menschliche Art) Weisen unter dem Bolk nicht dunter sich genommene Abreden (als ein Klerus), sondern als Mitbürger Entwürse machen und darin größtentheils übereinkommen, welche auf unverdächtige Art beweisen, daß ihnen um Wahrheit zu thun sei; und das Wolk wohl auch im Ganzen (wenn gleich noch nicht im kleinsten Detail) durch das allgemein gefühlte, nicht auf Autorität gegründete Bedürsniß der nothwendigen Andauung seiner moralischen Anlage daran Schreresse nimmt: so schein sicht nichts rathsamer zu sein, als Zene nur machen und ihren Gang fortsehen zu lassen, da sie einmal, was die Isdee betrifft, der sie nachgehn, auf gutem Wege sind; was aber den Ersolg aus den zum besten Endzweck gewählten Mitteln betrifft, da dieser, wie er nach

dem Laufe der Natur ausfallen durfte, immer ungewiß bleibt, ihn der Borfehung gu überlaffen. Denn, man mag fo fchwerglaubig fein, wie man will, fo muß man doch, wo es schlechterdings unmöglich ift, ben Erfolg aus gemiffen nach aller menschlichen Weisheit (bie, wenn fie ihren 5 Namen verdienen foll, lediglich auf das Moralische geben muß) genom= menen Mitteln mit Bewigheit voraus zu fehn, eine Concurreng gottlicher Beisheit zum Laufe der Natur auf praftifche Art glauben, wenn man feinen Endzweck nicht lieber gar aufgeben will. — 3mar wird man einwenden: Schon oft ift gefagt worden, der gegenwärtige Blan ift der befte; 10 bei ihm muß es von nun an auf immer bleiben, das ift jest ein Buftand für die Ewigkeit. "Ber (nach diesem Begriffe) gut ift, ber ift immerhin gut, und wer (ihm zuwider) boje ift, ift immerhin boje" (Apokal. XXII, 11): gleich als ob die Ewigkeit und mit ihr das Ende aller Dinge schon jest eingetreten fein konne; - und gleichwohl find feitdem immer neue 15 Plane, unter welchen der neueste oft nur die Wiederherstellung eines alten war, auf die Bahn gebracht worden, und es wird auch an mehr letten Entwürfen fernerhin nicht fehlen.

Invermögens, hierin einen neuen und glücklichen Versuch zu machen, bewußt, daß ich, wozu freilich keine große Erfindnugskraft gehört, lieber rathen möchte: die Sachen so zu lassen, wie sie zuleht standen und beinahe ein Menschenalter hindurch sich als erträgelich gut in ihren Volgen bewiesen hatten. Da das aber wohl nicht die Meinung der Männer von entweder großem oder doch unternehmendem Seiste sein möchte: so sei es mir erlaubt, nicht sowohl, was sie zu thun, sondern wogegen zu verstoßen sie sich ja in Ucht zu nehmen hätten, weil sie sonst ihrer eignen Absicht (wenn sie auch die beste wäre) zuwider handeln würden, bescheidentlich anzumerken.

Das Christenthum hat außer ber größten Achtung, welche die Heilige keit seiner Gesetze unwiderstehlich einflößt, noch etwas Liebenswürsdiges in sich. (Ich meine hier nicht die Liebenswürdigkeit der Person, die es uns mit großen Ausopferungen erworben hat, sondern der Sache selbst: nämlich der sittlichen Versassung, die Er stiftete; denn jene läßt sich nur aus dieser solgern.) Die Achtung ist ohne Zweisel das Erste, weil ohne sie auch keine wahre Liebe Statt sindet; ob man gleich ohne Liebe doch große Uchtung gegen Jemand hegen kann. Aber wenn es nicht bloß auf Psiichtvorstellung, sondern auch auf Pssichtbefolgung ankommt, wenn man nach dem subjectiven Grunde der Handlungen fragt, aus welchem,

wenn man ihn voraussehen darf, am ersten zu erwarten ist, was der Weusch thun werde, nicht bloß nach dem objectiven, was er thun soll: so ist doch die Liebe, als freie Aufnahme des Willens eines Andern unter seine Maximen, ein unentbehrliches Ergänzungsstück der Unvollsommenheit der menschlichen Natur (zu dem, was die Vernunst durchs Geseh vorschreibt, senöthigt werden zu müssen): denn was Einer nicht gern thut, das thut er so färglich, auch wohl mit sophistischen Aussstückten vom Gebot der Pflicht, daß auf diese als Triebseder ohne den Beitritt jener nicht sehr viel zu rechnen sein möchte.

Wenn man nun, um es recht gut zu machen, zum Christenthum noch wirgend eine Autorität (ware es auch die göttliche) hinzuthut, die Absicht berselben mag auch noch so wohlmeinend und der Zweck auch wirklich noch so gut sein, so ist doch die Liebenswürdigkeit desselben verschwunden: denn es ist ein Widerspruch, Zemanden zu gebieten, daß er etwas nicht allein

15

thue, fondern es auch gern thun folle.

Das Christenthum hat zur Absicht: Liebe zu dem Geschäft der Beobachtung seiner Pflicht überhaupt zu befördern, und bringt sie auch hervor, weil der Stifter desselben nicht in der Qualität eines Befehlshabers, der seinen Gehorsam fordernden Willen, sondern in der eines Menschensfreundes redet, der seinen Mitmenschen ihren eignen wohlverstandnen Willen, d. i. wornach sie von selbst freiwillig handeln würden, wenn sie sich selbst gehörig prüften, ans Serz legt.

Es ift also die liberale Denkungsart — gleichweit entsernt vom Stavensun und von Bandenlosigkeit —, wovon das Christenthum für seine Lehre Effect erwartet, durch die es die Herzen der Menschen für 25 sich zu gewinnen vermag, deren Berstand schon durch die Borstellung des Seses ihrer Pflicht erleuchtet ist. Das Sesühl der Freiheit in der Wahl des Sudzwecks ist das, was ihnen die Seseschung liebenswürdig macht. — Obgleich also der Lehrer besselben auch Strasen ankündigt, so ist das doch nicht so zu verstehen, wenigstens ist es der eigenthümlichen Beschaffenscheit des Christenthums nicht angemessen Folge zu leisten: denn sofern würde es aushören liebenswürdig zu sein. Sondern man darf dies nur als liebreiche, aus dem Wohlwollen des Seseschers entspringende Warnung, sich vor dem Schaden zu hüten, welcher unvermeidlich aus der Übertretung des Gesches entspringen müßte (denn: lex est res surda et inexorabilis. Livius), auslegen: weil nicht das Christenthum als freiwillig angenommene

Lebensmarime, soudern das Gesetz hier droht: welches, als unwandelbar in der Natur der Dinge liegende Ordnung, selbst nicht der Willfür des Schöpfers, die Folge derselben so oder anders zu entscheiden, überlassen ist.

Benn das Chriftenthum Belohnungen verheißt (3. B. "Geid fröhlich 5 und getroft, es wird Euch im Simmel alles wohl vergolten werden"): fo muß das nach der liberalen Deukungsart nicht fo ausgelegt werden, als ware es ein Angebot, um badurch ben Menfchen jum guten Lebenswandel gleichsam zu bingen: benn ba wurde bas Chriftenthum wiederum für fich felbft nicht liebenswürdig fein. Rur ein Unfinnen folder Sand-10 lungen, die aus uneigennützigen Beweggrunden entspringen, fann gegen den, welcher das Unfinnen thut, dem Menschen Achtung einflößen; ohne Achtung aber giebt es feine mahre Liebe. Alfo muß man jener Berheißung nicht den Sinn beilegen, als follten die Belohnungen für die Triebfedern der Sandlungen genommen werden. Die Liebe, wodurch eine liberale Denfart 15 an einen Wohlthater gefesselt wird, richtet fich nicht nach dem Guten, mas ber Bedürftige empfängt, foudern blog nach ber Gntigfeit bes Billens beffen, der geneigt ift es zu ertheilen: follte er auch etwa nicht dazu vermogend fein, ober burch andre Beweggrunde, welche die Rudficht auf das all= gemeine Weltbefte mit fich bringt, an der Ausführung gehindert merden.

Das ist die moralische Liebenswürdigkeit, welche das Christenthum bei sich führt, die durch manchen äußerlich ihm beigefügten Zwang bei dem öftern Wechsel der Weinungen immer noch durchgeschimmert und es gegen die Abneigung erhalten hat, die es sonst hätte tressen mussen, und welche (was merkwürdig ist) zur Zeit der größten Ausstlärung, die je unter 25 Wenschen war, sich immer in einem nur desto hellern Lichte zeigt.

Sollte es mit dem Christenthum einmal dahin fommen, daßes aufhörte liebenswürdig zu sein (welches sich wohl zutragen könnte, wenn es statt seines fanften Beistes mit gebieterischer Autorität bewassnet würde): so müßte, weil in moralischen Dingen keine Neutralität (noch weniger Coalition entgegenzese Krincipien) Statt sindet, eine Abneigung und Widersehlichkeit gegen dasselbe die herrschende Denkart der Menschen werden; und der Antichrist, der ohnehin für den Vorläuser des jüugsten Tages gehalten wird, würde sein (vermuthlich auf Furcht und Eigennutz gegründetes), obzwar kurzes Regiment ansangen: alsdann aber, weil das Christenthum allgemeine Weltreligion zu sein zwar bestimmt, aber es zu werden von dem Schickal nicht begünstigt sein würde, das (verkehrte) Ende aller Dinge in moralischer Rücksücht eintreten.



# Bum ewigen Frieden.

Sin philosophischer Entwurf

non

Immanuel Kant.



#### Bum ewigen Grieden.

Db diefe fatirifche überichrift auf dem Schilde jenes hollandifchen Gaftwirths, worauf ein Rirchhof gemalt mar, die Denichen überhaupt, oder befonders die Staatsoberhanpter, die des Rrieges nie fatt werden 5 konnen, oder wohl gar nur die Philosophen gelte, die jenen fußen Traum traumen, mag dabin geftellt fein. Das bedingt fich aber der Berfaffer bes Gegenwärtigen aus, daß, ba der praftifche Politifer mit dem theoretifchen auf dem Tuß fteht, mit großer Selbstgefälligkeit auf ihn als einen Schulmeifen herabzusehen, der dem Staat, welcher von Erfahrungsgrund= 10 faben ausgehen muffe, mit feinen fachleeren Ideen feine Gefahr bringe, und den man immer feine eilf Regel auf einmal werfen laffen fann, ohne daß fich ber weltkundige Staatsmann baran fehren barf, diefer auch im Sall eines Streits mit jenem fofern confequent verfahren muffe, hinter feinen auf gut Blud gewagten und öffentlich geangerten Meinungen nicht 15 Befahr für den Staat zu mittern; - burch welche Claufula falvatoria der Verfaffer diefes fich dann hiemit in der beften Form wider alle bosliche Auslegung ausbrücklich verwahrt wiffen will.

### Erfter Abichnitt,

welcher die Praliminarartifel zum ewigen Frieden unter Staaten enthält.

20 1. "Es soll kein Friedensschluß für einen solchen gelten, der mit dem geheimen Borbehalt des Stoffs zu einem fünftigen Kriege gemacht worden."

Denn alsdann ware er ja ein bloßer Waffenstillstand, Ausschub der Feindseligkeiten, nicht Friede, der das Ende aller Hostilitäten bedeutet, und dem das Beiwort ewig anzuhängen ein schon verdächtiger Pleonasm ist. Die vorhaudene, obgleich jeht vielleicht den Paciscirenden selbst noch nicht bekannte, Ursachen zum kunftigen Kriege sind durch den Friedensschluß insgesammt vernichtet, sie mögen auch aus archivorischen Docu-

menten mit noch so scharssichtiger Ausspähungsgeschicklichkeit ausgeklaubt sein. — Der Vorbehalt (reservatio mentalis) alter allererst fünstig auszubenkender Prätensionen, deren fein Theil für jeht Erwähnung thun mag, weil beide zu sehr erschöpft sind, den Krieg sortzusehen, bei dem bösen Willen, die erste günstige Gelegenheit zu diesem Zweck zu benuhen, geshört zur Zesuitencasuistik und ist unter der Würde der Regenten, so wie die Willfährigkeit zu dergleichen Deductionen unter der Würde eines Ministers desselben, wenn man die Sache, wie sie an sich selbst ist, bezurtheilt. —

Wenn aber nach aufgeklärten Begriffen der Staatsklugheit in be- 10 ftandiger Vergrößerung der Macht, durch welche Mittel es auch sei, die wahre Ehre des Staats geseht wird, so fällt freilich jenes Urtheil als schulmäßig und pedantisch in die Augen.

2. "Es foll kein für fich bestehender Staat (klein oder groß, das gilt hier gleichviel) von einem andern Staate durch Erbung, Tausch, Kauf oder 15

Schenfung erworben merden fonnen."

Ein Staat ift namlich nicht (wie etwa der Boben, auf dem er feinen Sit hat) eine Sabe (patrimonium). Er ift eine Befellichaft von Menschen, über die Riemand anders, als er felbst zu gebieten und zu disponiren hat. 3hu aber, der felbft als Stamm feine eigene Burgel hatte, als Pfropf= 20 reis einem andern Staate einzuverleiben, heißt feine Existeng als einer moralifden Berfon anfheben und aus ber letteren eine Cache machen und widerspricht alfo ber Idee des ursprünglichen Bertrags, ohne die fich tein Recht über ein Bolt denten lagt\*). In welche Gefahr bas Borurtheil diefer Erwerbungsart Europa, denn die andern Welttheile haben nie davon ge= 25 wußt, in unfern bis auf die neuesten Zeiten gebracht habe, daß fich namlich auch Staaten einander heurathen konnten, ift jedermann befannt, theils als eine neue Art von Industrie, sich auch ohne Aufwand von Rraften durch Familienbundniffe übermächtig zu machen, theils auch auf folche Art den Länderbefit zu erweitern. - Auch die Verdingung der Truppen 30 eines Staats an einen andern gegen einen nicht gemeinschaftlichen Feind ift dahin ju gablen; benn die Unterthanen werden dabei als nach Belieben gu handhabende Sachen gebraucht und verbrancht.

<sup>\*)</sup> Ein Erbreich ist nicht ein Staat, ber von einem anbern Staate, sonbern bessen Recht zu regieren an eine anbere physische Person vererbt werben kann. 35 Der Staat erwirbt alsbann einen Regenten, nicht bieser als ein solcher (b. i. ber ichon ein anberes Reich besith) ben Staat.

3. "Stehende Becre (miles perpetuus) follen mit der Zeit gang aufhoren."

Denn fie bedrohen andere Staaten unaufhörlich mit Rrieg durch die Bereitschaft, immer bagu geruftet zu erscheinen; reigen biefe an, sich ein= ander in Menge der Gerufteten, die feine Grengen fennt, ju übertreffen, 5 und indem durch die darauf verwandten Roften der Friede endlich noch bruckender wird als ein kurzer Rrieg, fo find fie felbst Urfache von Angriffs= friegen, um diefe Laft loszuwerden; wozu fommt, daß, zum Tödten oder getodtet zu werden in Sold genommen zu fein, einen Gebrauch von Menichen als blogen Maschinen und Werkzeugen in der Sand eines Anderu 10 (bes Staats) zu enthalten icheint, der fich nicht wohl mit dem Rechte der Menfcheit in unferer eigenen Berfon vereinigen lagt. Gang anders ift es mit ber freiwilligen periodifch vorgenommenen ilbung ber Staatsburger in Waffen bewandt, fich und ihr Baterland badurch gegen Angriffe von außen zu fichern. - Mit der Unhäufung eines Schabes murde es eben fo 15 geben, daß er, von andern Staaten als Bedrohung mit Krieg angeseben, zu zuvorkommenden Angriffen nöthigte (weil unter den drei Mächten, ber Beeresmadt, der Bundesmacht und der Geldmacht, die lettere wohl das zuverläffigfte Rriegswertzeng fein durfte), wenn nicht die Schwieriafeit, die Große deffelben zu erforichen, dem entgegenstände.

4. "Es follen feine Staatsschulden in Beziehung auf augere Staats- handel gemacht werben."

Bum Behuf der Landesokonomie (der Wegebefferung, neuer Unfiedelungen, Anschaffung der Magazine für besorgliche Migmachsjahre u. f. w.) außerhalb oder innerhalb dem Staate Bulfe gu juchen, ift diefe Bulfsquelle 25 unverdächtig. Aber als entgegenwirkende Maschine der Machte gegen ein= ander ift ein Creditsuftem ins Unabsehliche anwachsender und doch immer für die gegenwärtige Forderung (weil fie doch nicht von allen Gläubigern auf einmal geschehen wird) gesicherter Schulden - Die finnreiche Erfindung eines handeltreibenden Bolks in diefem Sahrhundert - eine gefährliche 30 Beldmacht, nämlich ein Schat jum Rriegführen, der die Schate aller anbern Staaten gusammengenommen übertrifft und nur durch den einmal bevorstehenden Ausfall ber Taren (der boch auch burch die Belebung des Verfehrs vermittelft der Rückwirkung auf Industrie und Erwerb noch lange hingehalten wird) erichopft werden tann. Diefe Leichtigkeit Krieg 35 ju führen, mit der Reigung der Machthabenden dazu, welche der menfch= lichen Ratur eingeartet zu fein scheint, verbunden, ift alfo ein großes Sinderniß des ewigen Friedens, welches zu verbieten um defto mehr ein Präliminarartifel beffelben fein mußte, weil ber endlich boch unvermeibliche Staatsbanferott manche andere Staaten unverschuldet in den Schaden mit verwickeln muß, welches eine öffentliche Läsion der letteren sein wurde. Mithin sind wenigstens andere Staaten berechtigt, sich gegen einen solchen und bessen Au verbunden.

5. "Kein Staat soll sich in die Verfassung und Regierung eines andern Staats gewaltthätig einmischen."

Denn was kann ihn dazu berechtigen? Etwa das Standal, was er den Unterthanen eines andern Staats giebt? Es kann dieser vielmehr durch das Beispiel der großen Übel, die sich ein Volk durch seine Gestosigs 100 keit zugezogen hat, zur Warnung dienen; und überhaupt ist das bose Beispiel, was eine freie Person der andern giebt, (als scandalum acceptum) keine Läsion derselben. — Dahin würde zwar nicht zu ziehen sein, wenn ein Staat sich durch innere Veruneinigung in zwei Theile spaltete, deren jeder für sich einen besondern Staat vorstellt, der auf das Ganze Anspruch 115 macht; wo einem derselben Beistand zu leisten einem äußern Staat nicht sur Einmischung in die Versassinung des andern (benn es ist alsdann Anarchie) angerechnet werden könnte. So lange aber dieser innere Streit noch nicht entscheen ist, würde diese Einmischung äußerer Mächte Verletzung der Rechte eines nur nitt seiner innern Krankheit ringenden, von keinem andern abhängigen Volks, selbst also ein gegebenes Skandal sein und die Autonomie aller Staaten unsicher machen.

6. "Es soll sich kein Staat im Kriege mit einem andern solche Feindseligs feiten erlauben, welche das wechselseitige Jutrauen im kunftigen Frieden unmöglich machen mussen las da sind Austellung der Meus 25 chelmörder (percussores), Gistmischer (venesici), Brechung der Capitulation, Austistung des Verraths (perduellio) in dem bekriegten Staat 2c."

Das sind ehrlose Stratagemen. Denn irgend ein Vertrauen auf die Denkungsart des Feindes muß mitten im Ariege noch übrig bleiben, weil 20 souft auch kein Triede abgeschlossen werden könnte, und die Feindseligkeit in einen Ausrottungskrieg (bellum internecinum) ausschlagen würde; da der Arieg doch nur das traurige Nothmittel im Naturzustande ist (wo kein Gerichtshof vorhanden ist, der rechtskräftig urtheilen könnte), durch Gewalt sein Necht zu besaupten; wo keiner von beiden Theilen für einen 35 ungerechten Feind erklärt werden kann (weil das schon einen Nichterausspruch voranssetz), sondern der Ausschlag desselben (gleich als vor einem

fo genannten Gottesgerichte) entscheibet, auf wessen Seite das Recht ist; zwischen Staaten aber sich kein Bestrasungskrieg (bellum punitivum) denken läßt (weil zwischen ihnen kein Berkastniß eines Obern zu einem Untergebenen statt sindet). — Woraus denn folgt: daß ein Ausrottungstrieg, wo die Vertilgung beide Theile zugleich und mit dieser auch alles Rechts tressen kann, den ewigen Frieden nur auf dem großen Kirchhose der Menschengattung statt sinden lassen würde. Sin solcher Krieg also, mithin auch der Gedrauch der Mittel, die dahin sühren, muß schlechterdings unerlaubt sein. — Daß aber die genannte Mittel unvermeddild dahin sühren, erhellt daraus: daß sene höllische Künste, da sie an sich selbst niederträchtig sind, wenn sie in Gedrauch gekommen, sich nicht lange innerhalb der Grenze des Krieges halten, wie etwa der Gedrauch der Spione (uti exploratoribus), wo nur die Chrlosigkeit Anderer (die nun einmal nicht ausgerottet werden kann) benutz wird, sondern auch in den Friedenstauf gustand übergehen und so die Absicht desselben ganzlich vernichten würden.

Obgleich die angeführte Gefete objectiv, d. i. in der Intention der Machthabenden, lauter Berbotgefete (leges prohibitivae) find, fo find boch einige derfelben von der ftrengen, ohne Unterschied ber Umftande geltenden Art (leges strictae), die fofort auf Abichaffung dringen (wie 20 Rr. 1, 5, 6), andere aber (wie Nr. 2, 3, 4), die zwar nicht als Ausnahmen von der Rechtsregel, aber doch in Rudficht auf die Ausübung derfelben, burch die Umftande, fubjectiv für die Befugniß erweiternd (leges latue), und Erlanbniffe enthalten, die Bollführung aufzuschieben, ohne boch ben 3med aus ben Angen zu verlieren, der diefen Aufschub, g. B. der 25 Biebererftattung ber gemiffen Staaten nach Nr. 2 entzogenen Freiheit, nicht auf den Nimmertag (wie August zu versprechen pflegte, ad calendas graecas) auszuseten, mithin die Nichterstattung, fondern nur, damit fie nicht übereilt und fo der Abficht felbst zuwider geschehe, die Bergogerung erlaubt. Denn bas Berbot betrifft hier nur die Ermerw bungsart, die fernerhin nicht gelten foll, aber nicht den Befitftand, ber, ob er zwar nicht ben erforderlichen Rechtstitel bat, bod zu feiner Zeit (der putativen Erwerbung) nach der damaligen öffentlichen Meinung von allen Staaten für rechtmäßig gehalten murbe\*).

<sup>\*)</sup> De es außer dem Gebot (leges praeceptivae) und Berbot (leges prohibi-35 tivae) noch Ersanbnifgesete (leges permissivae) der reinen Bernunft geben

#### 3meiter Abichnitt,

welcher die Definitivartifel zum ewigen Frieden unter Staaten enthält.

Der Friedenszustand unter Menschen, die neben einander leben, ist fein Naturstand (status naturalis), der vielmehr ein Zustand des Krieges

fonne, ift bisher nicht ohne Grund bezweifelt worben. Denn Gefeke überhaupt enthalten einen Grund objectiver praftifcher Nothwendigfeit, Erlaubnig aber einen ber praftifchen Bufalligkeit gewiffer Sandlungen; mithin murde ein Erlanbnig. gefet Röthigung zu einer Sandlung, zu dem, wozu jemand nicht genothigt werden fann, enthalten, welches, wenn bas Object bes Gefetes in beiberlei Begiebung einerlei Bedentung hätte, ein Widerspruch sein würde. — Nun geht aber hier im 10 Erlanbniggefete bas voransgefette Berbot nur auf die fünftige Erwerbungsart eines Rechts (3. B. burch Erbichaft), die Befreiung aber von diefem Berbot, d. i. die Erlaubniß auf den gegenwärtigen Besitzftand, welcher letztere im Überschritt aus dem Naturguftande in den bürgerlichen als ein, obwohl unrechtmäßiger, dennoch ehrlicher Befit (possessio putativa) nach einem Erlaubnifgefett bes 15 Naturrechts noch fernerhin fortbauern fann, obgleich ein putativer Befit, fo balb er als ein solcher erkannt worden, im Naturzustande, imgleichen eine abnliche Erwerbungsart im nachmaligen bürgerlichen (nach geschehenem Überschritt) verboten ift, welche Befugniß bes fortbanrenden Befiges nicht ftatt finden wurde, wenn eine folde vermeintliche Erwerbung im burgerlichen Buftande geschehen wäre; denn da 20 würde er, als Lafion, fofort nach Entbedung feiner Unrechtmäßigfeit aufhören muffen.

Ich habe hiemit nur beiläufig die Lehrer bes Naturrechts auf den Begriff einer lex permissiva, welcher fich einer inftematisch-eintheilenden Bernunft von felbst barbietet, aufmerkfam machen wollen; vornehmlich ba im Civilgesete (ftatutarischen) öfters bavon Gebrauch gemacht wird, nur mit bem Unterschiede, bag bas Ber: 25 botgefet für fich allein bafteht, die Erlaubnif aber nicht als einschränkende Bebingung (wie es follte) in jenes Gefet mit hinein gebracht, fondern unter die Ausnahmen geworfen wird. - Da beift es bann: bies ober jenes wird verboten: es fei benn Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 und so weiter ins Unabsehliche, da Erlaubniffe nur zufälliger Weise, nicht nach einem Brincip, sondern durch Gerumtappen unter 30 porfommenden Källen, gum Gefet bingutommen; benn fonft hatten die Bedingungen in die Formel des Berbotsgeseites mit hineingebracht werden muffen, wodurch es dann zugleich ein Erlaubniggefet geworden mare. - Es ift daber gu bedanern, daß die finnreiche, aber unaufgelöst gebliebene Preisaufgabe des eben so weisen als scharssinnigen Herrn Grafen von Windischgrätz, welche gerade auf 35 bas lettere brang, fobald verlaffen worben. Denn bie Möglichkeit einer folden (ber mathematischen ähnlichen) Formel ist ber einzige ächte Probirstein einer confequent bleibenden Gesetzgebung, ohne welche das so genannte ius certum immer ein frommer Wunsch bleiben wird. — Sonst wird man bloß generale Gesetze bie im Allgemeinen gelten), aber feine univerfale (bie allgemein gelten) 40 haben wie es boch ber Begriff eines Gefetes zu erforbern icheint.

ift, d. i. wenn gleich nicht immer ein Ausbruch der Feindfeligkeiten, doch immerwährende Bedrohung mit denfelben. Er nuß also gestistet wersden; denn die Unterlassung der letteren ist noch nicht Sicherheit dafür, und ohne daß sie einem Nachbar von dem andern geleistet wird (welches aber nur in einem gesetzlich en Zustande geschehen kann), kann jener diesen, welchen er dazu ausgesordert hat, als einen Feind behandeln\*).

Erster Definitivartifel zum ewigen Frieden.

Die bürgerliche Verfassung in jedem Staate foll republifanisch sein.

Die erstlich nach Principien der Freiheit der Glieder einer Ge-10 sellschaft (als Menschen), zweitens nach Grundsähen der Abhängigkeit aller von einer einzigen gemeinsamen Gesehgebung (als Unterthanen) und

Alle rechtliche Berfassung aber ift, was die Personen betrifft, die darin stehen,

<sup>\*)</sup> Gemeiniglich nimmt man an, daß man gegen Niemand feindlich versahren dürfe, als nur wenn er mich schon thatig lädirt hat, und das ift auch ganz richtig, wenn beide im dürgerlich-gesetlichen Zustande sind. Denn dabtrch, daß diese in denselben getreten ist, leistet er senem svermittelst der Origest, welche über Beide Gewalt hat) die ersorderliche Sicherheit. — Der Mensch aber (ober das Bolt) im bloßen Naturstande benimmt mir diese Sicherheit und lädirt mich schon durch eben diesen Zustand, indem er neben mir ist, obgleich nicht thätig (sacto), doch durch die Gesetoligsseit seines Zustandes (statu iniusto), wodurch ich geständig von ihm bedroht werde, und ich fann ihn nötzigen, entweder mit mit in einen gemeinschaftlichegesetlichen Zustand zu treten, oder aus meiner Nachdardich zu weichen. — Das Postulat also, was allen solgenden Artiseln zum Grunde liegt, ist: Alle Menschen, die auf einander wechselseitig einsließen können, müssen zu irgend einer bürgerlichen Bersassung gehören.

<sup>1)</sup> die nach bem Staatsbürgerrecht ber Menschen in einem Bolte (ius civitatis,

<sup>2)</sup> nach bem Bolferrecht ber Staaten in Berhaltniß gegen einander (ius 30 gentium),

<sup>3)</sup> die nach dem Weltbürgerrecht, so fern Menschen und Staaten, in äußerem auf einander einsließendem Berhältniß stehend, als Bürger eines allgemeinen Menschenstaats anzusehen sind (ins cosmopoliticum). Diese Eintheilung ist nicht willskurschen nothwendig in Beziehung auf die Jobee vom ewigen Weieden. Denn wenn nur einer von diesen im Berhältnisse des physischen Einsstußes auf den andern und doch im Naturstande wäre, so würde damit der Zustand des Krieges verbunden sein, von dem befreit zu werden hier eben die Absicht ist.)

brittens die nach dem Gesetz der Gleichheit berselben (als Staats burger) gestistete Versassinung — die einzige, welche aus der Idee des ursprünglichen Vertrags hervorgeht, auf der alle rechtliche Gesetzgebung eines Volks gegründet sein nuß — ist die republikanische\*). Diese ist also, was das Recht betrifft, an sich selbst diesenige, welche allen Arten ber bürgerlichen Constitution ursprünglich zum Grunde liegt; und nun ist nur die Frage: ob sie auch die einzige ist, die zum ewigen Frieden hinspühren kann.

Bas aber bas Recht ber Gleichheit aller Staatsbürger als Unterthanen 40 betrifft, so kommt es in Beautwortung ber Frage von der Bulafsigkeit des

<sup>\*)</sup> Rechtliche (mithin außere) Freiheit fann nicht, wie man wohl zu thun pflegt, burch bie Befugnift befinirt werben: alles zu thun, was man will, wenn 10 man nur Reinem Unrecht thut. Denn mas heißt Befugniß? Die Möglichfeit einer handlung, fo fern man badurch Reinem Unrecht thut. Alfo murbe die Erflarung fo lauten: Freiheit ift die Möglichkeit ber Sandlungen, baburch man Reinem Unrecht thut. Man thut Reinem Unrecht (man mag auch thun, was man will), wenn man nur Reinem Unrecht thut: folglich ift es leere Tautologie. - 15 Bielmehr ift meine außere (rechtliche) Freiheit jo zu erklaren: fie ift bie Befugnig, feinen außeren Gefegen ju gehorchen, als zu benen ich meine Beiftimmung habe geben tonnen. - Eben fo ift außere (rechtliche) Bleichheit in einem Staate basjenige Berhaltniß ber Staatsburger, nach welchem Reiner ben andern wozu rechtlid) verbinden tann, ohne bag er fich jugleich bem Gefet unterwirft, von biefem 20 wechselseitig auf biefelbe Urt auch verbunden werden zu fonnen. (Bom Brincip ber rechtlichen Abhängigfeit, ba biefes ichon in bem Begriffe einer Staatsverfaffung überhaupt liegt, bedarf es feiner Erflarung). - Die Gultigfeit diefer angebornen, zur Menichheit nothwendig gehörenden und unveräußerlichen Rechte wird durch das Princip der rechtlichen Berhaltniffe des Menfchen felbst zu hoheren 25 Befen (wenn er fich folde bentt) bestätigt und erhoben, indem er fich nach eben benfelben Brundfagen auch als Staatsburger einer überfinnlichen Belt vorftellt. -Denn was meine Freiheit betrifft, fo habe ich felbft in Anfehung ber gottlichen, von mir burch bloge Vernunft erkennbaren Gefete feine Verbindlichkeit, als nur jo fern ich bazu felber habe meine Beistimmung geben können (benn burchs Freis 30 heitsgesetz meiner eigenen Bernunft mache ich mir allererft einen Begriff vom gottlichen Willen). Bas in Anschung bes erhabenften Beltwefens außer Gott, welches ich mir etwa benken mochte (einen großen Aon), bas Brincip ber Gleich. heit betrifft, fo ift fein Grund da, warum ich, wenn ich in meinem Poften meine Pflicht thue, wie jener Uon es in dem seinigen, mir bloß die Pflicht zu gehorchen, 85 jenem aber das Recht zu befehlen zukommen folle. — Daß dieses Princip der Cleichheit nicht (fo wie bas ber Freiheit) auch auf bas Berhältnif zu Gott paft. davon ift der Grund diefer, weil diefes Wefen das einzige ift, bei dem der Pflichtbegriff aufhört.

Run hat aber die republifanische Berfassung außer der Lauterkeit ihres Urfprungs, aus bem reinen Quell bes Rechtsbegriffs entfprungen zu fein, noch die Aussicht in die gewünschte Folge, nämlich den emigen Frieden; wovon der Grund diefer ift. - Benn (wie es in diefer Berfaffung 5 nicht anders fein fann) die Beiftimmung der Staatsbürger bagu erfordert wird, um zu beschließen, ob Rrieg fein folle, ober nicht, so ift nichts naturlicher, als daß, da fie alle Draugfale des Rrieges über fich felbst beichließen mußten (als da find: felbit zu fechten, die Roften des Rrieges aus ihrer eigenen Sabe herzugeben; die Bermuftung, die er hinter fich 10 läßt, fummerlich zu verbeffern; zum Ubermaße des Ubels endlich noch eine ben Frieden felbst verbitternde, nie (wegen naber, immer neuer Rriege) ju tilgende Schuldenlaft felbst zu übernehmen), fie fich fehr bedenken merben, ein fo fclimmes Spiel anzufangen: ba hingegen in einer Berfaffung, wo ber Unterthan nicht Staatsburger, die also nicht republikanisch ift, 15 es die unbedenklichste Sache von der Belt ift, weil das Dberhaupt nicht Staatsgenoffe, fondern Staatseigenthumer ift, an feinen Tafeln, Jagben, Lustichlöffern, Soffesten u. d. gl. durch den Krieg nicht das Mindeste einbußt, diefen also wie eine Art von Luftpartie aus unbedeutenden Urfachen beschließen und ber Unftandigkeit wegen dem dazu allezeit fertigen diplo-20 matifchen Corps die Rechtfertigung beffelben gleichgultig überlaffen fann.

Damit man die republikanische Versaffung nicht (wie gemeiniglich geschieht) mit der demokratischen verwechsele, muß Folgendes bemerkt

Erbabels allein darauf an: ob der vom Staat zugestandene Rang (eines Unterthans vor dem andern) vor dem Verdienst, oder dieses vor jenem vorherzes gehen mitste. — Run ift offenbar: daß, wenn der Rang mit der Geburt verbinden wird, es ganz ungewiß ist, od das Verdienst (Amtsgeschiastlicheit und Amtstrene) auch folgen werde; mithin ist es eben so viel, als ob er ohne alles Verdienst dem Begünstigten zugestanden würde (Besehlshaber zu sein); welches der allgemeine Volkswille in einem ursprünglichen Vertrage (der doch das Princip aller Rechte ist) wie beschließen wird. Denn ein Edelmann ist darum nicht sofort ein ed er Manu. — Was den Amtsäadel (wie man den Rang einer höheren Magistratur nenner könnte, und den man sich durch Verdiente erwerben muß) betrist, so kleich heit wird als Eigenthum an der Person, sondern am Posten, und die Gleich heit wird daburch nicht verletzt weil, wenn sene ihr Annt niederlegt, sie zugleich den Rang ablegt und unter das Volk zurückritt. —

werden. Die Formen eines Staats (civitas) fonnen entweder nach dem Unterichiede der Versonen, welche die oberfte Staatsgewalt inne haben, ober nach ber Regierungsart bes Bolfs burch fein Dberhaupt, er mag fein, welcher er wolle, eingetheilt werden; die erfte heißt eigentlich die Form ber Beherrichung (forma imperii), und es find nur drei berfelben möglich, wo nämlich entweder nur Giner, oder Ginige unter fich verbunden, oder Alle gufammen, welche die burgerliche Gefellichaft ausmachen, die Berrichergewalt befiken (Autofratie, Aristofratie und Demofratie, Fürstengewalt, Abelsgewalt und Bolksgewalt). Die zweite ift die Form der Regierung (forma regiminis) und betrifft die auf die Confti= 10 tution (den Act des allgemeinen Willens, wodurch die Menge ein Bolf wird) gegrundete Art, wie ber Staat von feiner Machtvollfommenheit Gebrauch macht: und ift in diefer Beziehung entweder republifanisch oder despotisch. Der Republika nism ift das Staatsprincip der Ubjonderung der ausführenden Gewalt (der Regierung) von der gesets 15 gebenden; ber Despotism ist bas ber eigenmächtigen Bollziehung bes Staats von Weseken, die er felbst gegeben hat, mithin der öffentliche Wille, sofern er von dem Regenten als sein Privatwille gehandhabt wird. - Unter den drei Staatsformen ift die der Demofratie im eigentlichen Verftande des Worts nothwendig ein Despotism, weil sie eine erekutive Gewalt 20 grundet, da alle über und allenfalls auch wider Ginen (ber alfo nicht mit einstimmt), mithin alle, die doch nicht alle find, beschließen; welches ein Biderspruch des allgemeinen Billens mit fich selbst und mit der Freiheit ift.

Alle Regierungsform nämlich, die nicht repräsentativ ist, ist eizgentlich eine Unform, weil der Gesetzeber in einer und derselben Perz 25 son zugleich Bollstrecker seines Willens (so wenig wie das Allgemeine des Obersatze in einem Vernunftschlusse zugleich die Subsumtion des Besonzbern unter jenem im Untersatze) sein kaun; und wenn gleich die zwei andern Staatsverfassungen so fern immer sehlerhaft sind, daß sie einer solchen Regierungsart Raum geben, so ist es bei ihnen doch wenigstens zwöglich, daß sie eine dem Geiste eines repräsentativen Systems gemäße Regierungsart annähmen, wie etwa Friedrich II. wenigstens sagte: er sei bloß der oberste Diener des Staats\*), da hingegen die demotratische

<sup>\*)</sup> Man hat die hohe Benennungen, die einem Beherricher oft beigelegt werden (die eines göttlichen Gesalbten, eines Berweiers des göttlichen Willens auf 35 Erden und Stellvertreters besselben), als grobe, schwindlich machende Schmeicheleien oft getadelt; aber mich dünkt, ohne Grund. — Beit gesehlt, daß sie den Landes-

es unmöglich macht, weil Alles da herr fein will. - Man fann daher fagen: je fleiner bas Versonale ber Staatsgewalt (bie Bahl ber Berricher), je größer dagegen die Repräsentation berselben, desto mehr ftimmt die Staatsverfaffung zur Möglichkeit des Republikanism, und fie kann hoffen, 5 durch allmähliche Reformen fich dazu endlich zu erheben. Aus diefem Grunde ift es in der Ariftofratie ichon ichwerer als in der Monarchie, in der Demofratie aber unmöglich anders als burch gewaltsame Revolution zu diefer einzigen vollfommen rechtlichen Verfassung zu gelangen. Es ift aber an ber Regierungsart\*) dem Bolf ohne alle Bergleichung 10 mehr gelegen, als an der Staatsform (wiewohl auch auf diefer ihre mehrere oder mindere Angemeffenheit zu jenem Zwecke fehr viel aufommt). Bu jener aber, wenn fie dem Rechtsbegriffe gemäß fein foll, gehört bas reprafentative Suftem, in welchem allein eine republifanische Regierungsart möglich, ohne welches fie (die Verfaffung mag fein, welche fie wolle) 15 despotisch und gewaltthätig ift. — Reine der alten sogenannten Republiken hat diefes gefannt, und fie mußten fich barüber auch ichlechterdings in bem Despotism auflosen, ber unter ber Obergewalt eines Gingigen noch ber erträglichste unter allen ift.

herrn sollten hochmuthig machen, so muffen sie ihn vielmehr in seiner Seele bemuthigen, wenn er Berstand hat (welches man doch voraussehen umis) und es bebentt, daß er ein Annt übernommen habe, was für einen Menichen zu groß ist, nämlich das heitigste, was Gott auf Erden hat, das Recht der Meuschen, zu verwalten, und diesem Angapfel Gottes irgend worin zu nahe getreten zu sein jederzeit in Bespranis stehen muß.

\*) Mallet du Ban rühmt in seiner genietönenden, aber hohlen und sachleeren Sprache: nach vielsähriger Erfahrung endlich zur Überzeugung von der Wahrheit des bekannten Spruchs des Kop e gelangt zu sein: "Laß über die beste Regierung Narren streiten; die bestgeführte ist die beste." Wenn das soviel sagen soll: die am besten gesührte Regierung ist am besten gesührt, so hat er nach Schwists Ausdruch eine Ruß aufgebissen, die ihn mit einer Made besohnte; soll es aber bedeuten, sie sei auch die beste Regierungsart, d. i. Staatsversassung, so ist es grundsalsch; benn Exempel von guten Regierungen beweisen nichts sür die Regierungsart. — Wer hat wohl besser regiert als ein Titus und Marcus Aurelius, und doch hinterließ der einen Domittian, der andere einen Commodus zu Nachzsches der einen Einen Domittian, der andere einen Commodus zu Nachzsches bei einer guten Staatsversassung nicht hätte geschehen können, da ihre Untauglichseit zu biesem Posten früh genug bekannt war, und die Wacht des Beherrschers auch hinreichend war, um sie auszuschließen.

Bweiter Definitivartifel jum emigen Frieben.

Das Bolferrecht foll auf einen Foderalism freier Staaten gegründet fein.

Bölfer als Staaten fonnen wie einzelne Menschen beurtheilt werden, die fich in ihrem Naturzustande (d. i. in der Unabhangigfeit von äußern Befeten) fcon durch ihr Rebeneinandersein lädiren, und deren jeder um feiner Sicherheit willen von dem andern fordern fann und foll, mit ihm in eine der burgerlichen abnliche Berfaffung zu treten, wo jedem fein Recht gesichert werden fann. Dies mare ein Bolferbund, der aber aleichwohl fein Bolferstaat sein mußte. Darin aber mare ein Bider= fpruch: weil ein jeder Staat das Berhaltniß eines Oberen (Befetgeben= 10 ben) zu einem Unteren (Gehorchenden, nämlich dem Bolf) enthält, viele Bolfer aber in einem Staate nur ein Bolf ausmachen murben, melches (da wir hier das Recht der Bolfer gegen einander zu ermägen haben, fo fern fie fo viel verschiedene Staaten ausmachen und nicht in einem Staat aufammenschmelgen follen) der Voraussekung widerspricht.

15

Gleichwie wir nun die Anhanglichkeit ber Wilden an ihre gesetzlose Freiheit, fich lieber unaufhörlich zu balgen, als fich einem gesetlichen, von ihnen felbst zu constituirenden Zwange zu unterwerfen, mithin die tolle Freiheit der vernünftigen vorzuziehen, mit tiefer Berachtung ansehen und als Rohigkeit, Ungeschliffenheit und viehische Abwürdigung der Mensch= 20 heit betrachten, fo, follte man benten, mußten genittete Bolter (jedes für fich zu einem Staat vereinigt) eilen, aus einem fo verworfenen Buftande je eher desto lieber herauszukommen: statt dessen aber sett vielmehr jeder Staat feine Majeftat (benn Bolfsmajeftat ift ein ungereimter Ausdruck) gerade barin, gar feinem außeren gesetlichen Zwange unterworfen zu 25 fein, und der Glang feines Dberhaupts besteht barin, daß ihm, ohne daß er fich eben felbst in Gefahr seben darf, viele Taufende zu Gebot fteben, fich für eine Sache, die fie nichts angeht, aufopfern zu laffen\*), und ber Unterschied ber europäischen Wilden von ben amerikanischen besteht haupt-

fächlich darin, daß, da manche Stämme der letteren von ihren Keinden 30 ganglich find gegeffen worden, die ersteren ihre übermundene beffer gu benuten miffen, als fie zu verfpeifen, und lieber die Rabl ihrer Unter-

<sup>\*)</sup> So gab ein bulgarijcher Fürst dem griechischen Kaiser, der gutmüthigerweise seinen Streit mit ihm durch einen Zweikampf ausmachen wollte, zur Antwort: "Ein Schmid, der Zangen hat, wird das glühende Eisen aus den Kohlen nicht mit feinen 35 Sanden beraustangen."

thanen, mithin auch die Menge ber Werkzeuge zu noch ausgebreitetern Rriegen burch fie zu vermehren wissen.

Bei der Bosartigkeit der menschlichen Ratur, die fich im freien Berhaltniß der Bolfer unverhohlen blicken lagt (indeffen daß fie im burgerlich-5 gefetlichen Buftande durch den Zwang der Regierung fich fehr verschleiert), ift es boch zu verwundern, daß das Wort Recht aus der Kriegspolitif noch nicht als pedantisch gang hat verwiesen werden fonnen, und fich noch fein Staat erfühnt hat, fich fur die lettere Meinung öffentlich zu erklaren; benn noch werden Sugo Grotius, Bufendorf, Battel u.a.m. (lauter 10 leidige Tröfter), obaleich ihr Coder, philosophisch oder divlomatisch abgefaßt, nicht die mindefte gefetliche Rraft hat, ober auch nur haben fann (weil Staaten als folde nicht unter einem gemeinschaftlichen außeren Bmange fteben), immer trenbergig gur Rechtfertigung eines Kriegs= angriffs angeführt, ohne daß es ein Beifpiel giebt, daß jemals ein Staat 15 durch mit Zeugnissen so wichtiger Manner bewaffnete Argumente mare bewogen worden, von feinem Borhaben abzuftehen. - Diefe Suldigung, bie jeder Staat dem Rechtsbegriffe (wenigstens den Worten nach) leiftet, beweift boch, daß eine noch größere, obzwar zur Beit folummernde, moralifche Unlage im Menichen anzutreffen fei, über bas bofe Princip in ibm 20 (mas er nicht ableugnen fann) boch einmal Meifter zu werden und bies auch von andern zu hoffen; denn fonft wurde das Wort Recht den Staaten, die fich einander befehden wollen, nie in den Mund tommen, es fei denn, blog um feinen Spott damit zu treiben, wie jener gallische Fürst es erklarte: "Es ift ber Borgug, ben die Ratur dem Starkern über ben Schmachern 25 gegeben hat, daß diefer ihm gehorchen foll."

Da die Art, wie Staaten ihr Recht verfolgen, nie wie bei einem äußern Gerichtshofe der Proceß, sondern nur der Krieg sein kann, durch diesen aber und seinen günstigen Ausschlag, den Sieg, das Recht nicht entschieden wird, und durch den Friedensvertrag zwar wohl dem diesmaligen Kriege, aber nicht dem Kriegszustande (immer zu einem neuen Borwand zu sinden) ein Ende gemacht wird (den man auch nicht geradezu für ungerecht erklären kann, weil in diesem Zustande jeder in seiner eigenen Sache Richter ist), gleichwohl aber von Staaten nach dem Bölkerrecht nicht eben das gelten kann, was von Menschen im gesehlosen Zustande nach dem Raturrecht gilt, "aus diesem Zustande herausgehen zu sollen" (weil sie als Staaten innerlich schon eine rechtliche Versassung haben und also dem Zwange anderer, sie nach ihren Rechtsbegriffen unter

eine erweiterte gesetliche Verfassung zu bringen, entwachsen find), indessen baß doch die Vernunft vom Throne der höchsten moralisch gesekgebenden Bewalt herab den Rrieg als Rechtsgang ichlechterdings verdammt, ben Friedenszuftand bagegen zur unmittelbaren Pflicht macht, welcher boch ohne einen Vertrag der Bolfer unter fich nicht gestiftet ober gesichert werden fann: - fo muß es einen Bund von besonderer Art geben, den man den Friedensbund (foedus pacificum) nennen fann, ber bom Triedensvertrag(pactum pacis) darin unterfchieden fein murbe, daß biefer bloß einen Rrieg, jeuer aber alle Rriege auf immer zu endigen fuchte. Diefer Bund geht auf feinen Erwerb irgend einer Macht bes Staats, 10 fondern lediglich auf Erhaltung und Sicherung ber Freiheit eines Staats fur fich felbit und zugleich anderer verbundeten Staaten, ohne daß diese boch fich beshalb (wie Menschen im Naturauftande) öffentlichen Gefeten und einem Zwange unter benfelben unterwerfen durfen. - Die Ausführbarkeit (objective Realität) dieser Idee der Föderalität, die sich 15 allmählig über alle Staaten erftrecen foll und fo zum ewigen Frieden hinführt, läßt fich barftellen. Denn wenn bas Glück es fo fügt: bag ein mächtiges und aufgeflärtes Bolt fich zu einer Republik (die ihrer Ratur nach jum emigen Frieden geneigt fein muß) bilben fann, fo giebt biefe einen Mittelpunkt ber foberativen Bereinigung fur andere Staaten ab, 20 um fich an fie anzuschließen und fo ben Freiheitszustand ber Staaten gemäß der Idee des Bolferrechts zu fichern und fich durch mehrere Berbindungen diefer Art nach und nach immer weiter auszubreiten.

Daß ein Bolf fagt: "Es soll unter uns kein Krieg sein; benn wir wollen uns in einen Staat formiren, d. i. uns selbst eine oberste gesetz gebende, regierende und richtende Gewalt setzen, die unsere Streitigkeiten, friedlich ausgleicht" — das läßt sich verstehen. — Wenn aber dieser Staat sagt: "Es soll kein Krieg zwischen mir und andern Staaten sein, obgleich ich keine oberste gesetzgebende Gewalt erkenne, die mir mein und der ich ihr Recht sichere," so ist es gar nicht zu verstehen, worauf ich dann so das Vertrauen zu meinem Rechte gründen wolle, wenn es nicht das Surrogat des bürgerlichen Gesellschaftbundes, nämlich der freie Föderalism, ist, den die Vernunft mit dem Begriffe des Völkerrechts nothwendig verbinden muß, wenn überall etwas dabei zu denken übrig bleiben soll.

Bei bem Begriffe bes Bolferrechts, als eines Rechts zum Kriege, 25 läßt fich eigentlich gar nichts benten (weil es ein Recht sein foll, nicht nach allgemein gültigen außern, die Freiheit jedes Einzelnen einschränkenben

Befeken, fondern nach einseitigen Marimen durch Gewalt, mas Recht fei, zu bestimmen), es mußte benn barunter verftanden werden: daß Menschen, bic fo gefinnt find, gang recht geschieht, wenn fie fich unter einander aufreiben und alfo ben emigen Frieden in dem weiten Grabe finden, das alle 5 Granel ber Gewaltthatigfeit sammt ihren Urhebern bedeckt. - Fur Staaten im Berhaltniffe unter einander fann es nach der Bernunft feine andere Art geben, aus dem gesethosen Buftande, der lauter Krieg enthält, herauszukommen, ale daß fie eben fo wie einzelne Menfchen ihre milde (gefetlofe) Freiheit aufgeben, fich zu öffentlichen Amanasgesetzen begnemen und fo 10 einen (freilich immer machsenden) Bölferstaat (civitas gentium), der aulett alle Bolfer ber Erde befaffen murde, bilden. Da fie diefes aber nach ihrer Idee vom Bolferrecht burchaus nicht wollen, mithin, was in thesi richtig ift, in hypothesi verwerfen, fo fann an die Stelle der positiven Idee einer Weltrepublik (wenn nicht alles verloren werden foll) nur 15 das negative Surrogat eines den Krieg abwehrenden, bestehenden und fich immer ausbreitenden Bundes den Strom der rechtschenenden, feindfeligen Reigung aufhalten, doch mit beständiger Gefahr ihres Ausbruchs (Furor impius intus - fremit horridus ore cruento, Virgil)\*).

## Dritter Definitivartitel zum ewigen Frieden.

20 "Das Weltbürgerrecht soll auf Bedingungen ber allgemeinen Hofpistalität eingeschränkt sein."

Es ift hier wie in den vorigen Artikeln nicht von Philanthropie, sondern vom Recht die Rede, und da bedeutet hofpitalität (Birth-

<sup>\*)</sup> Rach einem beenbigten Kriege, beim Friedensichlusse, möchte es wohl für ein Bolf nicht unschieftich sein, daß nach dem Dankseite ein Bußtag ausgesichtieben würde, den himmet im Namen des Staats nur Gnade für die große Leriünbigung auzurüfen, die das menichliche Geschlecht sich noch immer an Schulden kommen lätz, sich keiner gesehlichen Versassinung im Verhältniß auf andere Bölker fügen zu wollen, sondern stolz auf seine Unabhängigkeit lieber das barbartsche Vittel des Krieges (wodurch doch das, was gesincht wird, nämlich das Recht eines seden Staats, nicht ausgemacht wird) zu gebrauchen. — Die Dankseite während dem Kriege über einen ersochtenen Sieg, die Hymnen, die (auf gut israelitisch) dem Herrn der Herfchen mit der moralischen Idee des Vaters der Menschen in nicht minder starten Contrakt: weil sie anger der Gleichgültigkeit wegen der Art, wie Völker ihr gegenzieitigeßRecht suchen (die traurig genug ist), noch eine Kreude hineinbringen, recht viel Menschen oder ihr Glüd zernichtet zu haben.

barteit, das Recht eines Fremblings, feiner Anfunft auf dem Boden eines andern megen von diesem nicht feindselig behandelt zu merben. Dieser fann ihn abweisen, wenn es ohne feinen Untergang geschehen fann, fo lange er aber auf seinem Plat sich friedlich verhalt, ihm nicht feindlich begegnen. Es ist kein Gastrecht, worauf dieser Anspruch machen kann (wozu ein besonderer wohlthätiger Vertrag erfordert werden murbe, ihn auf eine gewiffe Beit jum Sausgenoffen ju machen), fondern ein Bejudisrecht, welches allen Menfchen aufteht, fich zur Befellichaft angubieten vermöge des Rechts bes gemeinschaftlichen Befites ber Dberflache der Erde, auf der als Rugelfläche fie fich nicht ins Unendliche zerftrenen 10 tonnen, fondern endlich fich boch neben einander bulben muffen, urfprunglich aber niemand an einem Orte ber Erde gu fein mehr Recht hat, als der Andere. - Unbewohnbare Theile diefer Oberfläche, bas Meer und die Sandwuften, trennen biefe Bemeinschaft, boch fo, bag bas Schiff, oder das Rameel (das Schiff ber Bufte) es moglich machen, über diefe 15 herreulose Gegenden fich einander zu nahern und bas Recht ber Dberfläche, welches ber Menschengattung gemeinschaftlich zukommt, zu einem möglichen Berkehr zu benuten. Die Unwirthbarkeit der Seekuften (z. B. der Barbaresten), Schiffe in naben Meeren zu rauben, oder gestrandete Ediffsleute gu Sflaven zu machen, ober die der Sandmuften (der arabi= 20 fchen Beduinen), die Unnaherung zu den nomadifchen Stammen als ein Mecht anzusehen, sie zu plundern, ift also dem Naturrecht zuwider, welches Sofvitalitäterecht aber, b. i. die Befugnif ber fremden Unfommlinge, fich nicht weiter erftrect, als auf die Bedingungen der Möglichfeit, einen Berfehr mit den alten Einwohnern zu verfuchen. - Auf diese Art konnen ent= 25 fernte Welttheile mit einander friedlich in Berhaltniffe fommen, die zulegt öffentlich gesetzlich werden und so das menschliche Geschlecht endlich einer weltbürgerlichen Verfaffung immer naher bringen tonnen.

Bergleicht man hiemit das inhospitale Betragen der gesitteten, vornehmlich handeltreibenden Staaten unseres Belttheils, so geht die 300 lingerechtigseit, die sie in dem Besuche fremder Länder und Bölser (welches ihnen mit dem Erobern derselben für einerlei gilt) beweisen, dis zum Erschrecken weit. Amerika, die Regerländer, die Gewürzinseln, das Capre waren bei ihrer Entdeckung für sie Länder, die keinem angeshörten; denn die Einwohner rechneten sie für nichts. In Oftindien (Hinz bustan) brachten sie unter dem Borwande blos beabsichtigter Handelseniederlagen fremde Kriegespölker hinein, mit ihnen aber Unterdrückung

der Eingebornen, Aufwiegelung ber verschiedenen Staaten beffelben gu weit ausgebreiteten Rriegen, Sungersnoth, Aufruhr, Trentofigkeit, und wie die Litanei aller Ilbel, die das menschliche Geschlecht drücken, weiter lauten maa.

China\*) und Japan (Nipon), die ben Bersuch mit folden Gaften gemacht hatten, haben baber weislich, jenes zwar den Zugang, aber nicht ben Gingang, diefes auch den erfteren nur einem einzigen europäischen Bolf, den hollandern, erlaubt, die fie aber doch dabei wie Befangene von ber Bemeinschaft mit den Gingebornen ausschließen. Das Arafte hiebei 10 (ober, aus bem Standpunkte eines moralischen Richters betrachtet, bas Befte) ift, daß fie diefer Gewaltthätigkeit nicht einmal froh werden, daß alle diefe Sandlungsgefellichaften auf dem Bunkte des naben Umfturges ftehen, daß die Buckerinfeln, diefer Sig ber allergraufamften und ausgedachteften Sklaverei, keinen mahren Ertrag abwerfen, sondern nur mittel= 15 bar und zwar zu einer nicht fehr löblichen Abficht, nämlich zu Bilbung der Matrofen für Kriegsflotten und also wieder zu Führung der Kriege in Europa, dienen, und diefes Machten, die von der Frommigkeit viel Berks machen und, indem fie Unrecht wie Waffer trinken, fich in der Rechtglaubigfeit für Außermahlte gehalten miffen wollen.

20

<sup>\*)</sup> Um biefes große Reich mit dem Namen, womit es fich felbst benennt, zu ichreiben (nämlich China, nicht Sing, ober einen diesem abnlichen gaut), barf man nur Georgii Alphab. Tibet. pag. 651-654, vornehmlich Nota b unten nachsehen. -Eigentlich führt es nach bes Betersb. Brof. Fifther Bemerfung feinen beftimmten Namen, womit es fich felbst benennt; ber gewöhnlichste ift noch ber bes Worts 25 Kin, nämlich Gold (welches die Tibetaner mit Ser ausdrücken), daher der Kaiser König bes Golbes (bes herrlichsten Landes von ber Welt) genannt wird, welches Bort wohl im Reiche felbft wie Chin lauten, aber von den italianifchen Miffionarien (des Gutturalbuchstabens wegen) wie Kin ausgesprochen sein mag. — hieraus erfieht man bann, daß bas von ben Romern fogenannte gand ber Serer 30 China mar, die Seide aber nber Groß. Tibet (vermuthlich burch Rlein-Tibet und die Bucharei über Perfien, fo weiter) nach Europa geforbert worden, welches gu manchen Betrachtungen über das Alterthum biefes erstaunlichen Staats in Bergleichung mit bem von hinduftan bei ber Berfnupfung mit Tibet und burch biefes mit Japan hinleitet; indeffen daß ber Rame Sina ober Tichina, ben bie Nachbarn 35 biefem Lande geben follen, ju nichts hinführt. - - Bielleicht lagt fich auch bie uralte, obzwar nie recht befannt geworbene Gemeinschaft Europens mit Tibet ans bem, was und Sefnchius hievon aufbehalten hat, namlich bem Buruf Kovξ 'Oμπαξ (Konx Ompax) bes hierophanten in ben Eleufinischen Geheimnissen, erklaren (S. Reise bes jüngern Anacharsis, 5ter Theil, S. 447 n. f.). — Denn nach Georgii

Da es nun mit der unter den Bölkern der Erde einmal durchgängig überhand genommenen (engeren oder weiteren) Gemeinschaft so weit gestommen ist, daß die Rechtsverletzung an einem Platz der Erde an allen gefühlt wird: so ist die Idee eines Weltbürgerrechts keine phantastische und überspannte Borstellungsart des Rechts, sondern eine nothwendige Ergänzung des ungeschriebenen Coder sowohl des Staats- als Bölkerrechts zum öffentlichen Meuschenechte überhaupt und so zum ewigen Frieden, zu dem man sich in der continuirlichen Annäherung zu befinden nur unter dieser Bedingung schmeicheln dars.

#### Erfter Bufas.

Bon der Garantie des ewigen Friedens.

Das, was diese Gewähr (Garantie) leistet, ist nichts Geringeres, als die große Künstlerin Natur (natura daedala rerum), aus deren mechanischem Laufe sichtbarlich Zwecknäßigkeit hervorlenchtet, durch die Zwietracht der Menschen Eintracht selbst wider ihren Willen emporkommen 13 du lassen, und darum, gleich als Nöthigung einer ihren Wirkungsgesehen

10

Alph. Tibet. bedeutet das Wort Concioa Cott, welches eine auffallende Ahnlichfeit mit Konx hat, Pah-cio (ib. p. 520), welches von ben Griechen leicht wie pax ausgesprochen werben founte, promulgator legis, die burch die gange Ratur vertheilte Gottheit (auch Cencresi genannt, p. 177). - Om aber, welches La Croze 20 burch benedictus, gefegnet, überfett, fann, auf die Gottheit angewandt, wohl nichts anders als ben Geliggepriefenen bedeuten, p. 507. Da nun B. Krans. Soratius von ben tibetanifchen Lamas, die er oft befrug, mas fie unter Gott (Concioa) perftanben, jebergeit die Antwort befam: "Es ift die Berfammlung aller Beiligen" (b. i. ber feligen burch bie lamaifche Biebergeburt nach vielen 25 Wanderungen burch allerlei Korper endlich in die Gottheit gurudgekehrten, in Burchane, b. i. anbetungsmurdige Befen, verwandelten Geelen, p. 223), fo wird jenes geheinmikvolle Wort Konx Ompax mohl bas heilige (Konx), felige (Om) und weife (Pax), burch die Belt überall verbreitete bochfte Befen (die verfonifirirte Natur) bedeuten follen und, in ben griechischen Mufterien gebraucht, wohl 30 ben Monotheism fur die Epopten im Begenfat mit bem Bolntheism bes Bolfs angebeutet haben; obwohl B. Soratius (a. a. D.) hierunter einen Atheism witterte. - Die aber jenes geheimnigvolle Bort über Tibet gu ben Griechen gefommen, lagt fich auf obige Urt erflaren und umgefehrt baburch auch bas frube Rerkehr Europens mit China über Tibet (vielleicht eber noch als mit hindustan) 35 mahricheinlich machen.

nach uns unbekannten Ursache, Schidfal, bei Erwägung aber ihrer Bwedmäßigkeit im Laufe ber Welt, als tiefliegende Beisheit einer höheren, auf den objectiven Endzwed bes menschlichen Geschlechts gerichteten und biefen Weltlanf pradeterminirenden Ursache Vorfehung\*) genannt

<sup>\*)</sup> Im Mechanism ber Natur, wozu ber Menfch (als Ginnenwesen) mit gehört, zeigt fich eine ihrer Erifteng ichon gum Grunde liegende Form, die wir uns nicht anders begreiflich machen fonnen, als indem wir ihr den Zweck eines fie vorher bestimmenden Belturhebers unterlegen, beffen Borberbestimmung wir bie (gottliche) Vorfehung überhaupt und, fofern fie in den Anfang ber 10 Belt gelegt wird, die gründende (providentia conditrix; semel iussit, semper parent, Augustin.), im Laufe ber Ratur aber biefen nach allgemeinen Gefeben ber Zwedinäßigfeit ju erhalten, die maltenbe Borfehung (providentia gubernatrix), ferner zu besonderen, aber von dem Menschen nicht vorherzusehenden, fondern nur aus bem Erfolg bermutheten 3meden die leiten be (providentia 15 directrix), endlich fogar in Ansehung einzelner Begebenheiten als gottlicher Zwecke nicht mehr Borjehung, fondern Fügung (directio extraordinaria) nennen, welche aber (ba fie in ber That auf Bunder hinweiset, obgleich die Begebenheiten nicht fo genannt werden) als folche erfennen gu wollen, thorichte Bermeffenheit bes Menfchen ift: weil aus einer einzelnen Begebenheit auf ein besonderes Princip 26 der wirkenden Ursache (bag biefe Begebenheit Zweck und nicht bloß naturmechanifche Nebenfolge aus einem anderen, uns gang unbefannten Zwecke fei) zu fchließen ungereimt und voll Eigendunkel ift, fo fromm und bemuthig auch die Sprache hierüber lauten mag. - Eben fo ift auch die Eintheilung ber Borfebung (materialiter betrachtet), wie fie auf Gegenftande in der Welt geht, in bie 25 allgemeine und befondere falich und fich felbft widerfprechend (bag fie 3. B. amar eine Borforge gur Erhaltung der Gattungen ber Gefcopfe fei, die Individuen aber bem Bufall überlaffe); benn fie wird eben in ber Abficht allgemein genannt, bamit kein einziges Ding als bavon ansgenommen gebacht werbe. — Bermuthlich hat man hier die Gintheilung ber Borfehung (formaliter betrachtet) nach ber 50 Art ber Ausführung ihrer Absicht gemeint: nämlich in orbentliche (3. B. bas jährliche Sterben und Wiederaufleben ber Ratur nach dem Wechfel ber Sahreszeiten) und außerorbentliche (3. B. bie Buführung bes Solzes an bie Gisfüften, bas ba nicht machsen fann, burch die Meerstrome fur bie bortigen Einwohner, bie ohne bas nicht leben fonnten), wo, ob wir gleich die phyfiich mechanische Urfache 35 biefer Ericheinungen und gut erklaren konnen (3. B. burch die mit Solz bewachsene Ufer ber Aluffe ber temperirten ganber, in welche jene Baume hineinfallen und etwa burch ben Golfftrom weiter verschleppt werden), wir dennoch auch die teleologische nicht übersehen muffen, die auf die Borforge einer über die Ratur gebietenden Beisheit hinweiset. — Rur was den in den Schulen gebrauchlichen Be-40 griff eines gottlichen Beitritts ober Mitwirfung (concursus) gu einer Birfung in ber Sinnenwelt betrifft, fo muß biefer wegfallen. Denn bas lingleichartige paaren mollen (gryphes iungere equis) und ben, ber felbft bie vollftandige Urfache ber

wird, die wir zwar eigentlich nicht an diesen Runftanftalten der Natur ertennen, ober auch nur baraus auf fie fchließen, jondern (wie in aller Beziehung der Form der Dinge auf Zwecke überhaupt) nur bingubenten fonnen und muffen, um uns von ihrer Möglichfeit nach der Analogie menfchlicher Runfthandlungen einen Begriff zu machen, beren 5 Berhaltniß und Zusammenstimmung aber zu bem Zwecke, ben uns die Bernunft unmittelbar vorschreibt, (bem moralischen) fich porzustellen, eine Idee ist, die zwar in theoretisch er Absicht überschwenglich, in praktischer aber (3. B. in Ansehung des Pflichtbegriffs vom ewigen Frieden, um jenen Mechanism ber Natur dazu zu benuten) dogmatisch und ihrer 10 Realität nach wohl gegrundet ift. - Der Gebrauch des Worts Natur ift auch, wenn es wie hier bloß um Theorie (nicht um Religion) zu thun ift, ichidlicher für die Schranken ber menschlichen Vernunft (als die fich in Ansehung des Verhältnisses der Wirkungen zu ihren Ursachen innerhalb den Grengen möglicher Erfahrung halten muß) und beicheibener, als 15 der Ausdruck einer für uns erkennbaren Vorsehung, mit dem man sich vermeffenerweise ifarifche Flügel aufett, um dem Geheimnig ihrer unergründlichen Abficht näher zu fommen.

Che wir nun diese Gewährleistung näher bestimmen, wird es nöthig sein, vorher den Zustand nachzusuchen, den die Natur für die auf ihrem 20 großen Schauplaß handelnde Bersonen veranstaltet hat, der ihre Friedenss

Beltveranderungen ift, feine eigene prabeterminirende Borfebung mabrend bem Beltlaufe ergangen gu laffen (bie alfo mangelhaft gewesen fein mußte), g. B. gu fagen, bag nachft Gott ber Argt ben Rranfen gurecht gebracht habe, alfo als Beiftand babei gewesen sei, ift erftlich an fich widersprechend. Denn causa soli- 25 taria non iuvat. Gott ift ber Urheber bes Arztes fammt allen feinen Seilmitteln, und fo muß ihm, wenn man ja bis gum hochften, uns theoretisch unbegreiflichen Urgrunde hinauffteigen will, die Wirkung gang jugefchrieben werben. Dber man tann fie auch gang bem Argt gufchreiben, fo fern wir diese Begebenheit als nach der Ordnung der Natur ertlärbar in der Kette der Welturfachen verfolgen. Zweitens 30 bringt eine folche Denkungsart auch um alle beftimmte Principien der Beurtheilung eines Effecte. Aber in moralifche praftifcher Absicht (bie alfo gang aufe Überfinnliche gerichtet ift), 3. B. in bem Glanben, bag Gott ben Mangel unferer eigenen Gerechtigkeit, wenn nur unfere Gesinnung acht war, auch burch uns unbegreifliche Mittel erganzen werbe, wir also in ber Bestrebung zum Guten nichts 35 nachlaffen follen, ift ber Begriff bes gottlichen concursus gang fchicflich und fogar nothwendig; wobei es fich aber von felbit verfteht, bag niemand eine aute Sand-Inng (ale Begebenheit in ber Welt) hierans zu erflaren versuchen muß, welches ein vorgebliches theoretisches Erfenntnig bes Uberfinnlichen, mithin ungereimt ift.

sicherung zulest nothwendig macht; — alsdann aber allererst die Art, wie sie diese leiste.

Ihre provisorische Beranstaltung besteht darin: daß fie 1) fur die Menichen in allen Erdaegenden geforgt hat, daselbit leben zu konnen; -5 2) fie durch Rrieg allerwarts bin, felbft in die unwirthbarfte Begenden getrieben hat, um fie zu bevölfern; 3) - durch eben denfelben fie in mehr oder weniger gesetliche Berhaltniffe gu treten genothigt hat. - Daß in den falten Buften am Gismeer noch das Moos wachft, welches das Rennthier unter dem Schnee hervorscharrt, um felbft 10 bie Nahrung, oder auch bas Angespann bes Ditjaten oder Samoieben gu fein; oder daß die falgichten Sandwuften doch noch dem Rameel. welches zu Bereifung berfelben gleichsam geschaffen zu sein scheint, um fie nicht unbenutt zu laffen, enthalten, ift ichon bewundernswurdig. Roch bentlicher aber leuchtet ber Zweck hervor, wenn man gewahr wird, 15 wie außer den bevelzten Thieren am Ufer des Gismeeres noch Robben, Ballroffe und Ballfifche an ihrem Tleische Rahrung und mit ihrem Thran Weurung für die dortigen Unwohner darreichen. Um meiften aber erregt die Vorforge der Ratur durch das Treibholz Bewunderung, was fie (ohne daß man recht weiß, wo es herkommt) biefen gewächslofen Begenden an-20 bringt, ohne welches Material fie weder ihre Fahrzeuge und Baffen, noch ihre Sutten zum Aufenthalt zurichten fonnten; wo fie dann mit dem Rriege gegen die Thiere gung zu thun haben, um unter fich friedlich zu leben. - - Bas fie aber dahin getrieben hat, ift vermuthlich nichts anders als der Rrieg gemejen. Das erfte Rriegsmerkzeug aber unter 25 allen Thieren, die der Menfd binnen der Beit der Erdbevolkerung gu gahmen und hauslich zu machen gelernt hatte, ift das Pferd (benn ber Elephant gehört in die spätere Zeit, nämlich des Lurus schon errichteter Staaten), fo wie die Runft, gewiffe fur uns jest ihrer urfprunglichen Befchaffenheit nach nicht mehr erfennbare Grasarten, Getreibe genannt, 30 anzubauen, ingleichen die Bervielfältigung und Berfeinerung der Dbft= arten burch Berpflauzung und Ginpfropfung (vielleicht in Europa bloß zweier Gattungen, der Solzäpfel und Solzbirnen) nur im Buftande ichon errichteter Staaten, wo gesichertes Brundeigenthum ftatt fand, entstehen fonnte, - nachdem die Menschen vorher in gesethlofer Freiheit von dem 35 Saad=\*), Fifcher= und Sirtenleben bis jum Acerleben burchgedrungen

<sup>\*)</sup> Unter allen Lebensweisen ist bas Jagbleben ohne Zweisel ber gesitteten Berfaisung am meisten zuwider: weil die Familien, die sich da vereinzelnen

waren, und nun Salz und Eisen ersunden ward, vielleicht die ersten weit und breit gesuchten Artikel eines Handelsverkehrs verschiedener Bolker, wodurch sie zuerst in ein friedliches Berhältniß gegen einander und so selbst mit Entsernteren in Einverständniß, Gemeinschaft und friedliches Berhältniß unter einander gebracht wurden.

Indem die Ratur nun dafür geforgt hat, daß Menfchen allerwarts auf Erden leben könnten, jo hat fie zugleich auch despotisch gewollt, daß fie allerwärts leben follten, wenn gleich miber ihre Neigung, und felbst ohne daß dieses Sollen zugleich einen Pflichtbegriff voraussette, der fie hiezu vermittelft eines moralischen Gesetzes verbande, - sondern sie hat, w zu diesem ihrem Zweck zu gelangen, den Krieg gewählt. - Wir seben nämlich Bölker, die an der Einheit ihrer Sprache die Einheit ihrer Abstammung kennbar machen, wie die Samojeden am Gismeer einerseits und ein Volk von ahnlicher Sprache, zweihundert Meilen davon entfernt, im Altaisch en Gebirge andererseits, wozwischen fich ein anderes, nam= 15 lich mongalisches, berittenes und hiemit kriegerisches Volk, gedrängt und so jenen Theil ihres Stammes weit von diesem in die unwirthbarften Eisgegenden versprengt hat, wo sie gewiß nicht aus eigener Reigung sich hin verbreitet hatten\*); — eben so die Finnen in der nordlichsten Gegend von Europa, Lappen genannt, von den jett eben so weit entsernten, aber 20 der Sprache nach mit ihnen verwandten Ungern durch dazwischen ein-

mussen, einander bald fremd und sonach, in weitläuftigen Wäldern zerstreut, auch bald feindselig werden, da eine jede zu Erwerbung ihrer Rahrung und Kleidung wiel Raum bedart. — Das Noachische Blutverbot, 1. W. IX, 4—6, (welches, östers wiederholt, nachber gar den nenangenommenen Christen aus dem heidenthum, 25 obzwar in anderer Rücksich, von den Zudenchristen zur Bedingung gemacht wurde, Apost. Gesch, XV, 20. XXI, 25) scheint uranfänglich nichts anderes, als das Berbot des Zägerlebens gewesen zu sein: weil in diesem der Fall, das Fleisch roh zu essen, oft eintreten muß, mit dem letzteren also das erstere zugleich verboten wird.

<sup>\*)</sup> Man könnte fragen: Wenn die Natur gewollt hat, diese Eisküsten sollten so nicht unbewohnt bleiden, was wird ans ihren Vewohnern, wenn sie ihnen dereinst wie zu erwarten ist) kein Treibhotz mehr zusührte? Denn es ist zu glauben, daß bei fortrückender Eultur die Einsassen der temperirten Erdstriche das Hotz, was an den Uzern ihrer Ströme wächst, besser benutsen, es nicht in die Ströme sallen und is in die See wegschwemmen lassen werden. Ich antworte: Die Anwohner des Ibstroms, des Zenissei, des Lena 1. f. w. werden es ihnen durch Handel zusühstren und dassen aus dem Thierreich, woran das Weer an den Eisküsten derzwungen haben wird.

gedrungene gothifche und farmatische Bolfer getrennt; und mas fann wohl anders die Estimos (vielleicht uralte europäische Abenteurer, ein von allen Amerikanern gang unterschiedenes Geschlecht) im Norden und die Befcheras im Guden von Amerika bis jum Fenerlande hingetrieben 5 haben, als der Krieg, deffen fich die Ratur als Mittels bedient, die Erde allerwarts zu bevölfern? Der Rrieg aber felbft bedarf feines besondern Bewegungsgrundes, fondern icheint auf die menschliche Ratur genfropft zu fein und fogar als etwas Edles, wozu der Menfc durch den Chrtrieb ohne eigennütige Triebfedern befeelt wird, ju gelten: fo daß Rriegesmuth 10 (von amerikanischen Wilden sowohl, als den europäischen in den Ritterzeiten) nicht blog, wenn Krieg ift (wie billig), sondern auch, daß Krieg fei, von unmittelbarem großem Berth zu fein geurtheilt wird, und er oft, blog um jenen zu zeigen, angefangen, mithin in dem Kriege an fich felbst eine innere Burde gesett wird, sogar daß ihm auch wohl Philosophen, 15 als einer gemiffen Veredelung der Menschheit, eine Lobrede halten uneingedent des Ausspruchs jenes Griechen: "Der Krieg ift darin schlimm, daß er mehr bofe Leute macht, als er beren wegnimmt." - Go viel von bem, was die Natur für ihren eigenen 3 med in Unfehung ber Menfchenaattung als einer Thierflaffe thut.

Sest ift die Frage, die das Befentliche der Absicht auf den ewigen Frieden betrifft: Bas die Natur in diefer Absicht beziehungsweise auf den Breck, den dem Menfchen feine eigene Bernunft zur Pflicht macht, mithin zu Begunftigung feiner moralischen Abficht thue, und wie fie die Bemahr leifte, daß dasjenige, was der Menfch nach Freiheitsgeseben thun 25 follte, aber nicht thut, Diefer Freiheit unbeschadet auch durch einen Zwang ber Natur, daß er es thun werde, gefichert fei, und zwar nach allen drei Berhaltniffen des öffentlichen Rechts, des Staats=, Bolfer= und meltburgerlichen Rechts. - Wenn ich von ber Natur fage: fie will, daß diefes oder jenes gefchehe, jo heißt das nicht soviel als: fie 30 leat uns eine Bflicht auf, es zu thun (benn bas fann nur die zwangsfreie praftifche Bernunft), fondern fie thut es felbst, wir mogen wollen oder nicht (fata volentem ducunt, nolentem trahunt).

20

1. Wenn ein Bolt auch nicht durch innere Dighelligfeit genothigt murde, fich unter ben 3mang öffentlicher Gefete zu begeben, fo murde es 35 doch der Krieg von außen thun, indem nach der vorher erwähnten Naturanstalt ein jedes Bolf ein anderes es brangende Bolf jum Rachbar vor fich findet, gegen bas es fich innerlich zu einem Staat bilden muß, um als Macht gegen diefen gernftet gu fein. Run ift die republifanifche Berfassung die einzige, welche dem Recht der Menschen pollfommen angemeffen, aber auch die ichwerfte zu ftiften, vielmehr noch zu erhalten ift, ders maken daß viele behaupten, es muffe ein Staat von Engeln fein, weil Menschen mit ihren selbstfüchtigen Reigungen einer Verfassung von fo fublimer Form nicht fabig waren. Aber nun fommt die Ratur dem perehrten, aber zur Braris ohnmächtigen allgemeinen, in der Bernunft gegrundeten Willen und zwar gerade burch jene felbitfüchtige Reigungen zu Sulfe, fo daß es nur auf eine gute Organisation des Staats ankommt (die allerdings im Bermogen der Menschen ift), jener ihre Rrafte fo gegen 10 einander zu richten, daß eine die anderen in ihrer gerftorenden Wirfung aufhalt, ober diese aufhebt: fo daß der Erfolg fur die Bernunft fo ausfallt, als wenn beide gar nicht da maren, und fo ber Mensch, wenn gleich nicht ein moralisch-guter Mensch, bennoch ein guter Burger zu fein gezwungen wird. Das Problem der Staatserrichtung ift, fo hart wie es auch flingt, 15 felbst für ein Bolt von Teufeln (wenn fie nur Berftand haben) auflösbar und lautet fo: "Gine Menge von vernünftigen Befen, die insgesammt allgemeine Befete für ihre Erhaltung verlangen, deren jedes aber ingeheim fich davon auszunehmen geneigt ift, fo zu ordnen und ihre Verfassung einzurichten, daß, obgleich fie in ihren Privatgesinnungen einander entgegen 20 ftreben, diefe einander doch fo aufhalten, daß in ihrem öffentlichen Berhalten ber Erfolg eben berfelbe ift, als ob fie keine folche bofe Befinnungen hatten." Gin foldes Problem ning auflöslich fein. Denn es ift nicht die moralische Befferung der Menschen, sondern nur der Mechanism der Ratur, von dem die Aufgabe zu miffen verlangt, wie man ihn an Menfchen 25 benuten fonne, um den Widerftreit ihrer unfriedlichen Befinnungen in einem Bolt so zu richten, daß fie fich unter Zwangsgesete zu begeben ein= ander felbft nöthigen und fo ben Friedenszuftand, in welchem Wefete Rraft haben, herbeifuhren muffen. Man kann diefes auch an den wirklich vorhandenen, noch fehr unvollfommen organifirten Staaten fehen, daß fie fich 30 doch im äußeren Verhalten dem, was die Rechtsidee vorschreibt, schon sehr nahern, obgleich das Innere der Moralität davon ficherlich nicht die Urfache ift (wie benn auch nicht von diefer die gute Staatsverfaffung, fondern vielmehr umgekehrt von der letteren allererft die aute moralische Bildung eines Bolks zu erwarten ift), mithin der Mechanism der Natur durch felbst= 35 süchtige Reigungen, die natürlicherweise einander auch außerlich entgegen wirten, von der Vernunft zu einem Mittel gebraucht werden fann, diefer

ihrem eigenen Zweck, der rechtlichen Vorschrift, Raum zu machen und hiemit auch, soviel an dem Staat selbst liegt, den inneren sowohl als äußeren Frieden zu befördern und zu sichern. — Hier heißt es also: Die Natur will unwiderstehlich, daß das Recht zulest die Obergewalt erhalte. Was man nun hier verabsaunt zu thun, das macht sich zulest selbst, obzwar mit viel Ungemächlichkeit. — "Biegt man das Rohr zu start, so brichts; und wer zu viel will, der will nichts." Bouterwet.

2. Die Stee des Bolferrechts fest die Abfonderung vieler von einander unabhängiger benachbarter Staaten voraus; und obgleich ein 10 folder Zustand an fich schon ein Zustand des Krieges ist (wenn nicht eine föderative Vereinigung derfelben dem Ausbruch der Feindseligkeiten porbeuat): fo ift doch felbst dieser nach ber Bernunftidee beffer als die Bufammenschmelzung berfelben burch eine die andere übermachsende und in eine Universalmonarchie übergehende Macht, weil die Gesete mit dem pergrößerten Umfange ber Regierung immer mehr an ihrem Rachbruck einbuken, und ein feelenlofer Despotism, nachdem er die Reime des Guten ausgerottet hat, gulett doch in Anarchie verfällt. Indeffen ift diefes bas Berlangen jedes Staats (oder feines Oberhaupts), auf diefe Art fich in den dauernden Friedenszuftand zu verfeten, daß er mo möglich die aange 20 Welt beherricht. Aber die Natur will es anders. - Gie bedient fich aweier Mittel, um Bolter von der Bermischung abzuhalten und fie abzufondern, ber Verschiedenheit der Sprachen und der Religionen\*), die zwar den Sang zum wechselseitigen Saffe und Vorwand zum Kriege bei fich führt, aber doch bei anwachsender Cultur und der allmähligen An-25 naherung der Menschen zu größerer Ginstimmung in Principien zum Gin= verständniffe in einem Frieden leitet, der nicht wie jener Desvotism (auf bem Kirchhofe ber Freiheit) burch Schwächung aller Krafte, fondern burch ihr Gleichgewicht im lebhaftesten Betteifer derfelben hervorgebracht und gefichert wird.

<sup>\*)</sup> Berichiebenheit der Religionen: ein wunderlicher Ausdruck! gerade als ob man auch von verschiebenen Moralen spräche. Es kann wohl verichiebene Glaubensarten historischer, nicht in die Religion, sondern in die Geschichte der zu ihrer Besoderung gebranchten, ins Feld der Gelehrsaufeit einschlagender Mittel und eben so verschiedenen Religionsbücher (Zendavesta, Bedam, Koran u. s. w.) geben, aber nur eine einzige für alle Menichen und in allen Zeiten giltige Religion. Zene also können wohl nichts anders als nur das Behifel der Religion, was zufällig ist und nach Berichiedenseit der Zeiten und Trer verschieden sein kann, enthalten.

3. So wie die Natur weislich die Bolfer trennt, welche ber Wille iedes Staats und zwar felbit nach Grunden des Bolferrechts gern unter fich durch Lift oder Gewalt vereinigen möchte: fo vereinigt fie auch andererseits Völker, die der Begriff des Weltbürgerrechts gegen Gewaltthatigkeit und Krieg nicht murde gesichert haben, durch den wechselseitigen Gigennut. Es ift ber Sandelsgeift, ber mit bem Rriege nicht aufammen bestehen fann, und ber früher oder fpater fich jedes Bolfs bemachtigt. Beil nämlich unter allen der Staatsmacht untergeordneten Machten (Mitteln) die Weldmacht wohl die zuverläffigfte fein mochte, fo feben fich Staaten (freilich wohl nicht eben durch Triebfedern der Moralität) gedrungen, den 10 edlen Frieden zu befordern und, wo auch immer in der Belt Krieg auszubrechen droht, ihn durch Bermittelungen abzuwehren, gleich als ob fie beshalb im beständigen Bundniffe ftanden; benn große Vereinigungen jum Rriege konnen ber Ratur der Sache nach fich nur hochft felten gutragen und noch feltener gluden. — — Auf die Art garantirt die Natur 15 durch den Mechanism der menschlichen Reigungen felbst den emigen Frieden; freilich mit einer Sicherheit, die nicht hinreichend ift, die Rufunft beffelben (theoretisch) zu weiffagen, aber boch in praftischer Abnicht zulangt und es zur Pflicht macht, zu biefem (nicht bloß schimarischen) 3mede hinzuarbeiten.

### 3meiter Bufas.

# Beheimer Artifel zum ewigen Frieden.

Ein geheimer Artifel in Verhandlungen des öffentlichen Rechts ist objectiv, d. i. seinem Inhalte nach betrachtet, ein Widerspruch; subjectiv aber, nach der Dualität der Person beurtheilt, die ihn dictirt, kann gar 25 wohl darin ein Geheimniß statt haben, daß sie es nämlich für ihre Würde bedenklich sindet, sich öffentlich als Urheberin desselben anzukündigen.

Der einzige Artifel dieser Art ist in dem Sate enthalten: Die Maximen der Philosophen über die Bedingungen der Mög= lichkeit des öffentlichen Friedens sollen von den zum Kriege 300

gerüsteten Staaten zu Rathe gezogen werden.

Es scheint aber für die gesetzgebende Antorität eines Staats, dem man natürlicherweise die größte Beisheit beilegen muß, verkleinerlich zu sein, über die Grundsätz seines Verhaltens gegen andere Staaten bei Unterthanen (den Philosophen) Belehrung zu suchn; gleichwohl aber 35

fehr rathfam es zu thun. Alfo wird der Staat die lettere ftillich wei= gend (alfo indem er ein Beheimniß daraus macht) bagu auffordern, welches soviel heißt als: er wird fie frei und öffentlich über die allgemeine Marimen der Rriegsführung und Friedensstiftung reden laffen (denn 5 das werden fie schon von felbst thun, wenn man es ihnen nur nicht verbietet), und die Übereinfunft der Staaten unter einander über diefen Bunft bedarf auch feiner besonderen Berabredung der Staaten unter fich in diefer Absicht, fondern liegt schon in der Berpflichtung durch allgemeine (moralisch = gesetgebende) Menschenvernunft. — Es ist aber hiemit nicht ge-10 meint: daß ber Staat den Grundfaten des Philosophen vor den Ansfpruden bes Juriften (bes Stellvertreters ber Staatsmacht) ben Borgug einraumen muffe, sondern nur daß man ihn hore. Der lettere, der die Bage des Rechts und neben bei auch das Schwert ber Berechtigfeit fich zum Symbol gemacht hat, bedient fich gemeiniglich bes letteren, nicht 15 um etwa blos alle fremde Ginfluffe von dem ersteren abzuhalten, fondern wenn die eine Schale nicht finten will, das Schwert mit hinein zu legen (vae victis), wozu ber Jurift, ber nicht zugleich (auch ber Moralität nach) Philosoph ift, die größte Versuchung hat, weil es feines Amts nur ift, vorhandene Gefete anzuwenden, nicht aber, ob diese felbft nicht einer Ber-20 befferung bedürfen, gu untersuchen, und rechnet diefen in der That niedrigeren Rang feiner Facultat, barum weil er mit Macht begleitet ift (wie es auch mit den beiden anderen der Kall ift), an den höheren. - Die philofophische fteht unter diefer verbundeten Gewalt auf einer fehr niedrigen Stufe. Go heißt es g. B. von der Philosophie, fie fei die Magd ber 25 Theologie (und eben fo lautet es von den zwei anderen). - Man fieht aber nicht recht, "ob fie ihrer anadigen Frauen die Fackel vortragt ober die Schleppe nachträgt."

Daß Könige philosophiren, ober Philosophen Könige würden, ift nicht zu erwarten, aber auch nicht zu wünschen: weil der Besit der Gewalt das freie Urtheil der Bernunft unvermeidlich verdirbt. Daß aber Könige oder königliche (sich selbst nach Gleichheitsgesetzen beherrschende) Bölker die Classe der Philosophen nicht schwinden oder verstummen, sondern öffentslich sprechen lassen, ist Beiden zu Beleuchtung ihres Geschäfts unentbehrzlich und, weil diese Classe ihrer Natur nach der Rottirung und Clubbens verbündung unfähig ist, wegen der Nachrede einer Propagande versdachtlos.

#### Anhang.

Ī.

über die Mighelligkeit zwischen der Moral und der Politik in Absicht auf ben ewigen Frieden.

Die Moral ist schon an sich selbst eine Praxis in objectiver Bedeutung, sals Inbegriff von unbedingt gebietenden Gesehen, nach denen wir handeln sollen, und es ist offendare Ungereimtheit, nachdem man diesem Pslicht-begriff seine Autorität zugestanden hat, noch sagen zu wollen, daß man es doch nicht könne. Denn alsdann fällt dieser Begriff aus der Moral von selbst weg (ultra posse nemo obligatur); mithin kann es keinen Streit der Politik als ausübender Rechtslehre mit der Moral als einer solchen, aber theoretischen (mithin keinen Streit der Praxis mit der Theorie) geben: man müßte denn unter der letzteren eine allgemeine Klugheitslehre, d. i. eine Theorie der Maximen verstehen, zu seinen auf Vortheil berecheneten Absichten die tauglichsten Mittel zu wählen, d. i. läugnen, daß es süberhaupt eine Moral gebe.

Die Politit fagt: "Seid klug wie die Schlangen"; die Moral fest (als einschränkende Bedingung) hinzu: "und ohne Talfch wie die Sauben." Wenn beides nicht in einem Gebote gufammen bestehen fann, jo ift wirklich ein Streit der Politif mit der Moral; foll aber doch durch= 20 ans beibes vereinigt fein, fo ift der Begriff vom Gegentheil abfurd, und Die Frage, wie jener Streit auszugleichen fei, lagt fich gar nicht einmal als Aufgabe hinftellen. Obgleich der Sat: Ehrlichkeit ift die befte Bolitif, eine Theorie enthält, der die Braris, leider! fehr häufig wider= ipricht: fo ift boch der gleichfalls theoretische: Ehrlichkeit ift beffer 25 denn alle Bolitif, über allen Ginwurf unendlich erhaben, ja die unumgangliche Bedingung der letteren. Der Grenggott der Moral weicht nicht dem Inpiter (bem Grenggott ber Gewalt); benn biefer fteht noch unter bem Schickfal, b. i. die Vernunft ift nicht erleuchtet genug, die Reihe der vorherbestimmenden Urfachen zu übersehen, die den glücklichen oder 30 ichlimmen Erfolg aus dem Thun und Laffen der Menfchen nach dem Mechanism der Natur mit Sicherheit vorher verkundigen (obgleich ihn dem Buniche gemäß hoffen) laffen. Bas man aber zu thun habe, um im Gleife der Pflicht (nach Regeln der Beisheit) zu bleiben, dazu und hiemit jum Endzweck leuchtet fie uns überall hell genng vor. 85

Run grundet aber ber Praftifer (bem die Moral bloge Theorie ift) feine troftlofe Abfprechung unferer autmuthigen Soffnung (felbit bei eingeraumtem Sollen und Konnen) eigentlich barauf: daß er aus ber Ratur des Menichen vorher zu feben vorgiebt, er werde dasjenige nie wollen, 5 was erfordert wird, um jenen zum ewigen Frieden hinführenden Zweck zu Stande zu bringen. - Freilich ift bas Bollen aller einzelnen Menfchen, in einer gesetzlichen Berfaffung nach Freiheitsprincipien zu leben (bie distributive Ginheit des Willens Aller), ju diesem 3med nicht hinreichend, fondern daß Alle gufammen diefen Buftand wollen (die col-10 lective Einheit des vereinigten Willens), diese Auflösung einer schweren Aufgabe, wird noch bagu erfordert, bamit ein Banges ber burgerlichen Befellichaft werde, und da alfo über diefe Berichiedenheit des particularen Bollens Aller noch eine vereinigende Urfache deffelben hinzukommen muß, um einen gemeinschaftlichen Willen herauszubringen, welches Reiner von 15 Allen vermag: fo ift in der Ausführung jener 3dee (in der Braris) auf feinen andern Unfang des rechtlichen Buftandes zu rechnen, als den durch Bewalt, auf beren 3mang nachher bas öffentliche Recht gegrundet wird; welches bann freilich (ba man ohnebem bes Gefetgebers moralische Befinnung hiebei wenig in Unichlag bringen tann, er werde nach geichehener 20 Bereinigung ber muften Menge in ein Bolt diefem es nun überlaffen, eine rechtliche Berfaffung durch ihren gemeinfamen Billen gu Stande gu bringen) große Abweichungen von jener Idee (ber Theorie) in der mirtlichen Erfahrung ichon jum voraus erwarten lagt.

Da heißt es dann: wer einmal die Gewalt in Handen hat, wird sich vom Bolk nicht Geseke vorschreiben lassen. Ein Staat, der einmal im Bessit ift, unter keinen äußeren Geseken zu stehen, wird sich in Ansehung der Art, wie er gegen andere Staaten sein Recht suchen soll, nicht von ihrem Richterstuhl abhängig machen, und selbst ein Welttheil, wenn er sich einem andern, der ihm übrigens nicht im Wege ist, überlegen sühlt, wird das Wittel der Verstärkung seiner Macht durch Berandung oder gar Beherrschung besselben nicht unbenutz lassen, und sozerinnen nun alle Plane der Theorie für das Staats. Völkers und Weltbürgerrecht in sachleere, unaussschürbare Ideale, dagegen eine Braxis, die auf empirische Principien der menschlichen Natur gegründet ist, welche es nicht für zu niedrig hält, aus der Art, wie es in der Welt zugeht, Belehrung für ihre Maximen zu ziehenzeinen sichere Grund für ihr Gebäude der Staatsklugheit zu sinden allein hössen könne.

Freilich, wenn es keine Freiheit und darauf gegründetes moralisches Geseth giebt, sondern alles, was geschieht oder geschehen kann, bloßer Mechanism der Natur ist, so ist Politik (als Kunst, diesen zur Regierung der Menschen zu bennisen) die ganze praktische Weisheit und der Rechtsbegriff ein sachleerer Gedanke. Findet man diesen aber doch unumgängslich nöthig mit der Politik zu verbinden, ja ihn gar zur einschränkenden Bedingung der lehtern zu erhoben, so muß die Vereindarkeit beiber einsgeräumt werden. Ich kann mir nun zwar einen moralischen Politiker, d. i. einen, der die Principien der Staatsklugheit so nimmt, daß sie mit der Woral zusammen bestehen können, aber nicht einen politischen Mo- 10 ralisken denken, der sich eine Moral so schwessen wie es der Vortheil des Staatsmanns sich zuträglich findet.

Der moralische Politifer wird es fid jum Grundsats machen: wenn einmal Gebrechen in der Staatsverfassung oder im Staatenverhältniß angetroffen werden, die man nicht hat verhüten können, so sei es Pflicht, 15 vornehmlich fur Staatsoberhaupter, babin bedacht zu fein, wie fie fobald wie möglich gebessert und dem Raturrecht, so wie es in der Idee der Bernunft uns zum Mufter vor Angen fteht, angemeffen gemacht werden fonne: follte es auch ihrer Gelbstsucht Aufopfernngen koften. Da nun die Berreißung eines Bandes der staats= oder weltbürgerlichen Vereinigung, ehe 20 noch eine beffere Verfassung an die Stelle derselben zu treten in Bereit-Schaft ift, aller hierin mit ber Moral einhelligen Staatsflugheit zuwider ift, fo ware es zwar ungereimt, zu fordern, jenes Gebrechen muffe sofort und mit Ungeftum abgeandert werden; aber daß wenigstens die Maxime der Nothwendigkeit einer folden Abanderung dem Machthabenden innigst 25 beiwohne, um in beständiger Unnaherung zu dem Brecke (ber nach Rechtsgesetzen besten Verfassung) zu bleiben, bas fann doch von ihm gefordert werden. Gin Staat fann fich auch ichon republikanisch regieren, wenn er gleich noch der vorliegenden Conftitution nach despotische Serrichermacht besitht: bis allmählig das Bolf des Ginfluffes der blogen 3dee der Anto- 30 ritat des Wejekes (aleich als ob es phyfische Gewalt befake) fahig wird und sonad zur eigenen Gesetzgebung (welche ursprünglich auf Recht gegrundet ift) tuchtig befunden wird. Wenn auch durch ben Ungeftum einer von der schlechten Verfassung erzeugten Revolution unrechtmäßigerweise eine gesehmäßigere errungen mare, jo murbe es boch auch alsbann nicht 35 mehr für erlaubt gehalten werden muffen, bas Bolf wieder auf die alte durner on führen, obgleich während derfelben jeder, der fich damit gewalts

thatig ober argliftig bemengt, mit Recht ben Strafen bes Aufrührers unterworfen fein murde. Bas aber das angere Staatenverhaltnig betrifft, fo tann von einem Staat nicht verlangt werden, daß er feine, obgleich besvotische, Berfassung (die aber doch die ftartere in Beziehung auf außere 5 Reinde ift) ablegen folle, fo lange er Gefahr läuft, von andern Staaten fofort verschlungen zu werden; mithin muß bei jenem Borfat doch auch die Bergogerung ber Ausführung bis zu befferer Zeitgelegenheit erlaubt fein\*).

Es mag alfo immer fein: daß die despotifirende (in der Ausübung fehlende) Moraliften wider die Staatsflugheit (durch übereilt genommene ober angepriesene Magregeln) mannigfaltig verstoßen, so muß fie boch die Erfahrung bei diefem ihrem Berftog wider die Ratur nach und nach in ein befferes Gleis bringen; ftatt deffen die moralifirende Politiker durch Beschönigung rechtswidriger Staatsprincipien unter dem Vorwande einer des Buten nach der Idee, wie fie die Bernunft vorfchreibt, nicht fahigen menichlichen Natur, fo viel an ihnen ift, das Befferwerden numöglich machen und die Rechtsverletung verewigen.

Statt der Braxis, deren fich diese staatskluge Männer rühmen, gehen fie mit Braftifen um, indem fie blos darauf bedacht find, dadurch, baf fie ber ieht herrschenden Gewalt zum Munde reden (um ihren Privatvortheil nicht zu verfehlen), das Bolf und mo möglich die gange Belt preis zu geben; nach der Art achter Juriften (vom Sandwerke, nicht von der Befengebung), wenn fie fich bis zur Politif verfteigen. Denn ba biefer ihr Geschäfte nicht ift, über Gesetzgebung selbst zu vernünfteln, fondern die gegenwärtige Gebote des Landrechts zu vollziehen, so muß ihnen jede 25 jest vorhandene gefetliche Berfaffung und, wenn diese höhern Orts abge-

andert wird, die nun folgende immer die befte fein; wo dann alles fo in

<sup>\*)</sup> Dies find Erlaubniggesehe der Bernunft, den Stand eines mit Ungerechtigfeit behafteten öffentlichen Rechts noch fo lange beharren zu laffen, bis zur völligen Umwälzung alles entweder von felbft gereift, oder durch friedliche Mittel ber Reife nabe gebracht worben: weil bod irgend eine rechtliche, obamar nur m geringem Grabe rechtmäßige, Berjaffung beffer ift als gar feine, welches lettere Schidfial (ber Anarchie) eine übereilte Reform treffen wurde. - Die Stagtsweisheit wird fich also in bem Buftande, worin die Dinge jett find, Reformen bem Ibeal bes öffentlichen Rechts angemeffen gur Pflicht machen; Revolutionen aber, wo fie bie Ratur von felbit herbei führt, nicht gur Beschönigung einer noch größeren Unterbrudung, fondern als Ruf der Ratur benugen, eine auf Freiheits. principien gegrundete gefetliche Berfaffung, als die einzige banerhafte, burch grundliche Reform au Stande gu bringen.

feiner gehörigen mechanischen Ordnung ift. Benn aber diese Beschicklichfeit, für alle Cattel gerecht zu fein, ihnen ben Bahn einflößt, auch über Brincipien einer Staatsverfaffung überhaupt nach Rechtsbegriffen (mithin a priori, nicht empirisch) urtheilen zu konnen; wenn fie barauf groß thun, Menich en zu tennen (welches freilich zu erwarten ift, weil fie 5 mit vielen zu thun haben), ohne doch ben Menfchen, und mas aus ihm gemacht werden fann, ju fennen (mogu ein hoherer Standpunkt der anthropologischen Beobachtung erfordert wird), mit diesen Begriffen aber verfeben, ans Staate- und Bolferrecht, wie es die Bernunft vorschreibt, geben: fo konnen fie diefen Uberschritt nicht anders, als mit bem Beift ber w Chicane thun, indem fie ihr gewohntes Berfahren (eines Mechanisms nach despotisch gegebenen 3mangsgesetzen) auch da befolgen, wo die Begriffe ber Vernunft einen nur nach Freiheitsprincipien gefetmä-Bigen Zwang begrundet wiffen wollen, burch welchen allererft eine gu Recht beständige Staatsverfassung moglich ift; welche Aufgabe ber 15 vorgebliche Praftifer mit Borbeigehung jener 3bee empirifch, aus Erfahrung, wie die bisher noch am beften bestandene, mehrentheils aber rechtswidrige Staatsverfaffungen eingerichtet maren, lofen zu fonnen glaubt. - Die Marimen, beren er fich hiezu bedient (ob er fie zwar nicht laut werden lagt), laufen ungefahr auf folgende fophistische Mari- 20 men hinaus.

- 1. Fac et exousa. Ergreife die günstige Gelegenheit zur eigenmächetigen Besitsnehmung (entweder eines Rechts des Staats über sein Volk, oder über ein anderes benachbarte); die Rechtsfertigung wird sich weit leichter und zierlicher nach der That vortragen und die Gewalt beschoe wigen lassen (vornehmlich im ersten Fall, wo die obere Gewalt im Innern sosort auch die gesehgebende Obrigkeit ist, der man gehorchen muß, ohne darüber zu vernünsteln), als wenn man zuvor auf überzeugende Gründe sinnen und die Gegengründe darüber noch erst abwarten wollte. Diese Oreustigkeit selbst giebt einen gewissen Anschein von innerer überzeugung der Rechtmäßigkeit der That, und der Gott bonus eventus ist nachher der beste Rechtsvertreter.
- 2. Si fecisti, nega. Was du selbst verbrochen hast, 3. B. um bein Bolf zur Berzweiflung und so zum Anfruhr zu bringen, das läugne ab, daß es deine Schuld sei; sondern behaupte, daß es die der Widerspenstig= 35 feit der Unterthanen, oder auch bei deiner Bemächtigung eines benach= barten Bolks die Schuld der Natur des Menschen sei, der, wenn er dem

Unhang. I. über die Mighelligfeit zwischen der Moral und der Politik. 375

Andern nicht mit Gewalt zuvorkommt, sicher darauf rechnen kann, daß dieser ihm zuvorkommen und sich seiner bemächtigen werde.

3. Divide et impera. Das ift: sind gewisse privilegirte Häupter in beinem Bolf, welche dich blos zu ihrem Oberhaupt (primus inter pares) 5 gewählt haben, so veruneinige jene unter einander und entzweie sie mit dem Bolf: stehe nun dem lettern unter Vorspiegelung größerer Freiheit bei, so wird alles von deinem unbedingten Billen abhängen. Oder sind es äußere Staaten, so ist Erregung der Mißhelligkeit unter ihnen ein ziemtsch sicheres Mittel, unter dem Schein des Beistandes des Schwächeren weinen nach dem andern dir zu unterwersen.

Durch diese politische Maximen wird nun zwar niemand hintergangen; denn sie sind insgesammt schon allgemein bekannt; auch ist es mit ihnen nicht der Fall sich zu schämen, als ob die Ungerechtigkeit gar zu offenbar in die Augen leuchtete. Denn weil sich große Mächte nie vor dem Urtheil des gemeinen Hausens, sondern nur eine vor der andern schämen, was aber jene Grundsätz betrifft, nicht das Offenbarwerden, sondern nur das Mißlingen derselben sie beschämt machen kann (denn in Ansehung der Moralität der Maximen kommen sie alle unter einander überein), so bleibt ihnen immer die politische Ehre übrig, auf die sie sicher rechnen können, nämlich die der Vergrößerung ihrer Macht, auf welchem Wege sie auch erworden sein mag\*).

Aus allen diesen Schlangenwendungen einer unmoralischen Klugheitslehre, den Friedenszustand unter Menschen aus dem kriegerischen des Naturzustandes heranszubringen, erhellt wenigstens so viel: daß die

<sup>\*)</sup> Wenn gleich eine gewisse in der menichlichen Natur gewurzelte Bösartigkeit von Menschen, die in einem Staat zusammen leben, noch bezweiselt und statt ihrer der Mangel einer noch nicht weit genug sortgeschrittenen Cultur (die Rohigseit) zur Ursache der gesehwidrigen Erscheinungen ihrer Denkungsart mit einigem Scheine angesührt werden möchte, so fällt sie doch im änseren Verschlich der Staaten gegen einander ganz unverdett und unwidersprechtlich in die Angen. Im Innern jedes Staats ist sie durch den Zwang der dürgerlichen Gesetz verschleiert, weil der Neigung zur wechselseitigen Gewaltthätigseit der Bürger eine größere Gewalt, nämtich die der Regierung, mächtig entgegenwirkt und sincht allein dem Ganzen einen moralischen Anstrick (causae non causae) giebt, sondern and dadurch, daß dem Ansbruch geseswirtiger Neigungen ein Regel vorgeschoben wird, die Entwickelung der moralischen Anlage zur unmittel-

Menschen eben so wenig in ihren Privatverhaltniffen, als in ihren öffentlichen bem Rechtsbeariff entgehen konnen und fich nicht getrauen, die Politik öffentlich bloß auf Sandgriffe der Klugheit zu grunden, mithin bem Begriffe eines öffentlichen Rechts allen Gehorfam aufzufundigen (welches vornehmlich in dem des Bolkerrechts auffallend ift), fondern ihm an fich alle gebührende Ehre widerfahren laffen, wenn fie auch hundert Ausflüchte und Bemantelungen aussinnen follten, um ihm in der Praxis auszuweichen und ber verschmitten Gemalt die Antorität anzudichten, ber Uribrung und der Verband alles Rechts zu fein. - Um diefer Cophisterei (wenn gleich nicht ber burch fie beschönigten Ungerechtigkeit) ein Ende gu 10 machen und die faliche Bertreter ber Mächtigen der Erde zum Geftandniffe zu bringen, daß es nicht das Recht, fondern die Bewalt fei, ber fie sum Bortheil fprechen, von welcher fie, gleich als ob fie felbst hiebei mas Bu befehlen hatten, ben Con annehmen, wird es gut fein, das Blendwerk aufzudeden, womit man fich und andere hintergeht, das oberfte Princip, 15 von dem die Absicht auf den ewigen Frieden ausgeht, ausfindig zu machen und zu zeigen: daß alles das Bofe, mas ihm im Wege ift, davon herrühre: daß der politische Moralist da anfängt, wo der moralische Politiker billigerweise endigt, und, indem er fo die Grundfate dem Zwed unterordnet (d. i. die Pferde hinter den Wagen spannt), seine eigene Absicht vereitelt, 20 die Bolitif mit der Moral in Ginverständniß zu bringen.

Um die praktische Philosophie mit sich selbst einig zu machen, ist nöthig, zuvörderst die Frage zu entscheiden: ob in Aufgaben der praktischen

baren Achtung fürs Recht wirklich viel Erleichterung bekommt. — Denn ein jeder glandt num von sich, daß er wohl den Rechtsbegriff heitig halten und tren befolgen würde, wenn er sich nur von jedem andern eines Cleichen gewärtigen könnte, welches letztere ihm die Regierung zum Theil sichert; wodurch dann ein großer Schritt zur Woralität (obgleich noch nicht moralischer Schritt) gethan wird, diesem Psichtbegriff anch um sein selhst willen, ohne Rücksicht auf Erwiederung, anhänglich zu sein. — Da ein seder aber dei seiner guten Meinung von sich selber doch die böse Gesinnung bei allen anderen voranssetzt, so sprechen sie einneher wechselseitig ihr Urtheil: daß sie alle, was daß Factum betrifft, wenig tangen (woher es komme, da es doch der Natur des Wenschen, als eines freien Wesens, nicht Schuld gegeben werden kann, mag muerörtert bleiben). Da aber doch and die Achtung für den Rechtsbegriff, deren der Wensch zu diesetzten zu entschlagen kann, die Theorie des Vermögens, ihm angemessen zu werden, auf das sieerlichste sinntent, so sieht ein jeder, daß er seinerseits jenem gemäß baubeln müsse, Andere mögen es halten, wie sie wossen.

Bernunft vom materialen Princip derfelben, dem 3 med (als Wegen= ftand der Willfur), der Unfang gemacht werden muffe, oder vom form alen. b. i. demjenigen (bloß auf Freiheit im außern Berhaltniß gestellten), barnach es heißt: handle fo, daß du wollen fannft, beine Maxime folle 5 ein allgemeines Wefet werden (ber 3med mag fein, welcher er molle).

Dhne alle Zweifel muß das lettere Princip vorangeben: denn es hat als Rechtsprincip unbedingte Nothwendigkeit, ftatt beffen bas erftere nur unter Boraussetzung empirischer Bedingungen des vorgesetten 3meds. nämlich ber Ausführung beffelben, nöthigend ift, und wenn diefer 3med 10 (3. B. ber ewige Friede) auch Pflicht mare, fo mußte doch diefe felbft aus dem formalen Brincip der Maximen außerlich zu handeln abgeleitet worden fein. - Run ift das erftere Princip, das des politifchen Mora= liften (das Problem des Staats-, Bolfer- und Beltburgerrechts), eine bloge Runftaufgabe (problema technicum), das zweite bagegen, als 15 Princip des moralifden Politifers, welchem es eine fittliche Anfgabe (problema morale) ift, im Berfahren von dem anderen himmelweit unterschieden, um den ewigen Frieden, den man nun nicht bloß als phufisches But, fondern auch als einen aus Pflichtanerkennung hervorgehenden Ruftand municht, herbeiguführen.

Bur Auflösung des erften, nämlich bes Staats-Rlugheitsproblems, wird viel Renntniß der Natur erfordert, um ihren Mechanism zu bem aedachten Zwed zu benuben, und doch ift alle diefe ungewiß in Ansehung ihres Resultats, den ewigen Frieden betreffend; man mag nun die eine oder die andere der drei Abtheilungen des öffentlichen Rechts nehmen. 25 Db das Bolf im Behorsam und zugleich im Flor beffer durch Strenge. oder Lockspeise der Eitelkeit, ob durch Obergewalt eines Einzigen, ober durch Bereinigung mehrerer Saupter, vielleicht auch bloß durch einen Dienstadel, oder durch Bolksgewalt im Innern und gwar auf lange Reit gehalten werden fonne, ift ungewiß. Man hat von allen Regierungsarten 30 (Die einzige acht-republikanische, die aber nur einem moralischen Politiker in den Sinn fommen fann, ausgenommen) Beispiele des Wegentheils in ber Geschichte. - Roch ungewiffer ift ein auf Statute nach Ministerialplanen vorgeblich errichtetes Bolferrecht, welches in ber That nur ein Bort ohne Sache ift und auf Berträgen beruht, die in demfelben Act 35 ihrer Beschließung zugleich den geheimen Borbehalt ihrer Übertretung enthalten. - Dagegen dringt fich die Auflösung des zweiten, nämlich des Staatsmeisheitsproblems, fo zu fagen von felbit auf, ift jedermann

cinleuchtend und macht alle Kunstelei zu Schanden, führt dabei gerade zum Zweck; boch mit der Erinnerung der Klugheit, ihn nicht übereilter-weise mit Gewalt herbei zu ziehen, sondern sich ihm nach Beschaffenheit der gunftigen Umstände unablässig zu nähern.

Da heißt es benn: "Trachtet allererft nach bem Reiche ber reinen praftischen Vernunft und nach seiner Gerechtiakeit, so wird ench euer Bwed (die Bohlthat des emigen Friedens) von felbft zufallen." Denn bas hat die Moral Eigenthumliches an sich und zwar in Ansehung ihrer Brundfate bes öffentlichen Rechts (mithin in Begiehung auf eine a priori crkennbare Politif), daß, je weniger fie das Berhalten von dem vorge= 10 fekten Zwed, dem beabsichtigten, es fei phniifchem oder sittlichem, Bortheil, abhangig macht, besto mehr sie bennoch zu diesem im Allgemeinen gufammenstimmt; welches daher kommt, weil es gerade der a priori gegebene allgemeine Bille (in einem Bolt, ober im Berhaltnig verfchiedener Bolfer unter einander) ift, der allein, mas unter Menschen Rechtens ift, bestimmt; 15 diese Bereinigung des Billens Aller aber, wenn nur in der Ausübung consequent verfahren wird, auch nach dem Mechanism der Ratur zugleich die Ursache sein kann, die abgezweckte Wirkung hervorzubringen und dem Rechtsbeariffe Effect zu verschaffen. - So ift es z. B. ein Grundfak ber moralischen Politik: baß fich ein Bolf zu einem Staat nach ben alleinigen 20 Rechtsbeariffen ber Freiheit und Gleichheit vereinigen folle, und biefes Princip ift nicht auf Klugheit, sondern auf Pflicht gegründet. Run mögen dagegen politische Moralisten noch so viel über ben Raturmechanism einer in Wefellichaft tretenden Menschenmenge, welcher jene Grundfage entfraftete und ihre Abficht vereiteln werde, vernünfteln, oder auch durch Beispiele 25 folecht organifirter Verfaffungen alter und neuer Zeiten (3. B. von Demokratien ohne Repräsentationssustem) ihre Behauptung bagegen zu beweisen suchen, so verdienen fie fein Behör; vornehmlich ba eine folche verderbliche Theorie das ilbel mohl gar felbst bemirkt, mas fie vorhersagt, nach welcher der Mensch mit den übrigen lebenden Maschinen in eine 30 Claffe geworfen wird, benen nur noch bas Bewußtsein, daß fie nicht freie Befen find, beimohnen durfte, um fie in ihrem eigenen Urtheil zu ben elendeften unter allen Beltwefen zu machen.

Der zwar etwas renommistisch klingende, sprüchwörtlich in Umlauf gekommene, aber wahre Sap: siat iustitia, pereat mundus, das heißt zu 25 deutsch: "Es herrsche Gerechtigkeit, die Schelme in der Welt mögen auch insgesammt darüber zu Grunde gehen," ist ein wackerer, alle durch Arg-

lift ober Gewalt vorgezeichnete frumme Bege abschneibender Rechtsgrundfat; nur daß er nicht migverftanden und etwa als Erlaubnik, fein eigenes Recht mit ber größten Strenge zu benugen (welches der ethischen Pflicht widerstreiten murde), sondern als Berbindlichkeit der Machthabenden, 5 niemanden fein Recht aus Ungunft oder Mitleiden gegen Andere gu weigern ober zu ichmalern, verftanden wird; wozu vorzüglich eine nach reinen Rechtsprincipien eingerichtete innere Berfaffung bes Staats, bann aber auch die der Bereinigung beffelben mit andern benachbarten ober auch entfernten Staaten zu einer (einem allgemeinen Staat analogischen) 10 gefeklichen Ausgleichung ihrer Streitigkeiten erforbert wird. — Diefer Sat will nichts anders fagen als: die politische Maximen muffen nicht von der aus ihrer Befolgung zu erwartenden Wohlfahrt und Gludfeligfeit eines jeden Staats, also nicht vom 3med, den fich ein jeder berfelben jum Gegenstande macht, (vom Bollen) als bem oberften (aber empirischen) 15 Princip der Staatsmeisheit, sondern von dem reinen Begriff der Rechtspflicht (vom Sollen, deffen Princip a priori durch reine Bernunft gegeben ift) ausgehen, die phyfifche Folgen baraus mogen auch fein, welche fie wollen. Die Belt wird feinesweges dadurch untergeben, daß der bofen Menichen weniger wird. Das moralisch Bofe hat die von feiner Natur 20 unabtrennliche Eigenschaft, daß es in feinen Abfichten (vornehmlich in Berhältniß gegen andere Gleichgefinnte) sich felbst zuwider und zerftorend ift und fo dem (moralifden) Princip des Guten, wenn gleich burch lanafame Fortidritte, Blat macht.

Es giebt also objectiv (in der Theorie) gar feinen Streit zwischen ber Moral und ber Politif. Dagegen subjectiv (in dem felbstfüchtigen Sange der Menschen, der aber, weil er nicht auf Vernunftmarimen gegrundet ift, noch nicht Pragis genannt werden muß) wird und mag er immer bleiben, weil er jum Betiftein der Tugend bient, beren mahrer Muth (nach bem Grundfate: tu ne cede malis, sed contra audentior ito) 30 in gegenwärtigem Falle nicht sowohl darin besteht, den ilbeln und Aufopferungen mit festem Borfat fich entgegenzuseten, welche hiebei übernommen werden muffen, fondern bem weit gefährlichern lugenhaften und perratherifden, aber doch vernünftelnden, die Schwäche der menfolichen Natur gur Rechtfertigung aller Übertretung vorspiegelnden bosen Princip in uns felbit in die Augen zu feben und feine Arglift zu befiegen.

In der That tann ber politische Moralift fagen: Regent und Bolf, ober Bolf und Bolf thun einander nicht Unrecht, wenn fie einander aemaltthätig ober hinterliftig befehden, ob fie zwar überhaupt darin Unrecht thun, daß fie dem Rechtsbegriffe, ber allein den Frieden aufemia bearunden fonnte, alle Achtung verfagen. Denn weil der eine seine Bflicht gegen ben andern übertritt, der gerade eben so rechtswidrig gegen jenen gesinnt ift, fo gefdieht ihnen beiderfeits gang recht, wenn fie fich unter einander aufreiben, boch fo, daß von diefer Race immer noch genug übrig bleibt, um biefes Spiel bis zu den entfernteften Beiten nicht aufhören zu laffen, damit eine fpate Rachkommenschaft an ihnen bereinft ein marnendes Bei= 10 fpiel nehme. Die Borfehung im Laufe ber Belt ift hiebei gerechtfertiat; benn bas moralifche Princip im Menichen erlofcht nie, die pragmatifch Bur Ausführung der rechtlichen Ideen nach jenem Princip tuchtige Bernunft machft noch bagu beftanbig burch immer fortichreitende Cultur, mit ihr aber auch die Schuld jener Ubertretungen. Die Schopfung allein: 15 daß nämlich ein folder Schlag von verderbten Wefen überhaupt hat auf Erden fein follen, icheint durch feine Theodicee gerechtfertigt werden zu tonnen (wenn wir annehmen, daß es mit dem Menschengeschlechte nie beffer bestellt fein werbe noch tonne); aber biefer Standpunkt ber Beurtheilung ift für uns viel zu hoch, als daß wir unfere Begriffe (von Beisheit) ber 20 oberften, uns unerforschlichen Macht in theoretischer Absicht unterleaen tonnten. - Bu folden verzweifelten Folgerungen werden wir unvermeidlich hingetrieben, wenn wir nicht annehmen, die reine Rechtsprincipien haben objective Realitat, b. i. fie laffen fich ausführen; und barnach muffe auch von Seiten bes Bolks im Staate und weiterhin von Seiten ber 25 Staaten gegen einander gehandelt werden; die empirische Politik mag auch bagegen einwenden, mas fie wolle. Die mahre Bolitif fann alfo feinen Schritt thun, ohne vorher ber Moral gehuldigt zu haben, und obzwar Politik für fich felbft eine fcmere Runft ift, fo ift doch Bereinigung berfelben mit der Moral aar feine Runft; denn diese haut den Knoten ent= 30 amei, den jene nicht aufzulosen vermag, sobald beide einander wider= ftreiten. - Das Recht ber Menschen muß heilig gehalten werden, ber berrichenden Gewalt mag es auch noch fo große Aufopferung koften. Man fann hier nicht halbieren und bas Mittelbing eines pragmatifch-bedingten Rechts (amischen Recht und Nuken) aussinnen, sondern alle Politif muß 35 ihre Anice por dem erftern beugen, fann aber bafur hoffen, obzwar lang= fam, zu der Stufe zu gelangen, mo fie beharrlich glangen wird.

II.

Bon der Einhelligkeit der Politik mit der Moral nach dem transscendentalen Begriffe des öffentlichen Rechts.

Wenn ich von aller Materie des öffentlichen Rechts (nach ben ver-5 fciedenen empirifch-gegebenen Berhaltniffen der Menfchen im Staat oder auch der Staaten unter einander), so wie es fich die Rechtslehrer gewöhn= lich denken, abstrabire, fo bleibt mir noch die Form der Bublicitat übrig, deren Möglichkeit ein jeder Rechtsanspruch in fich enthält, weil ohne jene es feine Berechtigfeit (die nur als öffentlich fundbar gedacht werden fann), mithin auch fein Recht, das nur von ihr ertheilt wird, geben würde.

Diefe Fähigkeit der Bublicitat muß jeder Rechtsanspruch haben, und fie fann also, da es fich gang leicht beurtheilen läßt, ob fie in einem porfommenden Falle ftatt finde, d. i. ob fie fich mit den Grundfaben des 5 Handelnden vereinigen laffe oder nicht, ein leicht zu brauchendes, a priori in der Bernunft anzutreffendes Rriterium abgeben, im letteren Fall die Falschheit (Rechtswidrigkeit) des gedachten Anspruchs (praetensio iuris) gleichsam durch ein Erperiment ber reinen Bernunft fofort gu erkennen.

Rach einer folden Abstraction von allem Empirischen, mas der Be-20 griff des Staats- und Bolterrechts enthält (deraleichen das Bosartiae ber menschlichen Natur ift, welches ben Zwang nothwendig macht), fann man folgenden Sat die transfcendentale Formel des öffentlichen Rechts nennen:

25

"Alle auf das Recht anderer Menschen bezogene Sandlungen, beren Marime fich nicht mit ber Bublicitat verträgt, find unrecht." Diefes Princip ift nicht blog als ethisch (aur Tugendlehre gehörig), sondern auch als juridisch (das Recht der Menschen augehend) zu betrachten. Denn eine Marime, die ich nicht barf lautwerben laffen, ohne badurch meine eigene Absicht zugleich zu vereiteln, die durchaus 30 verheimlicht werden muß, wenn fie gelingen foll, und zu berich mich nicht öffentlich betennen tann, ohne daß dadurch unausbleiblich der Biderstand Aller gegen meinen Borsatz gereizt werde, fann biese nothwendige und allgemeine, mithin a priori einzusehende Gegenbearbeitung Aller gegen mich nirgend wovon anders, als von der Ungerechtigkeit her haben, 35 womit fie jedermann bedroht. - Es ift ferner bloß negativ, d. i. es bient nur, um vermittelft beffelben, mas gegen Undere nicht recht ift, zu erfennen. — Es ist gleich einem Axiom unerweislich gewiß und überdem leicht anzuwenden, wie aus folgenden Beispielen des öffentlichen Rechts

au ersehen ift.

1. Was das Staatsrecht (ius civitatis), nämlich das innere, bestrifft: so kommt in ihm die Frage vor, welche Biele für schwer zu besantworten halten, und die das transscendentale Princip der Publicität ganz leicht auflöset: "Ist Aufruhr ein rechtmäßiges Mittel für ein Bolk, die drückende Gewalt eines so genannten Tyrannen (non titulo, sed exercitio talis) abzuwersen?" Die Rechte des Bolks sind gekränkt, und ihm (dem Tyrannen) geschieht kein Unrecht durch die Entthronung; daran ist kein Iweisel. Nichts desto weniger ist es doch von den Unterthanen im höchsten Grade unrecht, auf diese Art ihr Recht zu suchen, und sie können eben so wenig über Ungerechtigkeit klagen, wenn sie in diesem Streit unterlägen und nachher deshalb die härteste Strase ausstehen müßten.

Sier fann nun Bieles fur und dawider vernünftelt werden, wenn 15 man es durch eine dogmatische Deduction ber Rechtsgrunde ausmachen will; allein das transscendentale Princip der Publicität des öffentlichen Rechts fann fich biefe Beitlauftigfeit erfparen. Rach bemfelben fragt fich vor Errichtung bes burgerlichen Vertrags bas Bolt felbft, ob es fich wohl getraue, die Marime des Borfates einer gelegentlichen Emporung öffent= 20 lich bekannt zu machen. Man fieht leicht ein, bag, wenn man es bei ber Stiftung einer Staatsverfaffung zur Bedingung machen wollte, in gemiffen portommenden Källen gegen das Dberhaupt Gewalt auszuüben, fo müßte das Volk fich einer rechtmäßigen Macht über jenes anmaßen. Alsdann ware jenes aber nicht das Dberhaupt, ober, wenn beides zur Bedingung 25 ber Ctaatgerrichtung gemacht murbe, fo murbe gar feine moglich fein. welches doch die Absicht des Bolks mar. Das Unrecht des Anfruhrs leuchtet also baburch ein, daß die Marime beffelben baburch, bag man fich öffentlich bagu bekennte, seine eigene Absicht unmöglich machen wurde. Man mußte fie also nothwendig verheimlichen. - Das lettere 30 ware aber von Seiten bes Staatsoberhaupts eben nicht nothwendig. Er fann frei heraus fagen, daß er jeden Aufruhr mit dem Tode der Radels= führer bestrafen werde, diese mogen auch immer glauben, er habe feinerfeits das Fundamentalgesett zuerft übertreten; benn wenn er fich bewußt ift, die unwider ftehliche Obergewalt zu besitzen (welches auch in jeder 35 burgerlichen Berfaffung fo angenommen werden muß, weil ber, welcher nicht Macht genug hat, einen jeden im Bolf gegen den andern zu ichnigen,

auch nicht das Recht hat, ihm zu befehlen), so darf er nicht forgen, durch die Bekanntwerdung seiner Maxime seine eigene Absicht zu vereiteln, womit auch ganz wohl zusammenhängt, daß, wenn der Aufruhr dem Volk gelänge, jenes Oberhaupt in die Stelle des Unterthans zurücktreten, eben sowhl keinen Wiedererlangungsaufruhr beginnen, aber auch nicht zu befürchten haben müßte, wegen seiner vormaligen Staatsführung zur Rechenschaft gezogen zu werden.

2. Bas das Bolferrecht betrifft. - Rur unter Boransfegung irgend eines rechtlichen Buftandes (b. i. berjenigen außeren Bedingung, 10 unter der dem Menschen ein Recht wirklich zu Theil werden kann) kann von einem Bölferrecht die Rede fein: weil es als ein öffentliches Recht die Bublication eines jedem das Seine bestimmenden allgemeinen Willens ichon in feinem Begriffe enthält, und diefer status iuridicus muß aus irgend einem Bertrage hervorgeben, der nicht eben (gleich dem, woraus 15 ein Staat entspringt) auf Zwangsgesetze gegründet sein barf, sondern allenfalls auch ber einer fortmahrend freien Affociation sein kann, wie ber oben ermahnte ber Foberalität verschiedener Staaten. Denn ohne irgend einen rechtlichen Buftand, ber die verschiedene (physische ober moralifche) Berfonen thatig verknupft, mithin im Raturftande fann es 20 fein anderes als blos ein Privatrecht geben. — hier tritt nun auch ein Streit der Politif mit der Moral (Diese als Rechtslehre betrachtet) ein, wo dann jenes Rriterium der Bublicitat der Maximen gleichfalls feine leichte Anwendung findet, doch nur fo : daß der Bertrag die Staaten nur in der Absicht verbindet, unter einander und zusammen gegen andere 25 Staaten fich im Frieden zu erhalten, feinesweges aber um Erwerbungen an machen. - Da treten nun folgende Kalle ber Antinomie zwischen Bolitit und Moral ein, womit zugleich die Lofung berfelben verbunden wird.

a) "Wenn einer dieser Staaten dem andern etwas versprochen hat:
es sei Hüssilsteiftung, oder Abtretung gewisser Länder, oder Subsidien u. d.
gl., frägt sich, ob er sich in einem Fall, an dem des Staats Heil hängt,
vom Worthalten dadurch los machen kann, daß er sich in einer doppelten
Person betrachtet wissen will, erstlich als Souveran, da er Niemanden
in seinem Staat verantwortlich ist; dann aber wiederum bloß als oberster
Staatsbeamte, der dem Staat Rechenschaft geben müsse: da denn der
Schluß dahin aussällt, daß, wozu er sich in der ersteren Qualität verbindlich gemacht hat, davon werde er in der zweiten losgesprochen." — Wenn
nun aber ein Staat (oder dessen Oberhaupt) diese seine Maxime laut werden

ließe, so wurde natürlicherweise entweder ein jeder Andere ihn fliehen, oder sich mit Anderen vereinigen, um seinen Anmaßungen zu widerstehen, welches beweiset, daß Politik mit aller ihrer Schlauigkeit auf diesen Fuß (der Offenheit) ihren Zweck selber vereiteln, mithin jene Maxime unrecht sein musse.

- b) "Wenn eine bis zur furchtbaren Größe (potentia tremenda) ansgewachsene benachbarte Macht Besorgniß erregt: kann man annehmen, sie werde, weil sie kann, auch unterdrücken wollen, und giebt das den mindermächtigen ein Recht zum (vereinigten) Angrisse derselben, auch ohne vorhergegangene Beleidigung?" Ein Staat, der seine Maxime hier bez ischend verlautbaren wollte, würde das übel nur noch gewisser und schneller herbeisühren. Denn die größere Macht würde den kleineren zuzvorkommen, und was die Vereinigung der letzteren betrifft, so ist das nur ein schwacher Rohrstab gegen den, der das divide et impera zu benutzen weiß. Diese Maxime der Staatsklugheit, öffentlich erklärt, vereitelt 15 also nothwendig ihre eigene Absücht und ist folglich ungerecht.
- c) "Wenn ein kleinerer Staat durch seine Lage den Zusammenhang eines größeren trennt, der diesem doch zu seiner Erhaltung nöthig ist, ist dieser nicht berechtigt, jenen sich zu unterwersen und mit dem seinigen zu vereinigen?" Man sieht leicht, daß der größere eine solche Waxime ja wicht vorher müsse laut werden lassen; denn entweder, die kleinern Staaten würden sich frühzeitig vereinigen, oder andere Mächtige würden um diese Beute streiten, mithin macht sie sich durch ihre Offenheit selbst unthunlich; ein Zeichen, daß sie ungerecht ist und es auch in sehr hohem Grade sein kann; denn ein kleines Object der Ungerechtigkeit hindert nicht, daß die 25 daran bewiesene Ungerechtigkeit sehr groß sei.
- 3. Bas das Beltburgerrecht betrifft, so übergehe ich es hier mit Stillschweigen: weil wegen der Analogie desselben mit dem Bolker recht die Maximen desselben leicht anzugeben und zu würdigen sind.

Man hat hier nun zwar an dem Princip der Unverträglichkeit der 50 Maximen des Bölferrechts mit der Publicität ein gutes Kennzeichen der Richtübereinstimmung der Politif mit der Moral (als Rechtslehre). Nun bedarf man aber auch belehrt zu werden, welches denn die Bedingung ist, unter der ihre Maximen mit dem Recht der Bölfer übereinstimmen. Denn es lätzt sich nicht umgekehrt schließen: daß, welche Maximen die 35

Bublicität vertragen, dieselbe darum auch gerecht find, weil, wer die entichiebene Dbermacht hat, feiner Maximen nicht hehl haben darf. - Die Bedingung der Möglichkeit eines Bolkerrechts überhaupt ift: daß zuvorberft ein rechtlicher Buftand eriftire. Denn ohne diesen giebts fein 5 öffentliches Recht, sondern alles Recht, was man sich außer demfelben benfen mag (im Raturguftande), ift blog Privatrecht. Run haben wir oben gesehen: bag ein foberativer Buftand ber Staaten, welcher bloß die Entfernung bes Rrieges gur Absicht hat, ber einzige mit der Freiheit berfelben vereinbare rechtliche Buftand fei. Alfo ift die Bufammenftimmung 10 ber Politik mit der Moral nur in einem foderativen Berein (der also nach Rechtsprincipien a priori gegeben und nothwendig ist) möglich, und alle Staatsklugheit hat zur rechtlichen Bafis die Stiftung bes erfteren in ihrem aront-möglichen Umfange, ohne welchen Zwed alle ihre Rlügelei Unweißheit und verschleierte Ungerechtigkeit ift. - Diese Afterpolitik hat nun 15 ihre Cafuistik trot der besten Jesuiterschule — die reservatio mentalis: in Abfaffung öffentlicher Bertrage mit folden Ausbruden, die man gelegentlich zu seinem Vortheil auslegen fann, wie man will (3. B. den Unterichied des status quo de fait und de droit); - den Probabilismus: boje Absichten an Anderen zu ertlugeln, oder auch Bahricheinlichkeiten ihres 20 möglichen Übergewichts zum Rechtsgrunde der Untergrabung anderer, friedlicher Staaten zu machen; - endlich bas peccatum philosophicum (peccatillum, bagatelle): das Berichlingen eines fleinen Staats, wenn badurch ein viel größerer zum vermeintlich größern Beltbeften gewinnt, für eine leicht-verzeihliche Kleinigkeit zu halten\*).

Den Borichub hiezu giebt die Zweigungigfeit der Politik in Ansehung der Moral, einen oder den andern Zweig derselben zu ihrer Absicht zu benuten. - Beides, die Menschenliebe und die Uchtung fure Recht der Menfchen, ift Bflicht; jene aber nur bedingte, diefe dagegen unbedingte, ichlechthin gebietende Pflicht, welche nicht übertreten gu haben berjenige 30 Auerft völlig verfichert fein muß, der fich dem fußen Gefühl des Wohlthuns

25

<sup>\*)</sup> Die Belege zu folchen Maximen tann man in des herrn hofr. Garve Albhandlung: "Über die Berbindung der Moral mit der Politik, 1788," antreffen. Diefer murbige Belehrte gesteht gleich zu Aufange, eine genngthuende Antwort auf biefe Frage nicht geben gu fonnen. Aber fie dennoch gut gu beigen, obzwar mit 35 dem Geftandniß, die dagegen fich regende Ginwurfe nicht völlig heben zu konnen, icheint boch eine großere Rachgiebigfeit gegen die zu fein, die fehr geneigt find, fie zu mikbrauchen, als mohl rathfam fein mochte, einzuräumen.

überlassen will. Mit der Moral im ersteren Sinne (als Ethik) ist die Politik leicht einverstanden, um das Recht der Menschen ihren Oberen preis du geden: aber mit der in der zweiten Bedeutung (als Rechtslehre), vor der sie ihre Kniee beugen müßte, sindet sie es rathsam, sich gar nicht auf Bertrag einzulassen, ihr lieder alle Realität abzustreiten und alle Pslichten auf lauter Bohlwollen auszudeuten; welche hinterlist einer lichtschenen Politik doch von der Philosophie durch die Publicität jener ihrer Maximen leicht vereitelt werden würde, wenn jene es nur wagen wollte, dem Philosophen die Publicität der seinigen angedeisen zu lassen.

In dieser Absicht schlage ich ein anderes, transscendentales und bejas 10. hendes Princip des öffentlichen Rechts vor, dessen Formel diese sein würde: "Alle Maximen, die der Publicität bedürfen (um ihren Zweck nicht

Bu verfehlen), ftimmen mit Recht und Politit vereinigt zusammen."

Denn wenn sie nur durch die Publicität ihren Zweck erreichen können, so müssen sie dem allgemeinen Zweck des Publicums (der Glückseligkeit) 15 gemäß sein, womit zusammen zu stimmen (es mit seinem Zustande zuskrieden zu machen), die eigenkliche Aufgade der Politik ist. Wenn aber dieser Zweck nur durch die Publicität, d. i. durch die Entfernung alles Wißtrauens gegen die Maximen derselben, erreichbar sein soll, so müssen diese auch mit dem Recht des Publicums in Eintracht stehen; denn in diesem allein ist die Vereinigung der Zwecke Aller möglich. — Die weitere Ausssührung und Erörterung dieses Princips muß ich für eine andere Gelegenheit aussesen; nur daß es eine transscendentale Formel sei, ist aus der Entsernung aller empirischen Bedingungen (der Glückseligkeitsslehre), als der Materie des Gesehes, und der bloßen Rücksicht auf die Vorm der allgemeinen Gesehmäßigkeit zu ersehen.

Wenn es Psiicht, wenn zugleich gegründete Hoffnung da ist, den Zustand eines öffentlichen Rechts, obgleich nur in einer ins Unendliche fortschreitenden Annäherung wirklich zu machen, so ist der ewige Friede, der auf die disher fälschlich so genannte Friedensschlüsse (eigentlich Wassens wittlistande) folgt, keine leere Sdee, sondern eine Ausgabe, die, nach und nach ausgelöft, ihrem Ziele (weil die Zeiten, in denen gleiche Fortschritte geschen, hoffentlich immer kurzer werden) beständig näher kommt.

## You

vornehmen Tou

in der Philosophie.



Der Namen der Philosophie ift, nachdem er seine erfte Bedeutung: einer miffenschaftlichen Lebensweisheit, verlaffen hatte, schon fehr früh als Titel der Unsichmudung des Verftandes nicht gemeiner Denfer in Radfrage gefommen, fur welche fie jest eine Art von Enthüllung eines Be-5 heimniffes vorstellte. - Den Afceten in der Matarifchen Bufte bieß ihr Monchsthum die Philosophie. Der Aldemift nannte fich philosophus per ignem. Die Logen alter und neuer Zeiten find Adepten eines Bebeimniffes durch Tradition, von welchem fie uns miggunftigerweise nichts aussagen wollen (philosophus per initiationem). Endlich find 10 die neuesten Besitzer besselben diejenigen, welche es in fich haben, aber ungludlicherweise es nicht aussagen und durch Sprache allgemein mittheilen fonnen (philosophus per inspirationem). Benn es nun ein Erfenntniß des Übersinnlichen (das in theoretischer Absicht allein ein mahres Beheimniß ift) gabe, welches zu enthüllen in praktischer Absicht bem 15 menschlichen Verstande allerdings möglich ist: so wurde doch ein solches aus demfelben, als einem Bermogen ber Erfenntnig burch Begriffe, bemjenigen weit nachfteben, welches als ein Bermogen der Unfchauung unmittelbar durch den Verstand mahrgenommen werden fonnte; denn der discursive Verstand muß vermittelft der erfteren viele Arbeit gu der 20 Auflösung und wiederum der Bufammenfetung feiner Begriffe nach Principien verwenden und viele Stufen mubfam befteigen, um im Erfennt= nik Kortidritte zu thun, ftatt beffen eine intellectuelle Unichanung den Begenftand unmittelbar und auf einmal faffen und darftellen wurde. - Ber fich also im Besit ber lettern zu fein bunft, wird auf den erftern 25 mit Verachtung herabsehen; und umgekehrt ist die Gemächlichkeit eines solchen Bernunftgebrauchs eine ftarte Berleitung ein bergleichen Unichanungsvermögen dreift anzunehmen, imgleichen eine darauf gegrundete Philosophie bestens zu empfehlen: welches sich auch aus dem naturlichen felbstfüchtigen Sange ber Menschen, dem die Vernunft schweigend 30 nachsieht, leicht erflaren läßt.

Es liegt nämlich nicht blok in der natürlichen Tragbeit, sondern auch in der Citelfeit der Menschen (einer migverftandenen Freiheit), daß bie, welche gu leben haben, es fei reichlich ober farglich, in Bergleichung mit benen, welche arbeiten muffen, um gu leben, fich fur Bornehme halten. - Der Araber oder Mongole verachtet ben Stadter und 5 bunkt fich vornehm in Vergleichung mit ihm: weil das Herumziehen in den Buften mit feinen Pferden und Schafen mehr Beluftigung als Arbeit ift. Der Baldtunguse meint seinem Bruder einen Fluch an den Sals au werfen, wenn er fagt: "Daß du dein Bieh felber erziehen magft wie der Burate!" Diefer giebt die Bermunschung weiter ab und fagt: "Daß 10 bu den Acter banen magft wie der Ruffe!" Der Lettere mird vielleicht nach seiner Deukungsart sagen: "Daß du am Weberftuhl figen magft, wie der Deutsche!" - Mit einem Bort: Alle dunken fich vornehm nach dem Maße, als fie glauben, nicht arbeiten zu durfen; und nach diesem Grundfat ift es neuerdings fo weit gekommen, daß fich eine vorgebliche Philo- 15 fophie, bei der man nicht arbeiten, sondern nur das Drakel in fich felbst anhören und genießen darf, um die gange Beisheit, auf die es mit ber Philosophie angesehen ift, von Grunde aus in feinen Besit zu bringen, unverhohlen und öffentlich ankundigt: und dies zwar in einem Tone, der anzeigt, daß fie fich mit benen, welche - ichulmäßig - von ber Rritit 20 ibres Erfenntnigvermogens zum dogmatischen Erfenntnig langfam und bedächtig fortzuschreiten fich verbunden halten, in Gine Linie ju ftellen gar nicht gemeint find, sondern - geniemäßig - burch einen einzigen Scharfblid auf ihr Inneres alles das, was Fleiß nur immer verschaffen mag, und wohl noch mehr zu leiften im Stande find. Mit Wiffenschaften, 25 welche Arbeit erfordern, als Mathematik, Naturwiffenschaft, alte Geschichte, Sprachfunde u. f. m., felbst mit der Philosophie, sofern fie fich auf methobifche Entwidlung und inftematifche Bufammenftellung ber Begriffe eingulaffen genothigt ift, fann mancher wohl auf pedantifche Art ftol a thun; aber feinem andern, als dem Philosophen der Unschauung, ber nicht 30 durch die berculische Arbeit des Gelbsterkenntniffes fich von unten binauf, fondern, fie überfliegend, durch eine ihm nichts toftende Apotheofe von oben berab bemonftrirt, tann es einfallen vornehm zu thun: weil er ba aus eigenem Unfehen fpricht und Reinem deshalb Rede zu ftehen verbunden ift.

35

Und nun gur Sache felbft!

Plato, eben jo gut Mathematiker als Philosoph, bewunderte an den Eigenschaften gewiffer geometrischer Figuren, &. B. bes Birkels, eine Urt von Zwedmäßigfeit, b. i. Tauglichfeit zur Auflofung einer Mannigfaltiakeit von Problemen, oder Mannigfaltigkeit der Auflösung eines und 5 deffelben Problems (wie etwa in der Lehre von geometrischen Ertern) ans einem Princip, gleich als ob die Erforderniffe zur Conftruction gemiffer Größenbegriffe abfichtlich in fie gelegt feien, obgleich fie als nothwendia a priori eingesehen und bewiesen werden fonnen. 3medmakigfeit ift aber nur durch Beziehung des Wegenstandes auf einen Berftand als Urfache 10 benfbar.

Da wir nun mit unform Verftande, als einem Erkenntnifpermogen burd Begriffe, das Ertenntnig nicht über unfern Begriff a priori erweitern fonnen (welches boch in ber Mathematik wirklich geschieht): fo mußte Plato Unichauungen a priori fur uns Menichen annehmen. 15 welche aber nicht in unferm Berftande ihren erften Urfprung hatten (benn unfer Verstand ift nicht ein Anschauungs-, nur ein discursives ober Denkungsvermögen), fondern in einem folden, der zugleich der Urgrund aller Dinge mare, b. i. bem gottlichen Berftande, welche Anschauungen birect bann Urbilder (Sbeen) genannt zu werden verdienten. Unfere 20 Anschauung aber dieser gottlichen Ideen (benn eine Anschauung a priori mußten wir doch haben, wenn wir uns das Bermogen fnnthetischer Gabe a priori in der reinen Mathematif begreiflich machen wollten) fei uns nur in birect, als der Nachbilder (ectypa), gleichfam der Schattenbilder aller Dinge, die wir a priori synthetisch erkennen, mit unserer Beburt, die aber 25 Bugleich eine Berdunklung biefer Ibeen durch Bergeffenheit ihres Urfprungs bei fich geführt habe, zu Theil geworden: als eine Folge davon, daß unfer Beift (nun Seele genannt) in einen Korper gestoßen worden. von deffen Teffeln fich allmählich loszumachen, jest das edle Gefchäft ber Philosophie fein muffe\*).

30

<sup>\*)</sup> Plato verfährt mit allen diefen Schluffen wenigstens confequent. Ihm schwebte ohne Zweifel, obzwar auf eine bunfle Art, die Frage vor, die nur feit Rurgem bentlich jur Sprache gefommen: "Bie find funthetische Cate a priori möglich?" Satte er bamals auf bas rathen fonnen, was fich allererft fpaterhin vorgefunden hat: bag es allerdings Unichanungen a priori, aber nicht bes 35 menschlichen Berstandes, fondern finnliche (unter bem Ramen bes Raumes und ber Zeit) gabe, bag baber alle Gegenstande ber Ginne von und blog als Erscheinungen und felbst ihre Formen, die wir in der Mathematik a priori bestimmen fonnen, nicht die der Dinge an fich felbft, fondern (fubjective) unferer Sinnlichfeit

Bir muffen aber auch nicht den Phthagoras vergeffen, von dem uns nun freilich zu wenig befannt ift, um über das metaphnfifche Brincip feiner Philosophie etwas Sicheres auszumachen. - Bie bei Blato Die Bunder der Geftalten (der Geometrie), fo erweckten bei Bnthagoras die Bunder der Bahlen (ber Arithmetif), d. i. der Anschein einer ge- 5 wiffen Zwedmäßigkeit und eine in die Beschaffenheit derfelben gleichsam absichtlich gelegte Tauglichkeit zur Auflösung mancher Vernunftaufgaben der Mathematik, wo Anschanung a priori (Raum und Zeit) und nicht bloß ein discursives Denten vorausgesett werden muß, die Aufmerkfamfeit, als auf eine Art der Magie, lediglich um fich die Möglichkeit nicht 10 bloß der Erweiterung unferer Größenbegriffe überhaupt, fondern auch der besonderen und gleichsam geheimnifreichen Gigenschaften berfelben begreiflich zu machen. - Die Geschichte fagt, daß ihn die Entdedung des Rahlverhaltniffes unter den Tonen und des Gefetes, nach welchem fie allein eine Mufif ausmachen, auf den Gedanken gebracht habe: daß, weil in 15 diefem Spiel ber Empfindungen die Mathematit (als Bahlenwiffenschaft) eben sowohl das Princip der Form beffelben (und zwar, wie es scheint, a priori, seiner Nothwendigkeit wegen) enthalt, uns eine, wenn gleich nur dunkle, Anfchauung einer Natur, die durch einen über fie herrichenden Berstand nach Bahlgleichungen geordnet worden, beiwohne; welche Stee dann, 20 auf die Simmeleforper angewandt, auch die Lehre von der harmonie der Spharen hervorbrachte. Run ift nichts die Sinne belebender als die Mufit; das belebende Princip im Menfchen aber ift die Seele; und ba Musif nach Pythagoras bloß auf mahrgenommenen Bahlverhaltniffen beruht, und (welches wohl zu merten) jenes belebende Brincip im Menfchen, 25 die Seele, zugleich ein freies, fich felbft bestimmendes Befen ift: fo lakt fich seine Definition derselben: anima est numerus se ipsum movens, viel= leicht verständlich machen und einigermaßen rechtfertigen, wenn man an-

sind, die also für alle Gegenstände möglicher Ersahrung, aber auch nicht einen Schritt weiter gelten: so würde er die reine Anschauung (deren er bedurste, um sich das synthetische Erkenntniß a priori begreistlich zu machen) nicht im göttlichen Berstande und dessen die stellen Urbitdern aller Wesen als selbstständiger Objecte gesucht und io zur Schwärmerei die Fackel angestectt haben. — Denn das sah er wohl ein: daß, wenn er in der Anschauung, die der Geometrie zum Grunde liegt, das Object an sich selbst empirisch ausschauft den Behangten wollte, das geometrische Urtheil und die ganze Mathematik bloße Ersahrungswissenschaft sein würde; welches der Nothwendigkeit widerspricht, die (neben der Anschausschafteit) gerade das ist, was ihr einen so hohen Rang nuter allen Wissenschaften zusscheften zusschen

nimmt, daß er durch dieses Bermögen sich selbst zu bewegen ihren Untersichied von der Materie, als die an sich leblos und nur durch etwas Angeres bewegbar ist, mithin die Freiheit habe anzeigen wollen.

Es war alfo die Mathematik, über welche Pythagoras sowohl 5 als Plato philosophirten, indem fie alles Erfenntnig a priori (es möchte nun Anschauung oder Begriff enthalten) zum Intellectuellen gahlten und durch diefe Philosophie auf ein Geheimniß zu ftogen glaubten, mo fein Beheimniß ift: nicht weil die Bernunft alle an fie ergebende Fragen beantworten fann, fondern weil ihr Drafel verftummt, wenn die Frage 10 bis fo hoch gefteigert worden, daß fie nun feinen Ginn mehr hat. Benn 3. B. die Geometrie einige ichon genannte Gigenschaften bes Birfels (wie man im Montucla nachsehen fann) aufstellt, und nun gefragt wird: woher kommen ihm diese Eigenschaften, die eine Art von ausgedehnter Brauchbarkeit und Zweckmäßigfeit zu enthalten icheinen? fo fann barauf 15 feine andere Antwort gegeben werden als: Quaerit delirus, quod non respondet Homerus. Der, welcher eine mathematische Aufgabe philosophisch auflofen will, widerfpricht fich hiemit felbft; 3. B .: Bas macht, daß bas rationale Berhältnik der drei Seiten eines rechtwinkligen Dreiecks nur das der Zahlen 3, 4, 5 fein kann? Aber der über eine mathematische Auf-20 gabe Philosophirende glaubt hier auf ein Gebeimniß gu ftoken und eben darum etwas ilberschwenglich- Großes zu feben, wo er nichts fieht, und fest gerade darin, daß er über eine Idee in fich brutet, die er meder fich verftändlich machen noch Undern mittheilen fann, die achte Philosophie (philosophia arcani), wo denn das Dichtertalent Nahrung für fich findet 25 im Gefühl und Genuß zu schwärmen: welches freilich weit einladender und glanzender ift als bas Gefets der Vernunft, burch Arbeit fich einen Befit zu erwerben; - mobei aber auch Armuth und hoffart die belachenswerthe Erscheinung geben die Philosophie in einem vornehmen Ton iprechen zu hören.

Die Philosophie des Aristoteles ist dagegen Arbeit. Ich betrachte ihn aber hier nur (so wie beide vorige) als Metaphysiker, d. i. Zergliederer aller Erkenntniß a priori in ihre Elemente, und als Bernunftkünstler sie wieder daraus (den Kategorieen) zusammenzusehen; dessen Bearbeitung, soweit sie reicht, ihre Brauchbarkeit behalten hat, ob sie zwar im Forts schoe verunglückte, dieselben Grundsähe, die im Sinnlichen gelten, (ohne daß er den gefährlichen Sprung, den er hier zu thun hatte, bemerkte) auch aufs Übersinnliche auszudehnen, bis wohin seine Kategorieen nicht

zulangen: wo es nöthig war das Organ des Denkens in sich selbst, die Bernunft, nach den zwei Feldern derselben, dem theoretischen und praktischen, vorher einzutheilen und zu messen, welche Arbeit aber späteren Zeiten aufbehalten blieb.

Sett wollen wir doch den neuen Ton im Philosophiren (bei bem man s ber Philosophie entbehren tann) anhören und wurdigen.

Daß vornehme Personen philosophiren, wenn es auch bis zu den Spiken der Metaphysik hinauf geschähe, muß ihnen zur größten Ehre ansgerechnet werden, und sie verdienen Nachsicht bei ihrem (kaum vermeidslichen) Verstoß wider die Schule, weil sie sich doch zu dieser auf den Fuß 10 der bürgerlichen Gleichheit herablassen). — Daß aber sein wollende Phislosophen vornehm thun, kann ihnen auf keine Weise nachgesehen werden, weil sie sich über ihre Zunftgenossen erheben und deren unveräußerliches Recht der Freiheit und Gleichheit in Sachen der bloßen Vernunst verlegen.

<sup>\*)</sup> Es ist boch ein Unterschied zwischen Philosophiren und ben Philosophen 15 machen. Das lettere geschieht im vornehmen Ton, wenn ber Despotism über bie Bernunft bes Bolfs (ja mohl gar über feine eigene) burch Feffelung an einen blinden Glauben für Philosophie ausgegeben wird. Dabin gehört dann 3. B. "ber Glaube an die Donnerlegion gu Beiten bes Mark Aurel", imgleichen "an bas bem Apostaten Julian jum Possen unter bem Schutt von Jerusalem burch 20 ein Bunder hervorgebrochene Kener", welcher für die eigentliche achte Philosophie ausgegeben und bas Gegentheil berfelben "ber Rohlerunglaube" genannt wird (gerade als ob die Rohlbrenner tief in ihren Balbern bafür berüchtigt maren in Unfebnng ber ihnen augetragenen Marchen febr unglaubifch gu fein): wogu bann auch die Berficherung tommt, daß es mit der Philosophie seit schon zweitausend 25 Sahren ein Ende habe, weil "ber Stagirit fur die Biffenfchaft foviel erobert habe, daß er wenig Erhebliches mehr ben Nachfolgern zu erfpahen überlaffen hat". So find die Gleichmacher ber politischen Berfaffung nicht bloß diejenigen, welche nach Rouffeau wollen, daß die Staatsbürger insgesammt einander gleich seien, weil ein Jeder Alles ift; fondern auch diejenigen, welche wollen, daß Alle einander 30 gleichen, weil fie außer Ginem insgefammt nichts feien, und find Monarchiften aus Reid: die bald den Plato, bald ben Aristoteles auf den Thron erheben, um bei dem Bewußtsein ihres eigenen Unvermögens felbft zu denken die verhaßte Bergleichung mit andern angleich Lebenden nicht auszustehen. Und so macht (vornehmlich durch den letteren Ausspruch) der vornehme Mann badurch den Philosophen, 35 daß er allem ferneren Philosophiren durch Obscuriren ein Ende macht. — Man fann biefes Phanomen nicht beffer in feinem gehörigen Lichte barftellen, als burch die Fabel von Bog (Berl. Monatsichr. Novemb. 1795, lettes Blatt), ein Gebicht, bas allein eine Befatombe werth ift.

Das Princip, burch Ginfluß eines höheren Gefühls philosophiren zu wollen, ift unter allen am meiften fur den vornehmen Ton gemacht; denn wer will mir mein Gefühl ftreiten? Rann ich nun noch glaubhaft machen, daß dieses Gefühl nicht bloß subjectiv in mir fei, sondern einem 5 Jeben angesonnen werden konne, mithin auch objectiv und als Erkenntnißftud, also nicht etwa bloß als Begriff vernünftelt, sondern als Anschauung (Auffassung bes Wegenstandes felbft) gelte: fo bin ich in großem Bortheil über alle die, welche fich allererft rechtfertigen muffen, um fich der Wahrheit ihrer Behauptungen berühmen zu durfen. 3ch fann daher in bem Tone in eines Bebieters iprechen, der der Beschwerde überhoben ift den Titel feines Besites zu beweisen (beati possidentes). - Es lebe also die Philosophie aus Gefühlen, die uns gerade gur Cache felbst führt! Deg mit der Bernunftelei aus Begriffen, die es nur durch den Umichweif allgemeiner Mertmale versucht, und die, ehe fie noch einen Stoff hat, ben fie unmittelbar 15 ergreifen fann, vorher bestimmte Formen verlangt, denen fie jenen Stoff unterlegen fonne! Und gesetzt auch, die Vernunft konne sich über die Recht= mäßigfeit des Erwerbs diefer ihrer hohen Ginfichten gar nicht weiter erflaren, fo bleibt es doch ein Factum: "Die Philosophie hat ihre fühlbaren Beheimniffe\*)."

<sup>\*)</sup> Ein berühmter Befiger berfelben brudt fich hiernber fo aus: "So lange bie Bernunft, als Befetgeberin bes Willens, ju ben Phanomenen (verfteht fich bier freien Sandlungen ber Menichen) jagen muß: bu gefällft mir - bu gefällft mir nicht, folange muß fie die Phanomene als Wirkungen von Realitaten anfeben;" woraus er bann folgert: daß ihre Gefetgebung nicht blog einer Form, 25 fondern einer Materie (Stoffe, Zweds) als Bestimmungsgrundes bes Willens bedürfe, b. i. ein Gefühl ber Lust (ober Unlust) an einem Gegenstande muffe porhergeben, wenn die Bernunft praktifch fein foll. - Diefer Brithum, ber, wenn man ihn einschleichen liege, alle Moral vertilgen und nichts als die Glud. feligkeits-Maxime, die eigentlich gar kein objectives Princip haben kann (weil fie 30 nach Berichiedenheit ber Subjecte verschieden ift), übrig laffen wurde; biefer Irrihum, jage ich, fann nur durch folgenden Probirftein ber Befühle ficher ans licht geftellt werben. Diejenige Euft (ober Unluft), bie nothwendig vor bem Befet porbergeben muß, damit die That geschehe, ift pathologisch; diejenige aber, por welcher, bamit diese geschehe, bas Gefet nothwendig vorhergeben muß, ift 35 moralifch. Bene hat empirische Principien (bie Materie ber Willfür), biefe ein reines Princip a priori jum Grunde (bei dem es lediglich auf die Form ber Willensbestimmung ankommt). - Siemit fann auch ber Trugschluß (fallacia causae non causae) leicht aufgebedt merben, ba ber Endamonift vorgiebt: die Luft (Bu. friedenheit), die ein rechtschaffener Mann im Profpect hat, um fie im Bewugt.

Mit dieser vorgegebenen Fühlbarkeit eines Gegenstandes, der doch bloß in der reinen Vernunft angetroffen werden kann, hat es nun folgende Bewandtniß. — Bisher hatte man nur von drei Stufen des Fürwahrshaltens bis zum Verschwinden desselben in völlige Unwissenheit gehört: dem Wissen, Glauben und Meinen\*). Jeht wird eine neue angebracht,

iein seines wohlgeführten Lebenswandels dereinst zu fühlen, (mithin die Aussicht auf seine fünftige Glückseligkeit) sei doch die eigentliche Triebseder, seinen Lebenswandel wohl (dem Gesetz gemäß) zu sühren. Denn da ich ihn doch vorher als rechtschaffen und dem Gesetz gedorsam, d. i. als einen, dei dem das Gesetz vor der Lust vorhergeht, annehmen muß, um kinftig im Bewußtsein seines wohl- wegführten Lebenswandels eine Seelenlust zu fühlen: so ist es ein leerer Zirkel im Schließen, um die letztere, die eine Folge ist, zur Ursache jenes Lebenswandels zu machen.

Was aber gar den Synkretism einiger Moralisten betrifft: die Endämonie, wenn gleich nicht ganz, doch zum Theil zum objectiven Princip der Sittlichkeit 15 zu machen (wenn man gleich, daß jene unvermerkt auch judiectiv auf die mit der Pstück übereinstimmende Willensbestimmung des Menschen mit Einsluß habe, einräumt): so ist das doch der gerade Weg ohne alles Princip zu sein. Denn die sich einmengenden, von der Glückseligkeit entlehnten Triebsedern, ob sie zwar zu eben denselben Handlungen, als die aus reinen moralischen Grundsähen sließen, 20 hinwirten, verumreinigen und schwäcken doch zugleich die moralische Gesinnung ielbst, deren Werth und hoher Rang eben darin besteht, unangesehen derselben, ja mit Überwindung aller ihrer Anpreisungen keinem andern als dem Geseh seinen Gehorsam zu beweisen.

\*) Man bedient fich bes mittelften Borts im theoretischen Berftande auch 25 bisweilen als gleichbedeutend mit bem etwas für wahrscheinlich halten; und ba muß wohl bemerkt werben, daß von dem, was über alle mögliche Erfahrungsgranze hinausliegt, weber gefagt werben tann, es fei mahricheinlich, noch es fei unwahricheinlich, mithin auch bas Wort Glaube in Anfehung eines folden Gegenstandes in theoretischer Bebentung gar nicht Statt findet. - Unter bem 30 Unsbrudt: biefes ober jenes ift mabricheinlich, verfteht man ein Mittelbing (bes Rurmahrhaltens) zwifchen Deinen und Biffen; und ba geht es ihm fo wie allen andern Mittelbingen: daß man baraus machen tann, mas man will. — Benn aber jemand 3. B. fagt: es ift wenigstens mabricheinlich, daß die Seele nach bem Tobe lebe, fo weiß er nicht, was er will. Denn mahricheinlich beißt 35 basjenige, mas, für mahr gehalten, mehr als die Salfte ber Bewißheit (bes gureichenben Grundes) auf feiner Seite hat. Die Grunde also muffen insgefammt ein partiales Biffen, einen Theil ber Erfenntnift bes Objects, worüber geurtheilt wird, enthalten. Sit nun ber Gegenstand gar fein Object einer uns möglichen Erfenntnig (bergleichen bie Ratur ber Geele, als lebender Cubftang auch außer 40 der Berbindung mit einem Rörper, d. i. als Beift, ift): fo kann über die Mogdie gar nichts mit der Logik gemein hat, die kein Fortschritt des Berftandes, fondern Borempfindung (praevisio sensitiva) deffen fein foll, was gar fein Begenstand ber Sinne ift: d. i. Uhnung des Uberfinnlichen.

lichkeit derselben weber mahrscheinlich noch unwahrscheinlich, sondern gar nicht ge-5 urtheilt werden. Denn die vorgeblichen Erkenntniggründe find in einer Reihe, die fich dem gureichenden Grunde, mithin dem Erkenntnig felbst gar nicht nabert, indem fie auf etwas Überfinnliches bezogen werden, von dem als einem folchen fein theoretisches Ertenntnig möglich ift.

Chen fo ift es mit bem Glauben an ein Zeugniß eines Andern, bas etwas 10 Überfinnliches betreffen foll, bewandt. Das Fürmahrhalten eines Zeugniffes ift immer etwas Empirifches; und die Berfon, ber ich auf ihr Zeugniß glauben foll, muß ein Begenftand einer Erfahrung fein. Bird fie aber als ein überfinnliches Befen genommen: fo tann ich von ihrer Erifteng felber, mithin bag es ein folches Befen fei, welches mir biefes bezeugt, durch feine Erfahrung belehrt werben (weil 15 das sich selbst widerspricht), auch nicht aus der subjectiven Unnüglichkeit mir die Ericheinung eines mir geworbenen inneren Burufs anders als ans einem übernatürlichen Ginfluß erklaren zu fonnen barauf fchließen (aufolge bem, mas eben von ber Benrtheilung nach Bahricheinlichfeit gesagt worden). Alfo giebt es feinen theoretischen Glauben an das Überfinnliche.

20

In praktifcher (moralifch praktifcher) Bedeutung aber ift ein Glaube an bas Übersinnliche nicht allein möglich, sondern er ist sogar mit dieser unzertrennlich verbunden. Denn die Summe der Moralität in mir, obgleich überfinnlich, mithin nicht empirifc, ift bennoch mit unverkennbarer Wahrheit und Autorität (burch einen fategorifchen Imperativ) gegeben, welche aber einen Zwed gebietet, ber, 25 theoretisch betrachtet, ohne eine baranf hinwirfende Macht eines Weltherrichers, burch meine Rrafte allein, unausführbar ift (bas hochfte Gut). Un ihn aber moralifch-praftifch glauben, heißt nicht feine Wirklichkeit vorher theoretifch für mahr annehmen, bamit man, jenen gebotenen Zwed zu verstehen, Aufklarung und, gu bewirfen, Triebfedern bekomme: benn bagu ift das Gefet ber Bernunft ichon für 30 fich objectiv hinreichend; sondern um nach dem Ideal jenes Zwecks jo zu handeln, als ob eine folche Beltregierung wirklich mare: weil jener Imperativ (ber nicht bas Glanben, fondern bas Sandeln gebietet) auf Geiten bes Menfchen Behorfam und Unterwerfung feiner Billfur unter bem Befet, von Seiten bes ihm einen Zwed gebietenben Billens aber zugleich ein dem Zwed angemeffenes Bermogen (bas 35 nicht bas menschliche ift) enthalt, zu beffen Behuf die menschliche Bernunft zwar bie Sandlungen, aber nicht den Erfolg der Sandlungen (die Erreichung des Zwecks) gebieten fann, als ber nicht immer ober gang in ber Gewalt bes Menfchen ift. Es ift alfo in bem kategorifchen Imperativ ber ber Materie nach praktischen Bernunft, welcher zum Menschen sagt: ich will, daß beine handlungen zum Endzweif 40 aller Dinge zusammenftimmen, schon die Boraussetzung eines gesetzgebenden Willens, ber alle Gewalt enthält, (bes göttlichen) zugleich gedacht und bedarf es nicht beionbere aufgebrungen ju werben.

Daß hierin nun ein gewisser mystischer Takt, ein Übersprung (salto mortale) von Begrissen zum Undenkbaren, ein Vermögen der Ergreifung dessen, was kein Begriss erreicht, eine Erwartung von Geheimnissen, oder vielmehr Hindaltung mit solchen, eigentlich aber Verstimmung der Köpfe zur Schwärmerei liege: leuchtet von selbst ein. Denn Ahnung ist dunkte Borerwartung und enthält die Hoffnung eines Ausschließes, der aber in Ausgaben der Vernunft nur durch Begrisse möglich ist, wenn also jene transscendent sind und zu keinem eigenen Erkenntnis des Gegenstandes sühren können, nothwendig ein Surrogat derselben, übernatürliche Mitztheilung (mystische Erleuchtung), verheißen müssen: was dann der Tod 10 aller Philosophie ist.

Plato der Atademiter mard alfo, obzwar ohne feine Schuld (denn er gebrauchte feine intellectuellen Unschauungen nur rudmarts, jum Er= flaren ber Möglichkeit eines synthetischen Erkenntnisses a priori, nicht vorwärts, um es durch jene im gottlichen Berftande lesbare Ideen zu 15 erweitern), ber Bater aller Schmarmerei mit ber Philosophie. -Ich möchte aber nicht gern den (neuerlich ins Deutsche übersetzten) Plato den Brieffteller mit dem erfteren vermengen. Diefer will außer "ben vier zur Erkenntniß gehörigen Dingen, bem Namen bes Gegenstandes, der Beschreibung, der Darstellung und der Wiffenschaft, noch ein 20 fünftes [Rad am Wagen], nämlich noch ben Gegenstand felbst und fein wahres Sein." - "Diefes unveränderliche Befen, das fich nur in der Seele und durch die Seele auschauen laft, in dieser aber wie von einem springenden Funken Feuers sich von selbst ein Licht anzündet, will er [als eraltirter Philosoph] ergriffen haben; von welchem man gleichwohl nicht 25 reden könne, weil man sofort seiner Unwissenheit überführt werden würde, am wenigsten zum Bolt: weil jeder Berfuch diefer Art ichon gefährlich sein wurde, theils dadurch daß diese hoben Wahrheiten einer plumpen Berachtung ausgesetzt, theils swas hier das einzige Bernünftige ist] daß die Seele zu leeren Hoffnungen und zum eiteln Bahn der Kenntniß 20 großer Beheimnisse gespannt werden durfte."

Wer sieht hier nicht den Mystagogen, der nicht bloß für sich schwärmt, sondern zugleich Klubbist ist und, indem er zu seinen Adepten im Gegensat von dem Volke (worunter alle Uneingeweihte verstanden werden) spricht, mit seiner vorgeblichen Philosophie vornehm thut! — Es sei mir erlaubt, seinige neuere Beispiele davon anzusühren.

In der neueren unftisch-platonischen Sprache heißt es: "Alle Philo-

fophie der Menichen fann nur die Morgenrothe zeichnen; die Conne muß geahnt werden." Aber niemand fann doch eine Sonne ahnen, wenn er nicht fonft ichon eine gesehen hat; benn es fonnte wohl fein, daß auf unferem Glob regelmäßig auf die Nacht Tag folgte (wie in der Mofaifchen Schopfungsgeschichte), ohne daß man wegen bes beständig bezogenen Simmels jemals eine Conne zu feben bekame, und alle Gefchafte gleichwohl nach diefem Bechfel (des Tages und der Jahreszeit) ihren gehörigen Bang nahmen. Indeß murde in einem folden Buftande ber Dinge ein mahrer Philosoph eine Sonne zwar nicht ahnen (benn das ift nicht feine Sache), 10 aber doch vielleicht darauf rathen konnen, um durch Unnehmung einer Spothese von einem folden Simmelstörper jenes Phanomen gu erklaren, und es auch so gludlich treffen konnen. - 2mar in die Sonne (das Überfinnliche) hinein seben, ohne zu erblinden, ift nicht möglich; aber fie in der Reflere (ber die Seele moralifch erleuchtenden Bernunft) und 15 felbst in praktischer Absicht hinreichend zu sehen, wie der altere Plato that, ift gang thunlich: wogegen die Neuplatonifer "uns ficher nur eine Theater= fonne geben," weil fie uns durch Gefühle (Ahnungen), d. i. bloß das Gubjective, mas gar feinen Begriff von dem Gegenstande giebt, taufchen wollen, um uns mit dem Wahn einer Renntniß bes Objectiven hinzuhalten, 20 mas aufs überschwenaliche angelegt ift. - In folden bildlichen Ausbrucken, die jenes Uhnen verftandlich machen follen, ift nun der platonifirende Befühlsphilosoph unerschöpflich: 3. B. "der Gottin Beisheit so nahe gu fommen, daß man das Raufchen ihres Bewandes vernehmen fann;" aber auch in Preisung ber Runft bes Afterplato, "ba er ben Schleier 25 der Mis nicht aufheben fann, ihn doch so dunne zu machen, daß man unter ihm die Göttin ahnen fann." Wie dunne, wird hiebei nicht gefagt; vermuthlich boch noch fo bicht, daß man aus bem Gefpenft machen fann, was man will: benn fonft mare es ein Sehen, welches ja vermieden werden follte.

Bu ebendemfelben Behuf werden nun beim Mangel scharfer Beweise "Analogieen, Wahrscheinlichkeiten" (von denen schon oben geredet worden) und "Gefahr vor Entmannung der durch metaphysische\*) Sublimation so

<sup>\*)</sup> Bas der Nemplatonifer disher gesprochen hat, ist, was die Behandlung jeines Thema betrifft, lauter Metaphysis und kann also nur die sormalen Princis, pien der Bernunft angehen. Sie schiedt aber auch eine Hyperphysist, d. i. nicht etwa Principien der praktischen Bernunft, sondern eine Theorie von der Natur des übersinnlichen (von Gott, dem menschlichen Geist), unverwertt mit unter und

feinnervig gewordenen Vernunft, daß sie in dem Kamps mit dem Laster schwerlich werde bestehen können," als Argumente aufgeboten; da doch eben in diesen Principien a priori die praktische Vernunft ihre sonst nie geahnte Stärke recht fühlt und vielmehr durchs untergeschobene Empirische (welches eben darum zur allgemeinen Gesehgebung untauglich ist) entemannt und gesähnt wird.

will biese "nicht so gar sein" gesponnen wissen. Wie gar nichts aber eine Philosophie, die hier die Materie (das Object) der reinen Bernunftbegriffe betrifft, sei, wenn sie (wie in der transscendentalen Theologie) nicht von allen empirischen Fäden sorgiältig abgelöset worden, mag durch folgendes Beispiel erläutert werden.

Der transscendentale Begriff von Gott, als dem allerrealsten Befen, fann in der Philosophie nicht umgangen werden, so abstract er auch ist; denn er gehört jum Berbande und zugleich jur Läuterung aller concreten, bie nachher in bie angewandte Theologie und Religionslehre hineinkommen mogen. Run fragt fich: joll ich mir Gott als Indegriff (complexus, aggregatum) aller Realitäten, oder 15 als oberften Grund berfelben benten? Thue ich bas erftere, fo muß ich von biefem Stoff, worans ich bas höchfte Befen aufammenfete, Beifpiele anführen, damit der Begriff berfelben nicht gar leer und ohne Bedeutung fei. 3ch werde ihm also etwa Berftand, oder auch einen Willen u. d. g. als Realitäten beilegen. Run ift aber aller Berftand, ben ich fenne, ein Bermogen gu benfen, b. 20 i. ein biscurfives Borftellungsvermögen, ober ein folches, was burch ein Merkmal, bas mehreren Dingen gemein ift (von beren Unterschiede ich alfo im Denken abftrabiren muß), mithin nicht ohne Befchrantung bes Subjecte möglich ift. Folglich ift ein gottlicher Berftand nicht fur ein Denkungsvermogen anzunehmen. 3ch habe aber von einem andern Berstande, der etwa ein Anschaumgsvermögen wäre, 25 nicht ben mindeften Begriff; folglich ift ber von einem Berftande, ben ich in bem hochsten Befen fete, völlig finnleer. - Ebenfo: wenn ich in ihm eine andere Realität, einen Billen, fete, burch ben er Ilrfache aller Dinge anger ibm ift, fo muß ich einen folchen annehmen, bei welchem feine Zufriedenheit (acquiescentia) burchaus nicht vom Dafein ber Dinge außer ihm abhängt; beun bas mare Gin- 30 ichranfung (negatio). Run habe ich wiederum nicht den mindeften Begriff, fann and fein Beifpiel von einem Willen geben, bei welchem bas Subject nicht feine Zufriedenheit auf dem Gelingen seines Wollens gründete, der also nicht von dem Dafein des außeren Gegenstandes abhinge. Alfo ift ber Begriff von einem Willen des höchsten Wesens, als einer ihm inhärirenden Realität, sowie der vorige 35 entweder ein leerer, oder (welches noch schlimmer ift) ein anthropomorphistischer Begriff, ber, wenn er, wie unvermeiblich ift, ins Braktifche gezogen wird, alle Religion verdirbt und fie in Idololatrie verwandelt. — Mache ich mir aber vom ens realissimum den Begriff als Grund aller Realität, fo fage ich: Gott ift bas Befen, welches den Grund alles beffen in der Belt enthalt, wozu wir Menichen 40 einen Verstand angunehmen nothig haben (z. 23. alles Zweckmäßigen in

Endlich fest die allerneneste dentsche Weisheit ihren Aufruf durchs Gefühl zu philosophiren (nicht etwa wie die um verschiedene Jahre ältere, durch Philosophie das sittliche Gefühl in Bewegung und Kraft zu versesen) auf eine Probe aus, bei der sie nothwendig verlieren muß. 3 Ihre Aussorderung lautet: "Das sicherste Kennzeichen der Üchtheit der "Menschenphilosophie ist nicht das, daß sie uns gewisser, sondern das, daß

berselben); er ist das Wesen, von welchem das Dasein aller Weltwesen seinen Ursprung hat, nicht aus der Nothwendigkeit seiner Natur (per emanationem), sondern nach einem Berhältnisse, vogu wir Menschen einen freien Willen vannehmen nüssen, mus die Möglichkeit desselben verkäublich zu machen. Her kann uns nun, was die Natur des höchsten Wesens (objectiv) sei, ganz unerforschiech und ganz außer der Sphäre aller und möglichen theoretischen Erkenntniss gesetzt sein und doch (subsectiv) diesen Wegriffen Realikät in praktischer Archischen (anf den Lebenswandel) übrig bleiben; in Beziehung auf welche auch allein eine Analogie des göttlichen Verstandes und Willens mit dem des Menschen und dessen praktischen Vernunft augenommen werden kann, ungeachtet theoretisch betrachtet dazwischen gar keine Analogie Statt sindet. Aus dem noralischen Geseh, welches und unser eigene Vernunst unter Untorität vorschreibt, nicht aus der Theorie der Ratur der Dinge an sich selbst geht nun der Begriff von Gott hervor, welchen und selbst zu machen die praktische reine Vernunft nöthigt.

Wenn daher Giner von den Rraftmannern, welche neuerdings mit Begeifterung eine Beisheit verfündigen, die ihnen feine Mube macht, weil fie biefe Gottin beim Bipfel ihres Gewandes erhafcht und fich ihrer bemachtigt zu haben vorgeben, fagt: er verachte benjenigen, ber fich feinen Gott gu machen benft, fo gehort bas gu 25 den Eigenheiten ihrer Rafte, deren Ton (als befonders Begünftigter) vornehm ift. Denn es ift für fich felbst flar: daß ein Begriff, der aus unferer Bernunft bervorgeben muß, von uns felbit gemacht fein muffe. Satten wir ihn von irgend einer Erfcheinung (einem Erfahrungsgegenstande) abnehmen wollen, fo ware unfer Erfenntniggrund empirisch und gur Gültigfeit für jedermann, mithin gn der apodiftischen 30 praftifchen Gewigheit, die ein allgemein verbindendes Gefet haben umg, untauglich. Bielmehr mußten wir eine Beisheit, die uns perfonlich erschiene, querft an jenen von und felbst gemachten Begriff als das Urbild halten, um zu feben, ob diefe Berfon auch dem Charafter jenes felbst gemachten Urbildes entspreche; und felbst alsbann noch, wenn wir nichts an ihr antreffen, was diefem widerfpricht, ift es 35 doch schlechterdings unmöglich die Angemessenheit mit demselben anders als durch übersinnliche Erfahrung (weil ber Gegenstand übersinnlich ift) zu erkennen: welches fich widerfpricht. Die Theophanie macht alfo aus der Idee des Plato ein Idol, welches nicht anders als abergläubisch verehrt werden fann; mogegen die Theo. logie, die von Begriffen unfrer eigenen Bernunft ansgeht, ein Ideal anfftellt, 40 welches und Anbetung abzwingt, ba es felbst aus ben heiligften von ber Theologie unabhängigen Pflichten entipringt.

fie uns beffer mache." - Bon diefer Brobe fann nicht verlangt werden. daß das (durchs Geheimnifgefühl bemirtte) Beffermerden des Menichen pon einem deffen Moralität auf der Probirtavelle untersuchenden Mungmarbein atteffirt werbe; benn ben Schrot auter Sandlungen fann gwar Seber leicht magen, aber wie viel auf die Mart Tein fie in der Befinnung enthalten, mer tann barüber ein öffentlich geltendes Bengnig ablegen? Und ein foldes mußte es boch fein, wenn badurch bewiesen werden foll, daß jenes Befühl überhaupt beffere Menschen mache, mogegen die miffenicaftliche Theorie unfruchtbar und thatlos fei. Den Brobirftein hiezu fann also feine Erfahrung liefern, sondern er muß allein in der praftischen 10 Bernunft als a priori gegeben gesucht werden. Die innere Erfahrung und das Gefühl (welches an fich empirisch und hiemit zufällig ift) wird allein durch die Stimme der Bernunft (dictamen rationis), die ju Jedermann beutlich fpricht und einer miffenschaftlichen Erfenntniß fabig ift, aufgeregt; nicht aber etwa durchs Gefühl eine besondere praftische Regel 15 für die Bernunft eingeführt, welches unmöglich ift: weil jene fonft nie allgemeingultig fein konnte. Man muß also a priori einsehen konnen, welches Brincip beffere Menfchen machen konne und werde, wenn man es nur beutlich und unablaffig an ihre Seele bringt und auf den machtigen Eindrud Acht giebt, den es auf fie macht.

Nun findet jeder Menich in feiner Vernunft die Idee der Bilicht und gittert beim Unboren ihrer ehernen Stimme, wenn fich in ihm Neigungen regen, die ihn jum Ungehorfam gegen fie versuchen. Er ift überzeugt: daß, wenn auch die lettern insgesammt vereinigt fich gegen jene verschwören, die Majestät des Gesethes, welches ihm seine eigene Vernunft 25 porichreibt, fie doch alle unbedenflich überwiegen muffe, und fein Bille alfo auch bagu vermögend fei. Alles diefes fann und muß dem Menfchen, wenn gleich nicht miffenschaftlich, doch beutlich vorgestellt werden, damit er sowohl der Autorität seiner ihm gebietenden Bernunft, als auch ihrer Gebote felbst gemiß sei; und ift so fern Theorie. - Run ftelle ich ben 30 Menfchen auf, wie er fich felbft fragt: Bas ift bas in mir, welches macht, daß ich die innigften Unlodungen meiner Triebe und alle Bunfche, die aus meiner Natur hervorgeben, einem Gefete aufopfern fann, welches mir feinen Bortheil zum Ersat verspricht und feinen Berluft bei Ubertretung desselben androht; ja das ich nur um desto innialicher verehre, je strenger 35 es gebietet und je weniger es dafur anbietet? Diefe Frage regt durch das Erstaunen über die Größe und Erhabenheit der inneren Unlage in der

20

Menschheit und zugleich die Undurchdringlichkeit des Geheimnisses, welches sie verhült (benn die Antwort: es ist die Freiheit, wäre tautologisch, weil diese eben das Geheimniß selbst ausmacht), die ganze Seele auf. Man kann nicht satt werden sein Angenmerk darauf zu richten und in sich selbst eine Macht zu bewundern, die keiner Macht der Natur weicht; und diese Bewunderung ist eben das aus Ideen erzeugte Gefühl, welches, wenn über die Lehren der Moral von Schulen und Kanzeln noch die Darstellung dieses Geheimnisses eine besondere, oft wiederholte Beschäftigung der Lehrer ausmachte, tief in die Seele eindringen und nicht ermangeln würde die Mensichen moralisch besser zu machten.

Sier ift nun das, mas Archimedes bedurfte, aber nicht fand: ein fefter Bunkt, woran die Bernunft ihren Sebel auseben fann, und zwar, ohne ihn weder an die gegenwärtige, noch eine fünftige Welt, fondern bloß an ihre innere Sbee der Freiheit, die durch das unerschütterliche moralische Befet 15 als fichere Grundlage darliegt, anzulegen, um ben menschlichen Willen felbft beim Widerftande der gangen Ratur durch ihre Grundfage gu bewegen. Das ift nun das Beheimniß, welches nur nach langfamer Entwidelung ber Begriffe bes Berftandes und forgfältig gepruften Grundfaten, alfo nur durch Arbeit, fühlbar werden fann. - Es ift nicht empirisch (der Ber-20 nunft gur Auflosung aufgeftellt), fondern a priori (als wirkliche Ginficht innerhalb ber Granze unferer Bernunft) gegeben und erweitert fogar bas Bernunfterkenntnik, aber nur in praktifder Ruckficht, bis jum Uberfinnlichen: nicht etwa durch ein Wefühl, welches Erkenntnig begrundete (bas muftifche), fondern durch ein deutliches Erkenntnig, welches auf Gefühl 25 (das moralifche) hinwirkt. - Der Ton des fich dunkenden Befitzers diefes mahren Weheimniffes tann nicht vornehm fein: benn nur das dogmatische oder hiftorische Biffen blaht auf. Das durch Rritit feiner eigenen Bernunft herabgestimmte bes Ersteren nothigt unvermeidlich zur Mäßigung in Ansprüchen (Bescheidenheit); die Anmagung des letteren aber, die Be-30 lefenheit im Blato und ben Claffitern, die nur gur Gultur bes Gefchmads gehört, fann nicht berechtigen mit ihr den Philosophen machen gu mollen.

Die Rüge dieses Anspruchs schien mir jetiger Zeit nicht überstüssig zu sein, wo Ausschmuckung mit dem Titel der Philosophie eine Sache der Mode geworden, und der Philosoph der Vision (wenn man einen solchen einraumt) wegen der Gemächlichkeit die Spitze der Einsicht durch einen kühnen Schwung ohne Mühe zu erreichen unbemerkt einen großen Anhang

um sich versammeln könnte (wie denn Rühnheit ansteckend ist): welches die Bolizei im Reiche ber Biffenschaften nicht dulden fann.

Die wegwerfende Art über das Formale in unserer Erkenntnig (welches doch das hauptfächlichfte Geichaft der Philosophie ift) als eine Bedanterei unter dem Ramen "einer Formgebungsmanufactur" abzusprechen beftätigt diesen Berdacht, nämlich einer geheimen Absicht: unter dem Aushängeschilde der Philosophie in der That alle Philosophie zu verbannen und als Sieger über fie vornehm zu thun (pedibus subiecta vicissim Obteritur, nos exaequat victoria coelo, Lucret.). - Bie menia aber diefer Berfuch unter Beleuchtung einer immer machsamen Rritit ge- 10

lingen fonne, ift aus folgendem Beispiel zu erfeben.

In der Form besteht das Befen der Sache (forma dat esse rei, hieß es bei den Scholaftifern), sofern diefes durch Bernunft erkannt werden foll. Ift diese Sache ein Gegenstand der Sinne, so ist es die Form der Dinge in der Anschauung (als Erscheinungen), und selbst die reine Mathe- 15 matif ift nichts anders als eine Formenlehre der reinen Unschanung; sowie die Metaphysif als reine Philosophie ihr Erfenntnig zuoberft auf Denkformen grundet, unter welche nachber jedes Object (Materie der Erkenntniß) subsumirt werden mag. Auf diesen Formen beruht die Moglichkeit alles synthetischen Erkenntnisses a priori, welches wir zu haben boch 20 nicht in Abrede giehen konnen. - Den Übergang aber zum Überfinnlichen, wozu uns die Vernunft unwiderstehlich treibt, und den sie nur in moralifch-praktifcher Ruckficht thun fann, bewirft fie auch allein durch folche (praftifche) Gefete, welche nicht die Materie der freien Sandlungen (ihren Zweck), sondern nur ihre Form, die Tauglichkeit ihrer Maximen zur All= 25 gemeinheit einer Gesetgebung überhanpt, zum Princip machen. In beiden Feldern (des Theoretischen und Praktischen) ist es nicht eine plansoder gar fabriten maßig (zum Behuf bes Staats) eingerichtete willfürliche Formgebung, sondern eine vor aller das gegebene Object handhabenden Manufactur, ja ohne einen Gedanken daran vorhergehende fleifige und 30 sorgsame Arbeit des Subjects, sein eigenes (der Bernunft) Bermögen aufgunehmen und zu murdigen; hingegen wird der Chrenmann, der für die Bision des Übersinnlichen ein Drakel eröffnet, nicht von fich ablehnen tonnen es auf eine mechanische Behandlung ber Röpfe angelegt und ihr ben Namen der Philosophie nur ehrenhalber beigegeben zu haben.

Aber wozu unn aller dieser Streit zwischen zwei Parteien, die im Grunde eine und dieselbe gute Absicht haben, nämlich die Menschen weise und rechtschaffen zu machen? Es ist ein Lärm um nichts, Beruneinigung aus Misverstande, bei der es keiner Aussohnung, sondern nur einer wechselseitigen Erklärung bedarf, um einen Bertrag, der die Eintracht fürs künstige noch innialicher macht, zu schließen.

Die verschleierte Göttin, vor der wir beiderseits unsere Kniee bengen, ift bas moralische Gefet in uns in feiner unverletlichen Maieftat. vernehmen amar ihre Stimme und verstehen auch aar wohl ihr Bebot: 10 find aber beim Anhören im Zweifel, ob fie von dem Menschen aus der Machtvollkommenheit feiner eigenen Vernunft felbst, oder ob fie von einem Underen, deffen Wefen ihm unbefannt ift, und welches zum Menichen burch diese seine eigene Bernunft spricht, herkomme. Im Grunde thaten wir vielleicht beffer und diefer Nachforschung gar zu überheben, da fie blok 15 speculativ ift, und, mas und zu thun obliegt (objectiv), immer daffelbe bleibt, man mag eines oder das andere Princip jum Grunde legen: nur daß das didaftische Verfahren, das moralische Wefet in uns auf deutliche Begriffe nach logischer Lehrart zu bringen, eigentlich allein philoso= phisch, dasjenige aber, jenes Wefet zu personificiren und aus der mora-20 lifch gebietenden Bernunft eine verschleierte 3fis zu machen (ob wir diefer gleich feine andere Gigenschaften beilegen, als die nach jener Methode gefunden werden), eine afthetische Borftellungsart eben deffelben Gegenftandes ift; deren man fich wohl hinten nach, wenn durch erftere die Brincipien ichon ins Reine gebracht worden, bedienen kann, um durch finnliche, 25 obzwar nur analogische, Darftellung jene Ideen zu beleben, doch immer mit einiger Gefahr in schwärmerische Bifion zu gerathen, die der Tod aller Philosophie ift. -

Sene Göttin also ahnen zu können, würde ein Ausdruck sein, der nichts mehr bedeutete als: durch sein moralisches Gefühl zu Pflichtbegriffen geleitet zu werden, che man noch die Principien, wovon jenes abhängt, sich hat deutlich machen können; welche Ahnung eines Gesetzes,
sobald es durch schulgerechte Behandlung in klare Einsicht übergeht, das
eigentliche Geschäft der Philosophie ist, ohne welche jener Ausspruch der
Bernunft die Stimme eines Orakels'), welches allerlei Auslegungen
ausgesetzt ist, sein würde.

<sup>\*)</sup> Diefe Geheinmiftramerei ist von gang eigener Urt. Die Abepten berfelben haben beffen fein hehl, bag fie ihr Licht beim Blato angegindet haben;

406 Bon einem neuerdings erhobenen vornehmen Ton in der Philosophie.

Übrigens, "wenn," ohne diesen Vorschlag zum Bergleich anzunehmen, wie Fontenelle bei einer andern Gelegenheit sagte, "Hr. N. doch durchans an die Orakel glauben will, so kann es ihm Niemand wehren."

und biefer vorgebliche Plato gefteht frei: bag, wenn man ihn fragt, worin es benn bestehe (was dadurch aufgeklärt werde), er es nicht zu sagen wisse. Aber besto beffer! Denn da versteht es sich von felbst, daß er, ein anderer Prometheus, ben Runfen bagn unmittelbar bem Simmel entwandt habe. Co hat man gut im pornehmen Jon reben, wenn man von altem erblichen Abel ift und fagen tann: "In unfern altflugen Zeiten pflegt balb Alles, was aus Gefühl gefagt ober gethan wird, für Schwärmerei gehalten zu werden. Armer Plato, wenn bu nicht das Siegel 10 des Alterthums auf dir hatteft, und wenn man, ohne bich gelefen zu haben, einen Unfpruch auf Gelehrsamkeit machen könnte, wer murde bich in dem profaifchen Beitalter, in welchem bas die hochfte Beisheit ift, nichts zu feben, als mas vor den Füßen liegt, und nichts anzunehmen, als was man mit handen greifen fann, noch lefen wollen?" - Aber biefer Schlug ift jum Ilnglud nicht folgerecht; er 15 beweist zu viel. Denn Ariftoteles, ein außerst profaifcher Philosoph, hat boch gewiß auch das Siegel des Alterthums auf fich und nach jenem Grundfate ben Anspruch darauf gelesen zu werden! - Im Grunde ift wohl alle Philosophie projaifch; und ein Borfchlag jest wiederum poetifch zu philosophiren möchte wohl so aufgenommen werben, als ber für den Raufmann: feine Sandelsbücher fünftig 20 nicht in Proje, fondern in Berfen gu fchreiben.

## Uusgleichung

eines

auf Mißverstand beruhenden

mathematischen Streits.



In einer Abhandlung der Berl. Monatsschr. (Mai 1796, S. 395, 396) hatte ich unter andern Beispielen von der Schwärmerei, zu welcher Bersuche über mathematische Gegenstände zu philosophiren verleiten können, auch dem pythagorischen Jahlenmystiker die Frage in den Mund gelegt: "Was macht, daß das rationale Verhältniß der drei Seiten eines rechtwinkligen Oreiecks nur das der Zahlen 3, 4, 5 sein kann?" — Ich hatte also diesen Sak für wahr angenommen; Ir. Doctor

und Professor Reimarus aber widerlegt ihn und beweist (B. Monatsichr., August, Nr. 6): daß mehrere Zahlen als die genannten in gedachtem

10 Berhältnisse stehen können.

Nichts scheint also klarer zu sein, als daß wir uns in einem wirklichen mathematischen Streit (bergleichen überhaupt beinahe unerhört ist) begriffen sinden. Es ist aber bloßer Mißverstand mit dieser Entzweiung. Der Ausdruck wird von jedem der Beiden in anderer Bedeutung genommen; sobald man sich also gegen einander verständigt hat, verschwindet der Streit, und beide Theile haben recht. — Sat und Gegensaß stehen nun

fo im Berhaltniffe:

R. sagt (wenigstens denkt er sich seinen Sat so): "In der unendlichen Menge aller möglichen Zahlen (zerstreut gedacht) giebt es, was die Seiten des rechtwinkligen Dreiecks betrifft, mehr rationale Berhaltnisse, als das der Zahlen 3, 4, 5."

R. fagt (wenigstens benkt er sich ben Gegensatz fo): "In ber unende lichen Reihe aller in ber natürlichen Ordnung (von O an durch continuirliche Vermehrung mit 1) fortschreitenden Zahlen giebt es unter den einander unmittelbar folgenden (also verbunden gedacht) fein rationales Verhältniß jener Seiten als nur das der Zahlen 3, 4, 5."

Beibe Sabe haben strenge Beweise für sich; und keiner von beiben (vermeintlichen) Gegnern hat das Berdienst der erste Erfinder dieser Beweise au fein.

Also kommt es nur darauf an: auszumachen, auf wem die Schuld dieses Mißverstandes haste. — Bäre das Thema rein mathematisch, so würde sie K. tragen müssen; denn der Sat drückt die genannte Eigenschaft der Zahlen (ohne an eine Reihe derselben zu denken) allgemein aus. Allein hier soll es ja nur zum Beispiel des Unsugs dienen, welchen bie pythagorische Mystik der Zahlen mit der Mathematik treibt, wenn man über deren Sähe philosophiren will; und da konnte wohl vorausgessetzt werden, man werde jenen Segensat in der Bedeutung nehmen, in welcher ein Mystiker etwas Sonderbares und Afthetisch-Merkwürdiges unter den Zahleigenschaften zu sinden glauben konnte: dergleichen eine auf odrei einander zunächst verwandte Zahlen in der unendlichen Reihe dersselben eingeschränkte Verbindung ist; wenn gleich die Mathematik hierin nichts zu bewundern antrisst.

Daß also Hr. Reimarus mit dem Beweise eines Satzes, den, soviel ich weiß, noch niemand bezweiselt hat, unnöthigerweise bemüht worden, 15 wird er mir hossentlich nicht zur Schuld anrechnen.

### Verkündigung

des

# nahen Abschlusses

eines Tractats

zum

ewigen Frieden in der Philosophie

von

Immanuel Kant, Professor du Königsberg.

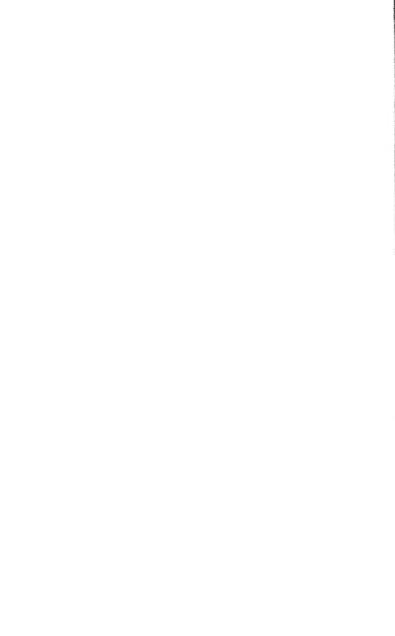

#### Erfter Abichnitt.

Frohe Unssicht zum nahen ewigen Frieden.

Bon der unterften Stufe der lebenden Natur des Menfchen bis gu feiner hochften, der Philosophie.

Chryfipp fagt in feiner ftoifden Rraftsprache\*): "Die Natur hat 5 dem Schwein ftatt Salzes eine Seele beigegeben, damit es nicht verfaule." Das ift nun die unterfte Stufe ber Ratur bes Menichen vor aller Cultur, nämlich der bloß thierische Inftinct. - Es ift aber, als ob der Philosoph hier einen Bahrfagerblid in die physiologischen Sufteme unfe-10 rer Reit geworfen habe: nur daß man jeht ftatt des Worts Seele das ber Lebenskraft zu brauchen beliebt hat (woran man auch Recht thut: weil von einer Wirkung gar wohl auf leine Rraft, die fie hervorbringt, aber nicht fofort auf eine befonders zu diefer Art Wirkung geeignete Substang gefchloffen werden fann), das Leben aber in der Ginmir-15 fung reigender Rrafte (dem Lebensreig) und dem Bermögen auf reigende Rrafte gurudgumirten (bem Lebensvermogen) fest und benjenigen Menschen gefund neunt, in welchem ein proportionirlicher Reiz weder eine übermäßige noch eine gar zu geringe Wirkung hervorbringt: indem widrigenfalls die animalische Operation der Natur in eine demische 20 übergehen werde, welche Fäulniß zur Folge hat, so daß nicht (wie man sonst glaubte) die Fäulniß aus und nach dem Tode, sondern der Tod aus der vorhergehenden Käulniß erfolgen muffe. - Sier wird nun die Natur im Menfchen noch vor feiner Menfcheit, alfo in ihrer Allgemeinheit, sowie fie im Thier thatig ift, um nur Rrafte zu entwickeln, die nachher der 25 Mensch nach Freiheitsgesehen anwenden fann, vorgestellt; diese Thatiafeit aber und ihre Erregung ift nicht praftisch, sondern nur noch mechanisch.

<sup>\*)</sup> Cicer. de nat. deor. lib. 2, sect. 160,

#### A.

Bon den phyfifden Urfachen ber Philosophie des Menichen.

Abgesehen von der den Menschen vor allen anderen Thieren ausseichnenden Eigenschaft des Selbst bewußtseins, welcher wegen er ein vernünftiges Thier ist (dem auch wegen der Einheit des Bewußtseins sur eine Seele beigelegt werden kann); so wird der Hang: sich dieses Vermögens zum Vernünsteln zu bedienen, nachgerade methodisch und zwar bloß durch Begriffe zu vernünsteln, d. i. zu philosophiren; darauf sich auch polemisch mit seiner Philosophie an Andern zu reiben, d. i. zu disputiren und, weil das nicht leicht ohne Affect geschieht, zu Gunsten 10 seiner Philosophie zu zanken, zuletzt in Masse gegen einander (Schule gegen Schule als Heer gegen Heer) vereinigt offenen Krieg zu führen; — dieser Hang, sage ich, oder vielmehr Drang wird als eine von den wohlthätigen und weisen Veranstungen der Natur angesehen werden müssen, wodurch sie das große Unglück lebendigen Leibes zu versaulen 15 von den Menschen abzuwenden sucht.

Bon der physischen Birtung der Philosophie.

Sie ist die Gesundheit (status salubritatis) der Vernunft, als Wirkung der Philosophie. — Da aber die menschliche Gesundheit (nach dem Obigen) ein unauschörliches Erkranken und Wiedergenesen ist, so ist 20 es mit der bloßen Diät der praktischen Vernunst (etwa einer Gymnastik derselben) noch nicht abgemacht, um das Gleichgewicht, welches Gesundheit heißt und auf einer Haaresspiße schwedt, zu erhalten; sondern die Philosophie muß (therapeutisch) als Arzeneimittel (materia medica) wirken, zu dessen Gebrauch dann Dispensatorien und Arzte (welche letztere aber auch allein diesen Gebrauch zu verordnen berechtigt sind) ersordert werden: wobei die Polizei darauf wachsam sein muß, daß zunstgerechte Arzte und nicht bloße Liebhaber sich anmaßen anzurathen, welche Philosophie man studiren solle, und so in einer Kunst, von der sie nicht die ersten Elemente kennen, Physiqerei treiben.

Ein Beispiel von der Kraft der Philosophie als Arzeneimittels gab der stoische Philosoph Posidonius durch ein an seiner eigenen Person gemachtes Experiment in Gegenwart des großen Pompesus (Cicor. tusc. quaest. lib. 2, sect. 61): indem er durch lebhaste Bestreitung der epikurischen Schule einen heftigen Ansall der Gicht überwältigte, sie in die Füße 35

herabbemonstrirte, nicht zu Gerz und Kopf hingelangen ließ und so von der unmittelbaren physischen Wirkung der Philosophie, welche die Natur durch sie beabsichtigt (die leibliche Gesundheit), den Beweis gab, indem er über den Sat declamirte, daß der Schmerz nichts Boses sei\*).

5 Bon dem Schein der Unvereinbarkeit der Philosophie mit dem beharrlichen Friedenszustande derfelben.

Der Dogmatism (3. B. der Wolfsischen Schule) ist ein Polster dum Einschlasen und das Ende aller Belebung, welche lettere gerade das Wohlthätige der Philosophie ist. — Der Stepticism, welcher, wenn er vollendet daliegt, das gerade Widerspiel des'ersteren ausmacht, hat nichts, womit er auf die regsame Vernunft Einsluß ausüben kann: weil er Alles ungebraucht zur Seite legt. — Der Moderatism, welcher auf die Halbscheid ausgeht, in der subjectiven Wahrscheinlichkeit den Stein der Weisen zu sinden meint und durch Anhäufung vieler isolirten Gründe zu ersehen wähnt, ist gar keine Philosophie; und mit diesem Arzeneimittel (der Dorologie) ist es wie mit Vesttropsen oder dem venedigschen Theriak bewandt: daß sie wegen des gar zu vielen Guten, was in ihnen rechts und links aufgegriffen wird, zu nichts gut sind.

<sup>\*)</sup> Im Lateinischen läßt sich die Zweidentigseit in den Ausbrücken: das Übel (malum) und das Böse (pravum), leichter als im Griechtichen verhüten. — In Ansehung des Wohlseins und der Übel (der Schmerzen) sieht der Mensch (so wie alle Sinnenwesen) unter dem Geseh der Natur und ist bloß leidend; in Ansehung des Bösen (und Guten) unter dem Geseh der Kreiheit. Zenes enthält das, mas der Mensch leidet; dieset, was er sreiwillig thut. — In Ansehung des Schicksals ist der Unterschied zwischen rechts und links (sato vel dextro vel sinistro) ein bloßer Unterschied im äußeren Verhältnig des Wenschen. In Ansehung seiner Freiheit aber und dem Berhältnig des Gesehes zu seinen Neigungen ist es ein Unterschied im Inneren desselben. — Im ersteren Fall wird das Gerade dem Schiefen (rectum obliquo), im zweiten das Gerade dem Arummen, Verkrüppelten (rectum pravo s. varo, obtorto) entgegengeset.

Daß der Lateiner ein ungläckliches Ereigniß auf die linke Seite stellt, mag wohl daher kommen, weil man mit der linken Sand nicht so gewandt ist einen Angriss abzuwehren, als mit der rechten. Daß aber bei den Angurien, wenn der Ausper sein Gestächt dem so genannten Tempel (in Süden) zugekehrt hatte, er den Blitzfrahl, der zur Linken geschah, für glücklich ausgad: scheint zum Grunde zu haben, daß der Donnergott, der dem Ausper gegenüber gedacht wurde, seinen Blitz alsdann in der Rechten führt.

Bon ber wirklichen Vereinbarkeit ber fritischen Philosophie mit einem beharrlichen Friedensauftande berfelben.

Rritif de Philosophie ift diejenige, welche nicht mit den Berfuchen Sufteme zu bauen ober ju fturgen, ober gar nur (wie ber Moderatism) ein Dach ohne Saus jum gelegentlichen Unterkommen auf Stuken gu 5 ftellen, fondern von der Untersuchung der Bermogen der menfchlichen Bernunft (in welcher Absicht es auch fei) Eroberung zu machen anfangt und nicht fo ins Blaue hinein vernünftelt, wenn von Philosophemen die Rebe ift, die ihre Belage in feiner möglichen Erfahrung haben fonnen. - Run giebt es doch Etwas in der menschlichen Bernunft, mas uns 10 durch feine Erfahrung bekannt werden fann und doch feine Realität und Bahrheit in Birkungen beweiset, die in der Erfahrung dargeftellt, also auch (und zwar nach einem Princip a priori) schlechterbings können geboten werden. Diefes ift ber Begriff der Freiheit und das von diefer abstammende Gesetz bes fategorischen, b. i. schlechthin gebietenden, Im= 15 perativs. - Durch diefes befommen Ideen, die fur die bloß speculative Bernunft völlig leer fein murben, ob wir gleich durch diefe zu ihnen, als Erkenntnifgrunden unferes Endzwecks, unvermeidlich hingewiesen werden, eine obzwar nur moralisch-praktische Realität: nämlich uns so zu ver= halten, als ob ihre Gegenstände (Gott und Unsterblichkeit), die man also 20 in jener (praftifchen) Rudficht poftuliren barf, gegeben maren.

Diese Philosophie, welche ein immer (gegen die, welche verkehrterweise Erscheinungen mit Sachen an sich selbst verwechseln) bewassineter,
eben dadurch auch die Bernunstthätigkeit unaushörlich begleitender bewassineter Zustand ist, eröffnet die Aussicht zu einem ewigen Frieden unter 25
den Philosophen durch die Ohnmacht der theoretischen Beweise des
Gegentheils einerseits und durch die Stärke der praktischen Gründe der
Annehmung ihrer Principien andererseits; — zu einem Frieden, der
überdem noch den Vorzug hat, die Kräfte des durch Angrisse in scheinbare
Geschr gesehten Subjects immer rege zu erhalten und so auch die Absüch zu
der Natur zu continuirlicher Besedung desselben und Abwehrung des

Todesichlafs durch Philosophie zu befördern.

Aus diesem Gesichtspunkt betrachtet, muß man den Ausspruch eines nicht bloß in seinem eigentlichen (dem mathematischen) Fache, sondern

auch in vielen anderen vorzüglichen, mit einem thatenreichen, immer noch blühenden Alter befrönten Mannes nicht für den eines Unglücksboten, sondern als einen Slückwunsch auslegen, wenn er den Philosophen einen über vermeinten Lordern gemächlich ruhenden Frieden gänzlich abspricht\*):

5 indem ein solcher freilich die Kräfte nur erschlaffen und den Zweck der Natur in Absicht der Philosophie, als sortwährenden Belebungsmittels zum Endzweck der Menschheit, nur vereiteln würde; wogegen die streitbare Verfassung noch kein Krieg ist, sondern diesen vielmehr durch ein entschenes übergewicht der praktischen Gründe über die Gegengründe zurückhalten und so den Frieden sichern fann und soll.

В.

Spperphysische Grundlage des Lebens des Menschen zum Behuf einer Philosophie desselben.

Bermittelst der Vernunft ist der Seele des Menschen ein Geist (Mens, vov5) beigegeben, damit er nicht ein bloß dem Mechanism der Ratur und ihren technisch-praktischen, sondern auch ein der Spontaneität der Freiheit und ihren moralisch-praktischen Gesehen angemesseben führe. Dieses Lebensprincip gründet sich nicht auf Begriffen des Sinnlichen, welche insgesammt zuvörderst (vor allem praktischen Versonnlichen, welche insgesammt zuvörderst (vor allem praktischen Versonnlichen, melche insgesammt zuvörderst von allem praktischen Versonnlichen, sondwissehen, sondern es geht zunächst und unmittelbar von einer Idee des Übersinnlichen aus, nämlich der Freiheit, und vom moralischen kategorischen Imperativ, welcher diese uns allererst kund macht; und begründet so eine Philosophie, deren Lehre nicht etwa (wie Mathematik) ein gutes Instrument (Werkzeug zu beliedigen Zwecken), mithin bloßes Mittel, sondern die sich zum Grundsaße zu machen an sich selbst Pflicht ist.

Bas ift Philosophie, als Lehre, die unter allen Biffenschaften bas größte Bedürfniß ber Menschen ausmacht?

Sie ift das, mas icon ihr Name anzeigt: Beisheitsforichung.

Räftner.

30

35

Muf ewig ist ber Krieg vermieden, Befolgt man, was der Beise spricht; Dann halten alle Menschen Frieden, Allein die Philosophen nicht.

Weisheit aber ist die Zusammenstimmung des Willens zum Endzweck (dem höchsten Gut); und da dieser, sosern er erreichdar ist, auch Pflicht ist und umgekehrt, wenn er Psticht ist, auch erreichdar sein muß, ein solches Geset der Handlungen aber moralisch heißt: so wird Weisheit für den Menschen nichts anders als das innere Princip des Willens der Befolzgung moralischer Gesehe sein, welcherlei Art auch der Gegenstand deseinen empirischen Gegenstand bestimmter Wille wohl eine technische praktische Befolgung einer Regel, aber keine Pflicht (die ein nicht physsisches Verhältniß ist) begründen kann.

Bon den überfinnlichen Wegenftanden unferer Ertenntnig.

Sie sind Gott, Freiheit und Unsterblichkeit. — 1) Gott, als das allverpslichtende Besen; 2) Freiheit, als Bermögen des Menschen die Besolgung seiner Pflichten (gleich als göttlicher Gebote) gegen alle Macht der Natur zu behaupten; 3) Unsterblichkeit, als ein Zustand, in 15 welchem dem Menschen sein Bohl oder Beh in Berhältniß auf seinen mozralischem Werth zu Theil werden soll. — Man sieht, daß sie zusammen gleichsam in der Berkettung der drei Sähe eines zurechnenden Bernunftzschlusses siehen; und da ihnen, eben darum weil sie Ideen des überzsinnlichen sind, seine objective Realität in theoretischer Rücksicht gegeben 20 werden kann, so wird, wenn ihnen gleichwohl eine solche verschafft werden soll, sie ihnen nur in praktischer Rücksicht, als Postulaten\*) der morazlischzpraktischen Vernunft, zugestanden werden können.

Unter diesen Sbeen sührt also die mittlere, nämlich die der Freisheit, weil die Existenz derselben in dem kategorischen Imperativ ents 25 halten ist, der keinem Zweisel Naum läßt, die zwei übrigen in ihrem Gessolge bei sich; indem er, das oberste Princip der Weisheit, folglich auch den Endzweck des vollkommensten Willens (die höchste mit der Moralität zusammenstimmende Glückseligkeit) voraussetzend, bloß die Bedingungen

<sup>\*)</sup> Vostusat ist ein a priori gegebener, keiner Erklärung seiner Möglichkeit so (mithin anch keines Beweises) fähiger praktischer Imperativ. Man postulirt also nicht Sachen, ober überhaupt das Dasein irgend eines Gegenstandes, sondern nur eine Maxime (Regel) der Handlung eines Subjects. — Wenn es nun Pflicht ist zu einem gewissen Zweck (dem höchsten Gut) hinzuwirken, so muß ich auch berechtigt kein anzunehmen: daß die Bedingungen da sind, unter benen allein diese Leistung der Pflicht möglich ist. obzwar dieselben übersinnlich sind, und wir (in theoretischer Rücksicht, kein Erkenntnis derfelben zu erlangen vermögend sind.

enthält, unter welchen allein biesem Genüge geschehen kann. Denn das Wesen, welches diese proportionirte Austheilung allein zu vollziehen vermag, ist Gott; und der Zustand, in welchem diese Vollziehung an vernünftigen Weltwesen allein jenem Endzweck völlig angemessen verrichtet werden kann, die Annahme einer schon in ihrer Natur begründeten Fortbauer des Lebens, d. i. die Unstervlichseit. Denn wäre die Fortbauer des Lebens darin nicht begründet, so würde sie nur Hoffnung eines künstigen, nicht aber ein durch Vernunst (im Gesolge des moralischen Imperativs) nothwendig vorauszussendes künstiges Leben bedeuten.

#### Resultat.

10

Es ist also bloßer Mißverstand oder Verwechselung moralischeraftischer Frincipien der Sittlichkeit mit theoretischen, unter denen nur die ersteren in Auschung des Übersinnlichen Erkenntniß verschaffen können, wenn noch ein Streit über das, was Philosophie als Beisheitslehre sagt, erhoben wird; und man kann von dieser, weil wider sie nichts Erhebliches mehr eingewandt wird und werden kann, mit gutem Grunde

den nahen Abschluß eines Tractats zum ewigen Frieden in der Philosophie verkündigen.

#### 3weiter Abschnitt.

20 Bedenkliche Aussicht zum nahen ewigen Frieden in der Philosophie.

Herr Schloffer, ein Mann von großem Schriftstellertalent und einer (wie man zu glauben Ursache hat) für die Beförderung des Guten gestimmten Denkungsart, tritt, um sich von der zwangsmäßigen, unter Autorität stehenden Gesetverwaltung in einer doch nicht unthätigen Muße zu erholen, unerwarteterweise auf den Kampsplatz der Metaphysit: wo es der Händel mit Bitterkeit weit mehr giebt, als in dem Felde, das er eben verlassen hatte. — Die kritische Philosophie, die er zu kennen glaubt, ob er zwar nur die letzen aus ihr hervorgehenden Resultate angesehen hat, und die er, weil er die Schritte, die dahin führen, nicht mit sorgsätligem Fleiße durchgegangen war, nothwendig mißverstehen mußte, empörte ihn; und so ward er slugs Lehrer "eines jungen Mannes, der (seiner Sage nach) die kritische Philosophie studiren wollte", ohne selbst vorher die Schule gemacht zu haben, um diesen ja davon abzurathen.

Es ift ihm nur darum zu thun, die Kritit der reinen Bernunft wo moglich and bem Wege zu raumen. Sein Rath ift wie die Berficherung jener guten Freunde, die den Schafen antrugen: wenn diese nur die Hunde abichaffen wollten, mit ihnen wie Bruder in beständigem Frieden zu leben. - Wenn der Lehrling Diesem Rathe Behor giebt, fo ift er ein Spielzeng 5 in der Sand des Meifters, "feinen Gefchmad (wie diefer fagt) durch die Schriftsteller des Alterthums (in der Ilberredungsfunft, durch subjective Grunde des Beifalls, ftatt Überzengungemethode, durch objective) fest zu machen." Dann ift er ficher: jener merde fich Bahrheitsichein (verisimilitudo) für Bahricheinlichfeit (probabilitas) und diefe in Ur= 10 theilen, die schlechterdings nur a priori aus ber Vernunft hervorgeben tonnen, fich fur Bewigheit aufheften laffen. "Die raube, barbarifche Sprache ber fritischen Philosophie" wird ihm nicht behagen; da doch vielmehr ein ichongeisterischer Ansdruck, in die Glementarphilosophie ge= tragen, daselbst für barbarisch angesehen werden muß. — Er bejammert 15 es, daß "allen Uhnungen, Ausbliden aufe Ilberfinnliche, jedem Genius der Dichtfunft die Alngel abgeschnitten werden follen" (wenn es die Phitojophie angeht!).

Die Philosophie in demienigen Theile, der die Wiffenslehre enthalt (in bem theoretischen), und ber, ob fie zwar größtentheils auf Be= 20 fdrankung der Unmagungen im theoretifden Erkenntnig gerichtet ift, doch ichlechterdings nicht vorbeigegangen werden fann, sieht fich in ihrem praftijden eben fowohl genothigt zu einer Metaphufit (ber Gitten) als einem Inbegriff bloß formaler Principien bes Freiheitsbegriffs gurudzugehen, ehe noch vom Zweck der Sandlungen (der Materie des Wollens) 25 die Frage ift. - Unfer antifritischer Philosoph überspringt diese Stufe, oder er verfennt fie vielmehr fo ganglich, daß er ben Grundfat, welcher jum Probirftein aller Befugnig bienen fann: Sandle nach einer Maxime, nach der du zugleich wollen fannft, fie folle ein all= gemeines Wefet werben, völlig migverfteht und ihm eine Bedeutung 30 giebt, welche ihn auf empirische Bedingungen einschränkt und fo zu einem Ranon der reinen moralisch-praftischen Bernunft (bergleichen es boch einen geben muß) untauglich macht; wodurch er fich in ein gang anderes Reld wirft, als wohin jener Ranon ihn hinweiset, und abenteuerliche Folgerungen berausbringt.

Es ist aber offenbar: daß hier nicht von einem Princip des Gebrauchs der Mittel zu einem gewissen Zweck (denn alsdann wäre es ein pragmatisches, nicht ein moralisches Princip) die Rede sei; daß nicht, wenn die Maxime meines Willens, zum allgemeinen Gesetz gemacht, der Maxime des Willens eines Anderen, sondern wenn sie sich selbst widerspricht (welches ich aus dem bloßen Begriffe, a priori, ohne alle Erfahrungssverhältnisse, z. B. "ob Gütergleichheit oder ob Eigenthum in meine Maxime aufgenommen werde," nach dem Sat des Widerspruchs beurtheilen kann), dieses ein unsehlbares Kennzeichen der moralischen Unsmöglichkeit der Handlung sei. — Bloße Unkunde, vielleicht auch etwas böser Hang zur Schikane konnte diesen Angriff hervorbringen, welcher indek der

Verkündigung eines ewigen Friedens in der Philosophie nicht Abbruch thun kann. Denn ein Friedensbund, der so beschaffen ist: daß, wenn man sich einander nur versteht, er auch sofort (ohne Kapitulation) geschlossen ist, kann auch für geschlossen, wenigstens dem Abschluß 15 nahe angekündigt werden.

Wenn auch Philosophie bloß als Beisheitslehre (was auch ihre eigentliche Bedeutung ist) vorgestellt wird, so kann sie doch auch als Lehre des Wissens nicht übergegangen werden: sofern dieses (theoretische) Erskenntniß die Elementarbegriffe enthält, deren sich die reine Vernunft bezo dient; geseht, es geschähe auch nur, um dieser ihre Schranken vor Augen fu legen. Es kann nun kaum die Frage von der Philosophie in der ersteren Bedeutung sein: ob man frei und offen gestehen solle, was und

ersteren Bedeutung sein: ob man frei und offen gestehen solle, was und woher man das in der That von ihrem Gegenstande (dem sinnlichen und übersinnlichen) wirklich wisse, oder in praktischer Rücksicht (weil die Ansehmung besselben dem Endzweck der Vernunft beförderlich ist) nur vorsaussehe.

Es kann sein, daß nicht Alles wahr ist, was ein Mensch dafür hält (benn er kann irren); aber in Allem, was er sagt, muß er wahrhaft sein (er soll nicht täuschen): es mag nun sein, daß sein Bekenntniß bloß innerlich (vor Sott) oder auch ein äußeres sei. — Die Übertretung dieser Pflicht der Wahrhastigkeit heißt die Lüge; weshalb es äußere, aber auch eine innere Lüge geben kann: so daß beide zusammen vereinigt, oder auch einander widersprechend sich ereignen können.

Eine Lüge aber, fie mag innerlich ober außerlich sein, ist zwiesacher 35 Art: 1) wenn man bas für wahr ausgiebt, bessen man sich boch als un-

422 Berfünbigung bes naben Abichluffes eines ewigen Friedens zc. 2. Abichnitt.

wahr bewußt ist, 2) wenn man etwas für gewiß ausgiebt, wovon man sich doch bewußt ist subjectiv ungewiß zu sein.

Die Lüge ("vom Bater der Lügen, durch den alles Bose in die Welt gekommen ist") ist der eigentliche faule Fleck in der menschlichen Katur; so sehr auch zugleich der Ton der Wahrhaftigkeit (nach dem Beispiel 5 mancher chinesischen Krämer, die über ihre Laden die Ausschrift mit goldenen Buchstaben sehen: "Allhier betrügt man nicht") vornehmlich in dem, was das Übersinnliche betrist, der gewöhnliche Ton ist. — Das Gebot: du sollst (und wenn es auch in der frömmsten Absicht wäre) nicht lügen, zum Grundsah in die Philosophie als eine Weisheitslehre innigst ausgenommen, wurde allein den ewigen Frieden in ihr nicht nur bewirken, sondern auch in alle Zukunst siehen können.

Über

ein vermeintes Recht

aus

Menschen liebe zu lügen.

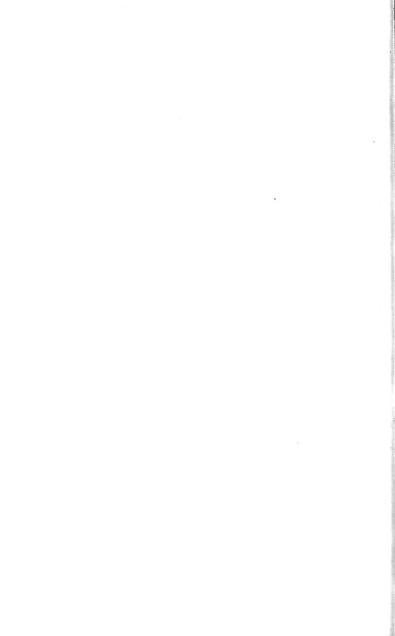

über ein vermeintes Recht aus Menschenliebe gu lugen.

In der Schrift: Frankreich im Jahr 1797, Sechstes Stud, Rr. I: Bon ben politischen Gegenwirfungen, von Benjamin Constant, ift Folgendes S. 123 enthalten.

5

10

30

"Der sittliche Grundsah: es sei eine Pflicht die Wahrhett zu sagen, würde, wenn man ihn unbedingt und vereinzelt nähme, jede Gesellschaft zur Unmöglichkeit machen. Den Beweis davon haben wir in den sehr unmittelbaren Folgerungen, die ein deutscher Philosoph aus diesem Grundsahe gezogen hat, der so weit geht zu behaupten: daß die Lüge gegen einen Mörder, der uns fragte, ob unser von ihm versolgter Freund sich nicht in unser Haus gestüchtet, ein Verbrechen sein würde\*)."

Der französische Philosoph widerlegt S. 124 diesen Grundsatz auf folgende Art: "Es ist eine Pflicht die Wahrheit zu sagen. Der Begriff von Pflicht ist unzertrennbar von dem Begriff des Rechts. Gine Pflicht ist, was dei einem Wesen den Rechten eines anderen entspricht. Da, wo es keine Rechte giebt, giebt es keine Pflichten. Die Wahrheit zu sagen, ist also eine Pflicht; aber nur gegen densenigen, welcher ein Recht auf die Wahrheit hat. Kein Mensch aber hat Recht auf eine Wahrheit, die Anderen schadet."

Das πρωτον ψευδος liegt hier in dem Sabe: "Die Bahrheit zu fagen ift eine Pflicht, aber nur gegen benjenigen, welcher ein Recht auf die Bahrheit hat."

R. Kr. Cramer +).

<sup>\*) &</sup>quot;3. D. Michaelis in Göttingen hat diese seltsame Meinung noch früher 25 vorgetragen als Kant. Daß Kant der Philosoph sei, von dem diese Stelle redet, hat mir der Bersasser sieser Schrift selbst gesagt."

<sup>+)</sup> Daß dieses wirklich an irgend einer Stelle, deren ich mich aber jett nicht mehr besinnen kann, von mir gesagt worden, gestehe ich hiedurch.

Buerft ift anzumerken, daß der Ausdruck: ein Recht auf die Bahrheit haben, ein Wort ohne Sinn ift. Man muß vielmehr fagen: ber Menfc habe ein Recht auf feine eigene Bahrhaftigfeit (vergeitas), b. i. auf die subjective Bahrheit in seiner Person. Denn objectiv auf eine Bahr= heit ein Recht haben, wurde so viel sagen als: es fomme wie überhaupt 5 beim Mein und Dein auf feinen Billen an, ob ein gegebener Cat mahr oder falfch fein folle; welches bann eine feltsame Logit abgeben murbe.

Run ift die erfte Frage: ob der Menfch in Fällen, wo er einer Beantwortung mit Sa ober Rein nicht ausweichen fann, die Befugniß (bas Recht) habe unwahrhaft zu fein. Die zweite Frage ift: ob er 10 nicht gar verbunden fei in einer gemiffen Ausfage, wozu ihn ein ungerechter Zwang nothigt, unwahrhaft zu fein, um eine ihn bedrobende Miffethat an sich ober einem Anderen zu verhüten.

Bahrhaftigkeit in Aussagen, die man nicht umgehen kann, ift formale Pflicht des Menschen gegen Jeden\*), es mag ihm oder einem Andern 15 daraus auch noch fo großer Rachtheil erwachsen; und ob ich zwar bem, welcher mich ungerechterweise zur Aussage nothigt, nicht Unrecht thue, wenn ich fie verfalfche, fo thue ich doch durch eine folche Verfalfchung, die barum auch (obzwar nicht im Ginn bes Juriften) Luge genannt werben fann, im wesentlichften Stude der Pflicht überhaupt Unrecht: b. i. ich 20 mache, fo viel an mir ift, daß Ausfagen (Declarationen) überhaupt feinen Glauben finden, mithin auch alle Rechte, die auf Vertragen gegrundet werden, wegfallen und ihre Rraft einbugen; welches ein Unrecht ift, bas der Menschheit überhaupt quaefnat mird.

Die Luge alfo, bloß als vorfetlich unmahre Declaration gegen einen 25 andern Menschen definirt, bedarf nicht bes Rufates, daß fie einem Underen schaden muffe; wie die Juristen es zu ihrer Definition verlangen (mendacium est falsiloquium in praeiudicium alterius). Denn fie ichabet jederzeit einem Anderen, wenn gleich nicht einem andern Menschen, doch ber Menschheit überhaupt, indem fie die Rechtsquelle unbrauchbar macht. 80

Dieje gutmuthige Luge fann aber auch burch einen Bufall (casus) strafbar werden nach burgerlichen Gefeten; was aber bloß durch den

<sup>\*) 3</sup>ch mag hier nicht den Grundsat bis babin schärfen, zu fagen: "Unwahrhaftigfeit ift Bertetung der Pflicht gegen fich felbft." Denn diefer gehort jur Ethit; hier aber ift von einer Rechtspflicht die Rede. - Die Tugendlehre fieht 85 in jener Übertretung nur auf die Richtswürdigfeit, beren Borwurf ber Lugner fich felbst gugiebt.

Bufall ber Straffälligfeit entgeht, fann auch nach außeren efeten als Unrecht abgeurtheilt werden. Saft du nämlich einen eben jest mit Mordfucht Umgehenden durch eine Luge an der That verhindert, fo bift du für alle Folgen, die daraus entspringen möchten, auf rechtliche Art ver-5 antwortlich. Bift du aber ftrenge bei der Bahrheit geblieben, fo fann dir die öffentliche Gerechtigfeit nichts anhaben; die unvorhergesehene Rolge mag fein, welche fie wolle. Es ift boch möglich, daß, nachdem du bem Morder auf die Frage, ob der von ihm Angefeindete ju Saufe fei, ehr= licherweise mit Sa geantwortet haft, diefer doch unbemertt ausgegangen 10 ift und fo dem Mörder nicht in den Burf gefommen, die That also nicht gefchehen mare; haft du aber gelogen und gefagt, er fei nicht zu Saufe, und er ift auch wirklich (obzwar dir unbewußt) ausgegangen, wo benn ber Morder ihm im Beggeben begegnete und feine That an ihm verübte: fo tannst du mit Recht als Urheber des Todes deffelben angeflagt merden. 15 Denn hatteft du die Bahrheit, fo gut du fie mußteft, gefagt: fo mare vielleicht der Morder über dem Nachsuchen feines Reindes im Saufe von herbeigelaufenen Nachbarn ergriffen und die That verhindert worden. Wer alfo lugt, jo gutmuthig er dabei auch gefinnt fein mag, muß die Kolgen davon, felbst vor dem burgerlichen Berichtshofe, verantworten und dafur bugen, fo unvorhergesehen fie auch immer fein mogen: weil Bahrhaftigfeit eine Pflicht ift, die als die Bafis aller auf Bertrag zu grundenden Bflichten angesehen werden muß, deren Gefet, wenn man ihr auch nur die geringfte Ausnahme einraumt, schwanfend und unnut gemacht wird.

Es ift also ein heiliges, unbedingt gebietendes, durch feine Cons venienzen einzuschränkendes Bernunftgebot: in allen Erklarungen wahrs haft (ehrlich) zu fein.

Bohlbenkend und zugleich richtig ist hiebei Hrn. Constants Anmerkung über die Verschreiung solcher strenger und sich vorgeblich in unausssührbare Idean verlierender, hiemit aber verwerslicher Grundsähe. — "Zedesmal (sagt er S. 123 unten) wenn ein als wahr bewiesener Grundsah unanwendbar scheint, so sommt es daher, daß wir den mittlern Grundsah nichtkennen, der das Mittel der Anwendung enthält. "Er führt (S. 121) die Lehre von der Gleichheit als den ersten die gesellschaftliche Kette bildenden King an: "Daß (S. 122) nämlich sein Mensch anders als durch solche Gesetz gebunden werden fann, zu deren Bildung er mit beigetragen hat. In einer sehr ins Enge zusammengezogenen Gesellschaft kann dieser Grundsah auf unmittelbare Weise angewendet werden und

bedarf, um ein gewöhnlicher zu werden, feines mittleren Grundfates. Aber in einer fehr gablreichen Gefellschaft muß man einen neuen Grundfat gu bemienigen noch hinzufugen, den wir hier anführen. Diefer mittlere Grundfat ift: bag die Gingelnen gur Bildung ber Befete entweder in eigener Berson oder durch Stellvertreter beitragen konnen. Wer den erften Grundfat auf eine gablreiche Befellichaft anmenden wollte, ohne den mittleren bagu zu nehmen, murde unfehlbar ihr Verderben zuwege bringen. Allein diefer Umftand, der nur von der Unwiffenheit oder Ungeschicklichkeit des Gesetzgebers zeugte, murbe nichts gegen den Grundsat beweisen." — Er beschließt S. 125 hiemit: "Ein als mahr anerkannter 10 Brundfat muß alfo niemals verlaffen werden: wie anscheinend auch Befahr dabei fich befindet." [Und doch hatte der aute Mann den unbedingten Brundfat der Bahrhaftigkeit megen der Befahr, die er fur die Befellichaft bei fich fuhre, felbit verlaffen: meil er feinen mittleren Grundfat entbeden konnte, der diefe Gefahr zu verhuten diente, und hier auch wirklich 15 feiner einzuschieben ift.1

Wenn man die Namen der Personen, sowie fie hier aufgeführt werden, beibehalten will: fo verwechselte "der frangofische Philosoph" die Sandlung, modurch Jemand einem Underen ichabet (nocet), indem er die Bahrheit, deren Geständniß er nicht umgehen fann, sagt, mit der= 20 jenigen, wodurch er diesem Unrecht thut (laedit). Es war bloß ein Zufall (casus), daß die Bahrhaftigfeit der Ausfage dem Ginwohner des Saufes ichabete, nicht eine freie That (in juridifcher Bedeutung). Denn aus feinem Rechte, von einem Underen zu fordern, daß er ihm zum Bortheil lügen folle, würde ein aller Gesehmäßigkeit widerstreitender Anspruch 25 folgen. Jeber Menfc aber hat nicht allein ein Recht, fondern fogar die ftrengfte Pflicht gur Bahrhaftigfeit in Aussagen, die er nicht umgeben fann: fie mag nun ihm felbit oder Undern ichaden. Er felbit thut alfo hiemit bem, ber baburch leibet, eigentlich nicht Schaden, fondern biefen verursacht ber Bufall. Denn Jener ift hierin gar nicht frei, um zu 30 wählen: weil die Bahrhaftigfeit (wenn er einmal fprechen muß) unbedingte Pflicht ift. — Der "bentsche Philosoph" wird also den Sak (S. 124): "Die Bahrheit zu fagen ift eine Pflicht, aber nur gegen benjenigen, welcher ein Recht auf die Bahrheit hat," nicht zu feinem Grundfate annehmen: erftlich megen der undeutlichen Formel beffelben, indem Bahr- 85 heit fein Besithum ift, auf welchen dem Ginen das Recht verwilligt, Underen aber verweigert merden fonne; bann aber vornehmlich, meil die

Pflicht ber Wahrhaftigkeit (als von welcher hier allein die Rede ist) keinen Unterschied zwischen Personen macht, gegen die man diese Pflicht haben, ober gegen die man sich auch von ihr lossagen könne, sondern weil es unbedingte Pflicht ist, die in allen Verhältnissen gilt.

Um nun von einer Metaphyfit des Rechts (welche von allen Erfahrungsbedingungen abstrahirt) zu einem Grundsate ber Politik (welcher biefe Begriffe auf Erfahrungsfälle anwendet) und vermittelft diefes zur Auflösung einer Aufgabe der letteren dem allgemeinen Rechtsprincip gemäß zu gelangen: wird ber Philosoph 1) ein Axiom, b. i. einen 10 apodiftifch gemiffen Cat, ber unmittelbar aus der Definition des außern Rechts (Bufammenftimmung der Freiheit eines Jeden mit der Freiheit von Sedermann nach einem allgemeinen Gefete) hervorgeht, 2) ein Boftulat bes äußeren öffentlichen Gefetes, als vereinigten Billens Aller nach dem Princip der Gleich heit, ohne welche keine Freiheit von Jeder-15 mann Statt haben wurde, 3) ein Broblem geben, wie es anzustellen fei, daß in einer noch fo großen Gesellschaft bennoch Gintracht nach Principien der Freiheit und Gleichheit erhalten werde (nämlich vermittelft eines reprafentativen Syftems); welches bann ein Grundfat ber Politif fein wird, deren Beranftaltung und Anordnung nun Decrete enthalten wird, 20 bie, aus der Erfahrungserfenntniß der Menschen gezogen, nur den De= chanism ber Rechtsverwaltung, und wie diefer zweckmäßig einzurichten fei, beabsichtigen. - Das Recht muß nie der Politik, wohl aber die Politit jederzeit dem Recht angepaßt werden.

"Ein als wahr anerkannter (ich sehe hinzu: a priori anerkannter, mithin apodiktischer) Grundsah muß niemals verlassen werden, wie ansicheinend auch Gesahr sich dabei besindet," sagt der Verkasser. Aur muß man hier nicht die Gesahr (zufälligerweise) zu schaen, sondern überhaupt Unrecht zu thun verstehen: welches geschehen würde, wenn ich die Pflicht der Wahrhaftigkeit, die gänzlich unbedingt ist und in Aussagen die oberste rechtliche Bedingung ausmacht, zu einer bedingten und noch andern Kücsschliche Verdungung ausmacht, zu einer bedingten und noch andern Kücssich des That niemanden Unrecht thue, doch das Princip des Rechts in Ansehung aller unumgänglich nothwendigen Aussagen übershaupt verleze (sormaliter, obgleich nicht materialiter, Unrecht thue): welches viel schlimmer ist als gegen irgend Jemanden eine Ungerechtigkeit begehn, well eine solche That nicht eben immer einen Grundsah dazu im Subjecte voraussetzt.

Der, welcher die Anfrage, die ein Anderer an ihn ergehen läßt: ob er in seiner Aussage, die er jest thun soll, wahrhaft sein wolle oder nicht, nicht schon mit Unwillen über den gegen ihn hiemit geäußerten Berdacht, er möge auch wohl ein Lügner sein, aufnimmt, sondern sich die Erlaubniß ausdittet sich erst auf mögliche Ausnahmen zu besinnen, ist schon ein Lügner (in potentia): weil er zeigt, daß er die Wahrhaftigkeit nicht für Pflicht an sich selbst anerkenne, sondern sich Ausnahmen vorbehält von einer Regel, die ihrem Besen nach keiner Ausnahme fähig ist, weil sie sich in dieser geradezu selbst widerspricht.

Alle rechtlich-praktische Grundsate mussen strenge Wahrheit enthalten, 10 und die hier sogenannten mittleren können nur die nähere Bestimmung ihrer Anwendung auf vorkommende Fälle (nach Regeln der Politik), aber niemals Ausnahmen von jenen enthalten: weil diese die Allgemeinheit vernichten, dereutwegen allein sie den Namen der Grundsätze führen.

### über .

# die Buchmacherei.

3mei Briefe

o II

Berrn Friedrich Nicolai

ขอท

Immanuel Kant.



#### Erfter Brief.

Un Berrn Friedrich Nicolai, den Schriftfteller.

Die gelehrte Reliquien des vortrefflichen (oft auch ins Romifch= Burleste malenden) Mofers fielen in die Bande feines vielfahrigen 5 Freundes, des Gerrn Friedrich Nicolai. Es war ein Theil einer fragmentarifchen Abhandlung Möfers mit der Aufschrift: Uber Theorie und Praris, welche jenem in der Sandidrift mitgetheilt worden, und wie herr Nicolai annimmt, daß Mofer felbst sie wurde mitgetheilt haben. wenn er fie noch gang beendigt hatte, und wobei angemerft wird: bak 10 Möfer nicht allein Ronalift, fondern auch, wenn man es fo nennen will, ein Aristofrat oder ein Bertheidiger des Erbadels zur Berwunderung und zum Argerniß vieler neueren Politifer in Deutschland gewesen fei. -Unter andern habe man (S. Rauts metaphyfifche Anfangsgrunde der Rechtslehre, erfte Auflage, Seite 192) behaupten wollen: daß nie ein Bolf 15 aus freiem und überlegtem Entichlusse eine folde Erblichfeit einraumen wurde. Bogegen benn Mofer in seiner befannten lannichten Manier eine Erzählung bichtet: da Personen in fehr hohen Umtern gleich als Bice = Ronige boch eigentlich als mahre Unterthanen des Staats auftreten und zwölf Ralle angeführt werden, in beren feche erfteren bie Sohne 20 des verftorbenen Beamten übergangen werden, dafür es mit den Unterthanen schlecht fteht; dagegen man fie in den seche lettern mahlt, wobei das Bolf fich beffer befindet; - worans dann flar erhelle: daß ein ganges Volk seine eigne Erbunterthänigkeit unter einem höheren Mitunterthanen gar mohl beschließen und handgreifliche Praris diese, fo wie manche 25 andere luftige Theorie gur Beluftigung ber Lefer als Spreu megblafen merbe.

So ift es mit der auf den Bortheil des Volks berechneten Maxime immer bewandt: daß, so klug es sich auch durch Ersahrung geworden zu sein dünken möchte, wen es sich zum subalternen Herrscher wählen wollte: es kann und wird sich dabei oft häßlich verrechnen, weil die

Erfahrungsmethode klug zu sein (das pragmatische Brincip) schwerlich eine andere Leitung haben wird, als es durch Schaden zu merden. - Run ift aber hier jest von einer ficheren, burch die Bernunft porgezeichneten Leitung die Rede, welche nicht miffen will, wie das Bolf mablen mird, um seinen jedesmaligen Absichten zu gnügen, sondern, wie es unbedingt 5 wählen foll: jene mogen fur baffelbe zuträglich fein ober nicht (bas moralische Brincip); d. i. es ift davon die Frage: mas und wie, wenn bas Bolt zu mahlen aufgefordert wird, nach dem Rechtsprincip von ihm beichloffen werden muß. Denn diese gange Anfgabe ift ale eine gur Rechtslehre (in jenen metaph. Unf. d. R.-L. S. 192) gehörige Frage, 10 ob der Souverain einen Mittelftand amischen ihm und den übrigen Staatsburgern zu grunden berechtigt fei, zu beurtheilen, und ba ift alsdann der Ausspruch: daß das Bolt feine folche untergeordnete Bewalt vernunftmäßig beschließen fann und wird, weil es fich sonst den Launen und dem Gutdunfen eines Unterthans, der doch felbst regiert zu werden 15 bedarf, unterwerfen murbe, welches fich widerspricht. - Sier ift bas Brincip der Beurtheilung nicht empirisch, sondern ein Princip a priori; wie alle Gake, beren Affertion zugleich Rothwendigfeit bei fich führt, welche auch allein Bernunfturtheile (zum Unterschiede der Berftandes= urtheile) abgeben. Dagegen ift empirische Rechtslehre, wenn fie gur 20 Philosophie und nicht jum ftatutarischen Gesebuch gezählt wird, ein Widerspruch mit fich felbft. \*)

Das war nun gut; aber — wie die alten Muhmen im Marchenton zu erzählen psiegen — auch nicht allzugut. Die Fiction nimmt nun einen anderen Gang.

Nachdem nämlich in den sechs folgenden Gouvernements das Bolf nun zur allgemeinen Freude ben Sohn bes vorigen gemahlt hatte, so

<sup>&</sup>quot;) Rach dem Princip der Endamonie (der Glücfeligfeitäsehre), worin feine Rothwendigfeit und Allgemeingültigfeit angetroffen wird (indem es jedem Einzelnen iberlaffen bleibt, zu beftimmen, was er nach seiner Reigung zur Glücfeligfeit zafhlen will wird das Bolf allerdings eine solche erdliche Gouvernementsverfassins wählen dürchen; — nach dem elentheronomischen aber (von der ein Theil die Rechtstehre ist, wird es feinen subalternen äußeren Gesetzgeber statutren: well es sich hiedei als selbst gesetzgebend und diesen Gesetzgeben zugleich unterthan betrachten und die Praxis sich daher in Sachen der reinen Bernnuft) schlechterdings nach der Sheorie richten ung. — Es ist nurecht so zu decretiren, es mag anch noch so gebränchlich und sogan in vielen Kälten dem Staat nüglich sein; welches letzter doch nieunals gewiß ist.

435

traten, wie die vissionare Geschichte weiter sagt, theils durch die mahrend ber Zeit allmählich fortruckende leidige Aufklarung, theils auch weil eine jede Regierung für das Bolk ihre Lasten hat, wo die Austauschung ber alten gegen eine neue vor der Hand Erleichterung verspricht, nunmehr Demagogen im Bolke auf, und da wurde decretirt, wie folgt:

Ramlich im fiebenten Gonvernement ermablte unn zwar bas Bolf den Sohn des vorigen Bergogs. Diefer aber mar in Cultur und Lurus mit dem Beitalter icon fortgerudt und hatte weuig Luft, durch gute Birthichaft die Bohlhabenheit deffelben zu erhalten, besto mehr aber gu Er ließ baher das alte Schlog verfallen, um Luft= und Sagd= haufer zu festlichen Bergnugungen und Wildheben, zur eigenen und des Bolte Ergoplichfeit und Geschmack einzurichten. Das herrliche Theater fammt dem alten filbernen Tafelfervice murden, jenes in große Tangfale, Diefes in geschmachvolleres Porcelaine verwandelt; unter dem Bormande, 15 daß das Gilber als Geld im Lande einen befferen Umlauf des Sandels verspreche. - Im achten fand der nun gut eingegrafte, vom Bolf beftatigte Regierungserbe es felbit mit Ginwilligung des Bolfs gerathener, bas bis bahin gebrauchliche Primogeniturrecht abzuschaffen; benn diesem muffe es doch einleuchten: bag ber Erstgeborne barum boch nicht zugleich ber Beifeftgeborne fei. - Im neunten murde fich bas Bolf doch beber Errichtung gemiffer im Perfonal mechfelnden Landescollegien beffer, als bei der Ansehung der Regierung mit alten, bleibenden Rathen, Die Bulett gemeiniglich den Despoten fpielen, und glücklicher finden; des vorgeschlagenen Erbpaftors nicht zu gedenken: als wodurch fich die 25 Obscurantengunft ber Beiftlichen verewigen mußte. - Im gehnten wie im eilften, hieß es, ift die Anekelung der Migheurathen eine Grille der alten Lehnsverfaffung jum Rachtheil der durch die Ratulr geadelten, und es ift pielmehr ein Beweis der Auffeimung edler Gefühle im Bolf, wenn es - wie bei den Fortschritten in der Aufflarung unausbleib-30 lich ift - Talent und gute Denkungsart über die Mufterrolle des anerbenden Ranges megsett; - - fo wie im zwolften man zwar die Gutmuthigfeit der alten Cante, dem jungen, unmundigen, jum fünftigen Bergog muthmaßlich bestimmten Rinde, ehe es noch versteht, was das fagen wolle, belächeln wird; es aber jum Ctaatsprincip zu machen, un-35 gereimte Zumuthung fein murbe. Und fo verwandlen fich des Bolfs Lannen, wenn es beschließen darf, fich felbst einen erblichen Gonverneur gu geben, der doch felbst noch Unterthan bleibt, in Mifgestaltungen, die ihrer Absicht (auf Gludfeligkeit) fo fehr entgegen find, daß es heißen wird:

Turpiter atrum desinit in piscem mulier formosa superne.

Man fann also jede aufs Glückseligkeitsprincip gegründete Versfassung, selbst wenn man a priori mit Sicherheit angeben könnte, das Volk werde sie jeder anderen vorziehen, ins Lächerliche parodiren; und, sindem man die Rückseite der Münze auswirft, von der Wahl des Volks, das sich einen Herren geben will, dasselbe sagen, was jener Grieche vom Henrathen sagte: "Was du auch immer thun magst — es wird dich gerrenen."

Herr Friedrich Nicolai also ist mit seiner Dentung und Vertheidigung 10 in der vorgeblichen Angelegenheit eines Andern (nämlich Mösers) verzunglückt. — Es wird aber schon besser gehen, wenn wir ihn mit seiner eigenen beschäftigt sehen werden.

#### Bweiter Brief.

Un Berrn Friedrich Nicolai, den Berleger.

15

Die Buchmacherei ist kein unbedeutender Erwerbszweig in einem der Cultur nach schon weit fortgeschrittenen gemeinen Wesen: wo die Leserei zum beinahe unentbehrlichen und allgemeinen Bedürsniß geworden ist. — Dieser Theil der Industrie in einem Lande aber gewinnt dadurch ungemein: wenn jene fabriken mäßig getrieben wird; welches aber nicht 20 anders als durch einen den Geschmack des Publicums und die Geschickliche keit jedes dabei anzustellenden Fabrikanten zu beurtheilen und zu bez zahlen vermögenden Verleger geschehen kann. — Dieser bedarf aber zu Belebung seiner Verlagshandlung eben nicht den inneren Gehalt und Werth der von ihm verlegten Waare in Betrachtung zu ziehen: wohl 25 aber den Markt, worauf, und die Liebhaberei des Tages, wozu die allenfalls ephemerischen Producte der Buchdruckerpresse in lebhaften Umstans gebracht und, wenn gleich nicht dauerhaften, doch geschwinden Abzgang sinden können.

Ein ersahrner Kenner der Buchmacherei wird als Berleger nicht erst so darauf warten, daß ihm von schreibseligen, allezeit sertigen Schriststellern ihre eigene Waare zum Bersauf angeboten wird; er sinnt sich als Director einer Fabrif die Materie sowohl als die Facon aus, welche muthmaßlich — es sei durch ihre Neuigseit oder and Scurrilität des Wißes, damit das lescnde Publicum etwas zum Angassen und zum Belachen bekomme, 25

— welche, sage ich, die größte Nachfrage, ober allenfalls auch nur die schnellste Abnahme haben wird; wo dann gar nicht darnach gefragt wird: wer oder wie viel an einer dem Persistiren geweihten, sonst vielleicht dazu wohl nicht geeigneten Schrift gearbeitet haben mögen, der Tadel einer solchen Schrift aber alsdann doch nicht auf seine (des Verlegers) Rechnung fällt, sondern den gedungenen Buchmacher tressen nuß.

Der, welcher in Fabrikationen und Handel ein mit der Freiheit des Volks vereinbares öffentliches Gewerbe treibt, ist allemal ein guter Bürger; es mag verdrießen, wen es wolle. Denn der Eigennuth, der dem 10 Polizeigesehe nicht widerspricht, ist kein Verbrechen; und Herr Ricolai als Verleger gewinnt in dieser Qualität wenigstens sicherer, als in der eines Autors: weil das Verächtliche der Verzerrungen seines aufgestellten Sempronius Gundibert und Consorten als Harlesin nicht den trifft, der die Bude ausschlächt, sondern der darauf die Rolle des Narren spielt.

\* \*

Bie wird es nun aber mit der leidigen Frage über Theorie und Praxis in Betreff der Autorschaft des Herrn Friedrich Nicolai: durch welche die gegenwärtige Cenjur eigentlich ist veraulaßt worden, und die auch mit jener in enger Verbindung steht? — Der jest eben vorgestellte Fall der Verlagsstugheit im Gegensah mit der der Verlagsgründstlicheit (der Überlegenheit des Scheins über die Wahrheit) kann nach denselben Grundsähen, wie der in der Möserschen Dichtung abgeurtheilt werden; nur daß man statt des Worts Praxis, welches eine offene und ehrliche Behandlung einer Aufgabe bedeutet, das der Praktiken (mit langgezogener Penultima) braucht und so alle Theorie in den Augen eines Geschäftsmannes kindisch und lächerlich zu machen such; welches dann nach dem Grundsahe: die Welt will betrogen sein, — so werde sie dann betrogen! — auch seinen Zweck nicht versehlen wird.

Was aber die völlige Unwissenkeit und Unfähigkeit dieser spöttisch nachäffenden Philosophen, über Vernunfturtheile abzusprechen, klar besweiset, ist: daß sie gar nicht zu begreisen schenn, was Erkenntniß a priori (von ihnen sinnreich das Vonvornerkenntniß genannt) zum Unterschiede vom empirischen eigentlich sagen wolle. Die Kritik der r. V. hat es ihnen zwar oft und deutlich genug gesagt: daß es Sähe sind, die mit dem Bewusksein ihrer inneren Nothwendigkeit und absoluten Allgemeins

heit (apodiktische) ausgesprochen, mithin nicht wiederum als von der Ersfahrung abhängig anerkannt werden, die also an sich nicht so oder auch anders sein können; weil sonst die Eintheilung der Urtheile nach jenem posserlichen Beispiel aussallen würde: "Braun waren Pharaons Kühe; doch auch von andern Farben." Aber niemand ist blinder, als der nicht ssehen will, und dieses Nichtwollen hat hier ein Interesse, nämlich durch die Seltsankeit des Spectakels, wo Dinge, aus der natürlichen Lage gerückt, auf dem Kopf stehend vorgestellt werden, viel Neugierige herbei zu ziehen, um durch eine Menge von Buschaueru (wenigkens auf furze Zeit) den Warft zu beleben und so im litterärischen Gewerbe die Handels 10 industrie nicht einschlummern zu lassen; welches dann doch auch seinen, wenn gleich nicht eben beabsichtigten Nutzen hat, nämlich vom zuleht ansekelnden Possensiel sich hernach desto ernstlicher zur gründlichen Besarbeitung der Wissenschaften auzuschieden.

3. Kant.

15

### Vorrede

311

Reinhold Bernhard Jachmanns

Prüfung der Kantischen Religionsphilosophie.



### Profpectus zum inliegenden Berf.

Philosophie als Lehre einer Bissenschaft kann so wie jede andere Doctrin zu allerlei beliebigen Zwecken als Werkzeug dienen, hat aber in dieser Hinsch nur einen bedingten Werth. — Wer dieses oder jenes Broduct beabsichtigt, muß so oder so dabei zu Werke gehen, und wenn man hiebei nach Principien versährt, so wird sie auch eine praktische Philossophie heißen können und hat ihren Werth, wie jede andere Waare und Arbeit, womit Verkehr getrieben werden kann.

Aber Philosophie in buchstäblicher Bedentung des Borts, als Weis10 heitslehre, hat einen unbedingten Werth; denn sie ist die Lehre vom Endzwed der menschlichen Bernunft, welcher nur ein einziger sein kaun, dem alle andere Zwede nachstehen oder untergeordnet werden mussen, und der vollendete praftische Philosoph (ein Ideal) ist der, welcher diese

Forderung an ihm felbst erfüllt.

15

Ob nun Beisheit von oben herab dem Menschen (durch Inspiration) eingegoffen, oder von unten hinauf durch innere Kraft seiner praktischen Bernunft erklim mt werde, das ist die Frage.

Der, welcher das erstere als passives Erkenntnismittel behanptet, benkt sich das Unding der Möglichkeit einer überstunlichen Ersahrung, welches im geraden Widerspruch mit sich selbst ist, (das Transscendente als immanent vorzustellen) und sußt sich auf eine gewisse Geheimlehre, Mystif genannt, welche das gerade Gegentheil aller Philosophie ist und doch eben darin, daß sie es ist, (wie der Alchemist) den großen Fund sest, aller Arbeit vernünftiger, aber mühsamer Naturforschung überhoben, sich im süßen Zustande des Genießens selig zu träumen.

Diese Afterphilosophie auszutilgen, oder, wo sie sich regt, nicht ausstommen zu lassen, hat der Verfasser gegenwärtigen Werks, mein ehemaliger sleißiger und aufgeweckter Zuhörer, seht sehr geschätzter Freund, in vorliegender Schrift mit gutem Ersolg beabsichtigt. Es hat dieselbe der Anspeisung meinerseits keinesweges bedurft, sondern ich wollte blos das Siegel der Freundschaft gegen den Versasser zum immerwährenden Andenken diesem Buche beifügen.

Königsberg,

3. Rant.



# Nadschrift

211

Christian Gottlieb Mieldes

Sittanisch-deutschem und deutschlittanischem Wörterbuch.

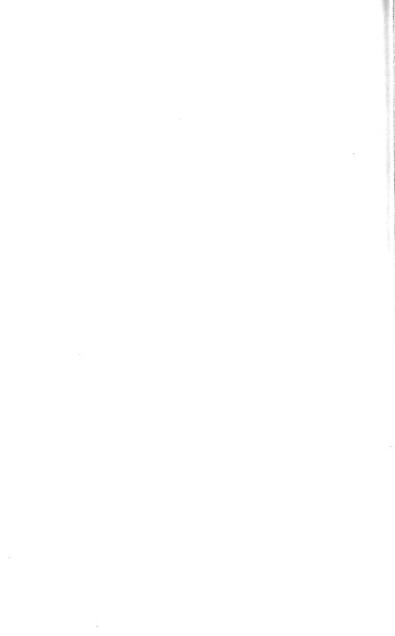

#### Radidrift eines Freundes.

Daß der prenßische Littaner es sehr verdiene, in der Eigenthümlichkeit seines Charafters und, da die Sprache ein vorzügliches Leitmittel zur Bildung und Erhaltung desselnnterricht erhalten zu werden, ist ans obiger Beschreibung desselnnterricht erhalten zu werden, ist ans obiger Beschreibung desselnnterricht erhalten zu werden, ist ans obiger Beschreibung desselnter als die ihm benachbarte Bölfer entsernt, gewohnt ist mit seinen Sbern im Jone der Gleichheit und vertranlichen Offensherzigkeit zu sprechen; welches diese anch nicht übel nehmen oder das Sändedrücken spröde verweigern, weil sie ihn dabei zu allem Billigen willig finden. Ein von allem Hochmen einer gewissen benachbarten Nation, wenn jemand nuter ihnen vornehmer ist, ganz unterschiedener Stolz, oder vielmehr Gefühl seines Verths, welches Muth andeutet und zugleich für seine Trene die Gewähr leistet.

Aber aud abgesehen von dem Rugen, den der Staat aus dem Beistande eines Bolfs von foldem Charafter gieben fann: fo ift auch der Bortheil, den die Biffenschaften, vornehmlich die alte Beichichte ber Bolferwanderungen, aus der noch unvermengten Sprache eines uralten, jest in einem engen Begirt eingeschränften und gleichsam ijolirten Bolfer-20 stammes ziehen fonnen, nicht für gering zu halten und darum, ihre Eigenthümlichkeit aufzubewahren, an fich ichon von großem Berth. Bufding beflagte daber febr den fruben Job des gelehrten Brofeffors Thunmann in Salle, der auf diese Nachforschungen mit etwas ju großer Anstrenaung seine Rrafte verwandt hatte. — Überhaupt, wenn auch nicht 25 an jeder Sprache eine eben jo große Ausbeute zu erwarten mare, jo ift es boch gur Bildung eines jeden Bolfleins in einem Lande, 3. B. im preu-Bifchen Polen, von Bichtigfeit, es im Schul- und Rangelunterricht nach dem Mufter der reinsten (polnischen) Sprache, follte biefe auch nur angerhalb Landes geredet werden, zu unterweisen und diese nach und 30 nach gangbar in machen: weil badurch die Sprache der Eigenthumlichkeit des Bolfs angemeffener und hiemit der Begriff deffelben aufgeflarter mird.



Nachtrag.

Recension

bon

Silberschlags Schrift:

Theorie der am 23. Juli 1762 erschienenen Fenerkugel.



#### Magdeburg, Stendal u. Leipzig.

Bechtel und Compagnie haben verlegt: "Theorie der am 23. Julii 1762 erichienenen Fenerfugel, abgehandelt von Johann Cfaias Gilberichlag, Baftore an ber Seiligen Geiftfirche zu Magdeburg und Mitgliede 5 der Konigl. Preug. Afademie der Biffenschaften zu Berlin. Mit Rupfern. 1764. 135 Quartfeiten." Diefer ungeheure Teuerballen erleuchtete beinahe den vierten Theil von Deutschland mit einem Glanze, der bas Licht bes Bollmondes weit übertraf, und zwar zu ber Beit, als er in ber icheinbaren Große einer Sternschnuppe guerft entdedt murde, nach den Beob-10 achtungen des gelehrten Berfaffers wenigstens 19 deutsche Meilen über die Erdflache erhaben. Das prachtige Meteor burchftrich mit einer Schnellig= feit, gegen die der Flug einer Kanonenfugel nicht in Bergleichung fommt. in etwa zwei Minuten einen Raum von beinahe 80000 Toifen horizontal von dem Berticalpunft über Rocke unweit Leipzig bis feitwarts Potsdam 15 und Kalkenreh und barft in einer Sobe von vier bentichen Meilen nach einem Fall von 15 Meilen mit einem Rnalle, der fpat gehört murde und den Donner übertraf. Die Große diefer Fenerfugel mar allen biefen Ericheinungen gemäß und hielt nach unferes Berfaffers geometrifcher Beftimmung im Durchmeffer wenigftens 3036 Parifer Jug, d. i. mehr als 20 die Salfte von dem Biertheil einer dentschen Meile. Gin jeder Rufchquer ber Belt, der einiger edlen Empfindung fabig ift, muß es dem gelehrten und murdigen Beren Berfaffer Dant miffen, daß er durch feine Rachforschung und Betrachtungen unseres noch wenig gefannten Luftfreifes biefe Riefengeburt (glangend und erschrecklich wie bisweilen foloffische 25 Menichen, aber auch eben fo ichnell verschlungen im weiten Abgrunde bes Nichts) hat der Bergeffenheit entreißen wollen. Die Naturforicher aber werden in den vortrefflichen Betrachtungen und Anmerkungen unferes icharffinnigen Berfaffers vielfaltigen Anlag zu neuem Unterricht und zur Erweiterung ihrer Natureinficht antreffen. Diefe Schrift befteht aus zwei 30 Saunttheilen, deren der erftere von dem Dunftfreife, der zweite von der gant's Schriften, Berte, VIII. 29

450 Rachtrag.

Kenerfugel handelt, dem noch Beilagen von eingelaufenen Nachrichten und Bahrnehmungen angehangt find. Da ber gelehrte Berr Baftor in der gemeinen Theorie vom Dunftfreise feine Befriedigung findet, fo traat er feine eigene Gedanken davon vor und fieht fich genothigt, einen den Naturforichern ungewöhnlichen Schwung bis auf die Soben der Metaphynit zu 6 nehmen. Er fucht burch Grunde, welche von viel Bedeutung, aber nicht gungfam ausgewickelt icheinen, barguthun: daß die Gegenwart ber forverlichen Cubstanzen im Raume eigentlich eine Cphare ber Birffamfeit fei. die ihren dynamischen Umfreis und Mittelpunkt hat. Aus der Berschiedenheit diefer Cpharen und der Krafie, die darin mirfen, nach dem Unter- 10 fchiede der Cubftangen leitet er die Spannfraft, die Berdichtung, die Ritterung der Luft und des Athers, den Schall, den Ton, Licht, Karben und Barme, imgleichen auch die Angiehung der Materien ber. Alles diefes wird im erften Abschnitte des erften Theils auf die Luft und ihre Beranderungen angewandt. Im zweiten Abschnitte mird bas Luftmeer als 15 ein Dunstfreis betrachtet und außer verschiedenen beträchtlichen Unmerfungen über Dampfe, Rebel, Bolfen und Regen eine neue Gintheilung der Luftregionen porgetragen. Die erste ift die Stanb-Atmosphäre, darauf folgt die mafferichte, die ichon weit hoher reicht, dann die ichleimichte und phosphorescirende, welche öhlichte, harzige und aummichte Theile enthält 20 und die Wertftatt der Sternichnuppen, der Fenerkugeln und fliegenden Drachen ift; aulett die geistige Atmosphare, welche fich bis an die Grenze des Luftfreises ausbreitet, worin die weit erftredte Luftfeuer, wie die Nordlichter, erzeugt werden. Allenthalben trifft man neue und fehr mahricheinliche Bermuthungen an, welche wohl verdienen mit den Erscheinungen, die 25 fcon befannt find, oder noch beobachtet merden follten, mehrmals verglichen zu werden. Der zweite Theil handelt in drei Abschnitten von der Bahn, der Erzeugung und dem Ruben diefes Meteors. Die drei Rupferplatten erläutern die Theorie, die Gestalt und den Beg, den dieser Tenerflumpe genommen hat. Die rühmliche Achtfamkeit bes murbigen 30 herrn Baftors auf die an Bundern reiche Natur giebt der ftudirenden Bugend, die fich zu geiftlichen Umtern geschickt macht, einen Wint, das por ihren Augen weit aufgeschlagene große Buch ber Schöpfung bei Beiten lesen zu lernen und auch anderen den Verstand der darin enthaltenen Geheimnisse dereinft erleichtern zu fonnen. Roftet in der Kanterischen Buch- 35 handlung allhier wie auch in Elbing und Mitau 3 ft.

## Unhang.

Kraus' Recension

non

Mrich's Eleutheriologie.



Jena, in der Crökerschen Buchh.: Eleutheriolog'ie oder über Freisheit und Nothwendigkeit, von Johann August Heinrich Ulrich. Zum Gebrauch der Borlesungen in den Michaelsferien. 1788. 7½ B. 8. (6 gr.)

Der Unterschied bes Physischen und bes Moralifchen am Menfchen, in fo fern er einerseits, als Unterthan der Ratur, den unabanderlichen Einfluß ihrer Urfachen fühlt und, nach ihren bestimmten Wefeben alle Sandlungen vorher zu berechnen und hinterher zu erflaren, durch feinen Berftand felbit angewiesen ift, und andererseits, als Gebieter über die 10 Ratur, fich eine von ihr unabhängige Gelbstthatigfeit gutrauet und fich eigene Befete giebt, nach welchen trot allem fremden Ginfluffe die funftigen Sandlungen einzurichten, er fur ein unerlagliches Gebot erkennt und die vergangenen laut Aussprüchen eines Richters in feinem Inneren unerbittlich billigt oder verdammt: diefer Unterschied ift der gemeinsten 15 Bernunft geläufig; und freilich, fie mußte - welches fie weder fann noch barf - fie mußte aufhoren, bas, was ift und geschieht, von bem, mas fein und geschen foll, zu unterscheiden, wenn fie denfelben verkennen, oder bezweifeln wollte. Singegen der Zusammenhang diefes Phyfischen und Moralifchen im Menfchen, in fo fern er eben diefelben Sandlungen nicht nur nach Berhaltniffen der bestimmten Raturnothwendigkeit, sondern auch in Beziehung auf eine unbedingte Selbstthatigkeit und zwar beides zusammen gedenken foll, überschreitet alle Faffung feines Beiftes, der, je nachdem er es versucht, diefe Sandlungen entweder gemäß dem Bedürfniffe des Berftandes als durch Ratur bestimmt, oder gemaß dem Erforderniffe der Mo-25 ralität als durch Freiheit hervorgebracht anzunehmen, bald einfieht, daß er im ersteren Kall das Befen ber Sittlichfeit und im andern den Bebrauch des Verstandes aufgeben muffe, und sonach, da feines von beiden fich aufgeben lagt, gewahr wird, daß hierein Geheimnig vor ihm liege. Bas bleibt nun in Abficht dieses Beheimniffes fur das Rachdenken übria? Richts als zuerft den wesentlichen Unterschied des Natürlichen und Gittlichen in das hellfte Licht und gegen alle Zweifel und Ginfpruche des fich bamider ftraubenden Bormiges in völlige Bemigheit und Sicherheit au feten und aledann durch fritische Erforschung unsers gesammten Erkenntnikvermogens befriedigenden Auffchluß darüber zu suchen, marum der Bu= 5 fammenhang jener beiden Berknüpfungen unbegreiflich fei, und (obichon fich nicht ergründen läßt, auf welche Beife Natur und Freiheit im Menfchen zusammenhangen) in wiefern bennoch fich ohne Widerspruch gedenken laffe. baß beide wirklich in ihm vereinigt Statt haben. Dasscheint allerdings fehr menia zu fein und ift freilich auch weniger, als lufterne Bigbegierbe per- 10 langt, obzwar mohl fo viel, als die Zwede des Lebens nur immer erfordern mogen. Wenn nun aber vollends bei den Untersuchungen, die uns jenen Aufschluß gemährten, es fich offenbarte und auswiese, daß eben durch die Begranzung ihres Wiffens die Vernunft, die fonft in ihren Speculationen über das Theoretische und Praktische mit fich selbst zerfällt, in Absicht auf 15 beides zur vollfommenften Sarmonie gelangte, und eben durch die Erörterung feines Unvermögens, Ratur und Sittlichkeit mit einander ju paaren, unfer Beift die erfreulichsten Blide in eine von der Sinnenwelt unterschiedene Verstandeswelt und die erwünschtesten Unssichten über feine Bestimmung und Burde gewönne: fo ware es in der That Rurzsichtigkeit, 20 wenn man über die Begrängung unferes Biffens und über das Unvermögen unferes Beiftes Rlage erheben, und Unverftand, wenn man fich weigern wollte, zu gestehen, was gleichwohl unlängbar ift, daß nämlich das wichtigfte und anziehendste aller Probleme der Bernunft fur une bienieden unauflöslich fei. Indeffen mag man dies alles noch fo flar zeigen, 25 fo wird man darum nicht weniger von Zeit zu Zeit noch immer Versuche. das Problem zu lofen, zum Vorschein tommen sehn; denn fo ift es nun einmal mit dem Menschen bewandt, daß er in Sachen des Nachdenkens vornehmlich über duntele und eben darum reizende Gegenftande zu allem eher als zur Erfenntniß feiner Unwissenheit gelangt und zu allem leichter 30 als zum Gestandniffe feiner Unfähigkeit fich überwindet; und fo mußeswohl fein, da dergleichen Versuche nicht etwa wie abnliche, welche überschwäng= liche Erfindungen in der Mathematik betreffen, von Anfängern und Stum= pern in der Wiffenschaft, sondern oftmals von Männern herrühren, deren Einfichten und Renntniffe fanm argwöhnen laffen, daß fie, welches gleich= 85 wohl immer der Fall ift, den eigentlichen Fragepunkt der Aufgabe miß= verfteben, oder eine Bemantelung ber Schwierigfeiten fur eine wirkliche

Auflosung derselben verfennen murden; wovon auf alle Beise die gegenwartige Schrift einen Beleg abgiebt. Der eben fo fcharffinnige als gelehrte Berfaffer berfelben bemuht fich barin bas Suftem ber burchgangigen Naturnothwendigfeit aller menschlichen Rraftaugerungen unter dem Ras men bes Determinismus als das einzig richtige darzustellen und in Abficht ber Sittlichkeit nicht nur als mit ihr verträglich zu erklaren, fonbern auch als ihr forderlich anzupreisen. Neue auch nur Bendungen und Methoden, geschweige Grunde und Beweife hiernber verlangen, biefe ben Begenftand ber Bearbeitung, an welchem feit Sahrtausenden der menich-10 liche Beift fich versucht und erschöpft hat, mißtennen. Co wie baber einerfeits, mas die Richtigfeit diefer Lehre felbit betrifft, alles mie gewohn= lich barauf hinausläuft, daß, mas nur irgend durch den außern oder innern Sinn fich mahrnehmen lagt, in fo fern es durch den Berftand begriffen werden foll, auch dem Erforderniffe des Berftandes gemäß mit 15 Ausschließung des Ungefährs nothwendige Bestimmung haben und fonach ber Menich als Naturwesen auch unter Naturgeseben stehen muffe (ein Sat, ber allerdings unwiderleglich ift, aber nur noch immer den Fragepunkt jurudlaßt, ob benn ber Menich burchaus nur als Naturmefen anzusehen sei): so lauft andererseits über das Berhaltnig ber physischen 20 Rothwendigkeit zu ber Moralitat alles wiederum und, gewiffe logifche Formlichfeiten abgerechnet, namentlich fast gang fo, wie in dem befannten Versuche einer Sittenlohre für alle Menfchen auf einen Katalismus hinaus, der den achten Begriffen von Berpflichtung und Inrechnung weiter feinen Beftand lagt. Das wird feinen Sachfundigen be-25 fremben; aber mas uns benn doch befremdet hat, ift theils die Infimuation bes Bf. S. 8 "fich feine Burudhaltung und absichtlich flugelnde 3meis beutigkeit ober Unbestimmtheit erlaubt zu haben"; theils die Buversicht, womit er in der an die Lieblinge feiner Seele, das heißt, feine wertheften Buhörer, gerichteten Dedication "nichts mehr wünscht, als daß fie in 30 diefer feiner Lehre alle die Beruhigung und Bufriedenheit finden mochten, die er felbft davon erfahren habe, und fie auffordert, durch ihr Beifpiel gu zeigen, daß richtig (zu verstehen, fo wie er hier dargestellt ift) gefaßter Determinismus die Sittlichkeit nicht aufhebe, fondern ftube". In der That macht beides, verglichen mit dem Bortrage und Inhalt der Schrift, mit 35 einander zum Theil einen munderlichen Contraft, und es wird gewiß mohl= gethan fein, diefen durch folgende Beleuchtung des Sanptgedankens fur den Lefer in naberen Augenschein zu feten. Da namlich das Sollen ein

456 Anhang.

Rönnen, mithin das von allem, was wirklich geschieht, unabhängige Sollen ein ebenmäßig von allem, mas wirklich geschieht, unabhangiges Ronnen, oder fittliche Berbindlichkeit urfprungliche Gelbitthätigkeit poraussett, die nun eigentlich dasjenige ift, mas man unter Freiheit zu denken hat und doch nicht zu begreifen weiß: fo sucht der Bf., um diefer 5 Unbegreiflichfeit auszuweichen, umgefehrt einen Ibergang von dem Ronnen ju bem Sollen zu finden. Nun giebt es allerdings ein Ronnen, das auch mohl Freiheit heißt und doch gang verftandlich ift: fo fern nämlich der Menich nicht wie die Maschine burch Stoß, oder wie das Thier burch Befühl, sondern durch Gedanken wirtsam ift; und jo fern alle Gedanken, die 10 bem Menichen vermittelft bes inneren Ginnes nur irgend gegenwärtig werden und zur Wahrnehmung fich anbieten mogen, in Rudficht ihres Entstehens, Ausbleibens, Wiederfommens, der Bunahme und Abnahme ihrer Rlarheit, Lebhaftigteit und Wirfjamfeit, furz in Rudficht ihrer Ericheinung und Abwechselung eben sowohl wie alle andere Phanomene ber 15 Sinnenwelt fich muffen begreifen und erflaren laffen. Und das ift es auch, movon der Bf. ausgeht, wenn er die Freiheit unter andern (S. 59) burch die Berbefferlichfeit unferer praftifchen Erfenntnig erflart und bei dem Aufzählen der Ursachen, wovon die Erwerbung und Entwickelung der prattijden Erfeuntniß abhange, &. E. theils der Belegenheit, des Unterrichte= 20 ber Erfahrung, theils des vorfätzlichen Rachdenkens, der vorfätzlichen Aufmerksamfeit. Ubung u. f. w., in Abficht des letteren freimuthig überall, besonders S. 62, hinzufügt: "daß alles dies Borfatliche felbst wieder von taufenderlei Umftanden abhange, die in der gejammten Berknüpfung (ber physischen Urfachen) liegen". Dies Geständniß erheischt freilich sein Sn= 25 ftem durchaus, indem alles Pfnchologische in Absicht der Erflarbarkeit als Gegenstand der Wahrnehmung fich an die Reihe des Mechanischen, Chemi= iden. Dragnischen anschließt und damit als eben so viel besondere Rebenarten die Sauptaattung des Physischen bildet. Aber nun der Ubergang pon biefer Namenfreiheit, die nichts als Naturnothwendigfeit ift, zu 30 ber bavon gang abgeschnittenen Moralität, ober von diesem abhanaigen Ronnen zu dem absoluten Sollen? - Der Ubergang? Sa, ftatt ben gu zeigen, woranf boch eben alles ankam, flagt ber 2f. G. 17, "ber Begriff des absoluten Sollens (ber freilich der eigentliche Plagegeift fur den empirischen Moralisten ist) sei einer der schwersten in der ganzen Moral, 35 deffen Untersuchung er fich auf eine andere Beit vorbehalte;" bittet S. 38 feine Buhörer, "fich an dasjenige ju erinnern, mas fie in den moralifchen

Borlefungen bei der muhfamen Entwickelung der Idee von Pflicht über das absolute Sollen gehört haben" und wovon leider der Leser nichts weiß; feilicht und dingt die Richtigfeit feiner Lehre wenigstens auf Salbicheid in Absicht des Bufunftigen, wenn gleich nicht in Absicht des Bergangenen, 5 zu retten; bis am Ende bie Bahrheitsliebe ihm noch unter den Berbefferungen und Zufagen auf der vorletten Seite die naive Frage ablockt: "Bas mare es denn nun, wenn alles Sittliche fich zulett auf etwas Phyfisches zurnatbringen ließe?" - Bas es benn mare? - Nun wohl weiter nichts, als bak es benn zulett gar nichts Sittliches gabe und mit bem 10 Unterschiede des Physischen und Moralischen zugleich der Unterschied beffen, mas ift oder geschieht, und beffen, mas fein oder geschehen foll, verfdmande. Das ift ja aber eben die Theorie, in Rudficht welcher der Bf. Die Lieblinge seiner Seele aufgefordert hat, fie durch ihren Bandel gu widerlegen. Doch wie gefagt, der Bf. thut unter andern auch Antrage auf 15 Salbicheid. "Der Menich foll (heißt es S. 63. 82 etc.) anders oder beffer merben; auch fann er es werden; nur fein Menich fann ichon jest anders oder beffer fein, als er ift." Alfo nur fcon jest und bis jest nicht. Wie aber, wenn aus dem fortfließenden Best das Immer entftande, wie aus dem fortfließenden Runtt die Linie entfteht, und von jeder 20 Stelle ber gufunftigen und vergangenen Beit das Best eben fo galte, wie von jeder Stelle der Linie, hinauf und hinab betrachtet, der Bunft gilt? In der That, wenn alles Runftige fo aut dereinst gegenwärtig fein wird, als alles Vergangene bereits gegenwärtig gewesen ist: fo muß bas menich liche Thun und Laffen, wenn es allemal bis jest durch Rothwendigkeit 25 bestimmt ift, auf gleiche Beise auch fur alle Folgezeiten ins Unendliche hin beftimmt fein; als welche Folgezeiten das zur Brenze der Nothwendig= feit angenommene Jest der Reihe nach ins Unendliche hin durchwandern muß. Ober wenn ber Bf. bas laugnen wollte, fo mußte er behaupten, baß 2. B. das Thun und Laffen der Jenenfer im verfloffenen Jahr jett nach 30 bem Ende des Jahres durchaus nothwendig fo, wie es mar, vor dem Unfange beffelben aber nicht nothwendig fo, wie es war, und auf gleiche Beife alle Sandlungen aller Menichen in aller Zeitfolge zwar guruck, von B nach A gefehen, unmöglich anders, aber vorwärts, von A nach B gesehen, gang anders möglich gewesen seien: welchem nach einerlei Ur-35 theil über einerlei Sache, objectiv genommen, zugleich mahr und falfch ware: eine Unbegreiflichfeit, die größer ift, als diejenige, welche burch Umgehung der fittlichen Freiheit vermieden werden follte, und in die nicht etwa

458 Anhang.

nur der Bf. aus Bersehen gerathen ift, sondern auf demselben Bege trot aller Borficht jedermann unabanderlicher Weise am Ende fich verwickeln muß. Und fo zeigt es fich benn nach aufgehobenem Blendwerke, welches mit bem Sest und Schon und Ginft gespielt wird, augenscheinlich, baß ber Sauptgedanke des Bf. ichlechterdings unhaltbar und feine Schrift s trot der Ruversicht, die er barauf gesett hat, nichts als ein überfluffiger Beitrag an dem Beweise des an fich flaren Cakes ift: daß Freiheit, fo wie fie ber Sittlichfeit zum Grunde liegt, fich nicht begreifen laffe und io, wie fie fich begreifen lagt, nicht der Sittlichkeit zur Grundlage bienen fonne: fondern vielmehr dahin abzwecke, die gange moralische Verstandes= 10 welt, die auf perfonlicher Selbstmacht beruht, in eine phyfifche Sinnenwelt zu verwandeln, wo alles nach einer anderswoher bestimmten und un= abanderlichen Naturnothwendigkeit fortgeht, und wo (fo fern (S. 90) nie mand zu dem jedesmaligen Ruftande feines fittlichen Werthe ober Unwerths durch seine vorsähliche Bemühungen eigentlich etwas beigetragen 15 hat, oder hat beitragen konnen) weder ein Mensch, als welcher nur Urfache, nicht Urheber ift, an feinem oder anderer Thun und Laffen, noch fogar die Gottheit, als welche in allem ihr Wert und nur fich felbst handeln fieht, an uns insgesammt das mindefte zu tadeln finden fann, und wo nicht mehr von Bflichten und Verbindlichkeiten, sondern nur von Thaten 20 und Begebenheiten, nicht mehr von Verdienst und Schuld, von Tugend und Lafter, fondern nur von Glud und Unglud, Bergnugen und Leiden die Rede fein darf; in eine Welt, in Absicht welcher nichts übrig bleibt als die schwindelnde Vernunft durch die Phantafie, diese leidige Trofterin, in den milden Traum von einer Vorsehung einwiegen zu lassen, welche an 25 der Naturkette der nothwendigen Urfachen, unter deren Erfolgen manche fraft eines wohlthatigen Wahnes uns freie Sandlungen zu fein icheinen, alle Menschen und alle vernünftige Besen ober Personen als lauter wirkliche Automate, die einen fpater auf dem Umwege fo genannter Lafter, die andern früher auf dem Richtwege vermeintlicher Tugend, zu einem ge= 30 meinsamen ankersten Biele der Gludseligkeit mechanisch hinbewegt. Wie ein Suftem diefer Art (obwohl nicht leicht ein Mann von Nachdenken fein mag, dem es nicht irgend einmal durch den Roof gegangen) völlige Rufriedenheit gewähren tonne, ift an fich fonderbar; vollends aber auf Seiten des Bf. befremblich, weil er felbit eine erhebliche Bedenklichkeit bagegen 35 geäußert hat. In dem polemischen Theile nämlich feiner Schrift, der wider die Kantische Theorie der Freiheit gerichtet ift (eine Theorie, würdig

eines achten Beltweifen, der auf miffenschaftliche Bewigheit dringt, mo fie nur irgend zu haben ift, aber auch Unmiffenheit redlich anerkenut, wo ihr gar nicht abgeholfen werden fann, und von welcher die erften Grundzüge jum Eingange diefer Recension dargelegt find), gefteht herr II. gerade ju 5 (S. 33), daß diefe Theorie unwiderleglich fein murbe, wenn man ben Sat als ausgemacht zugeftande, daß die Zeit eine bloß subjective Form der Erscheinungen fei; moraus gang flar bas Bebenfen hervorgeht, bag, menn man meder diefen Cat felbit umftogen, noch den Beweis, worauf derfelbe ruht, entfraften konnte, diefe Theorie ihre Richtigkeit haben und fo-10 nach die Bufriedenheit, welche das derfelben entgegengesette Suftem dem S. II. abgewonnen, bloge Tauschung gemesen sein muffe. diefe Beforgniß tann er fich nur dadurch fichern, daß er die völlige Unftatthaftigfeit jenes Sates oder eigentlich des dadurch ausgedruckten Bedankens einleuchtend darthue; für welches Unternehmen, wenn es ihm ge-15 lingt, ihm die Gegner sowohl als die Renner der Kantischen Philosophie und der Urheber selbst danken murden; jene, weil sie eben dadurch ein Mittel bekamen, fich über die, wie es bisher ichien, nur mittelft jenes Sates auflöslichen Untinomien ber Vernunft hinweggufeten und fich mit Hoffnung eines volltommenen Gieges zu ichmeicheln; diefe, weil fie davon 20 unerwartete Aufschluffe über die menschliche Erfenntniß gewonnen, dergleichen ihnen willtommener find benn Sufteme, als welche fie nur lieben, jo fern ihnen dadurch unentbehrliche und erwünschte Aufschluffe gemährt merden. Allein wider jenen Sat ift es nicht mit blogen Segenerklarungen (wie hier S. 33: "Derfelbe fei, man jage, mas man wolle, durch alles 25 noch nicht erwiesen und dasjenige, was darüber jo oft auch von ihm gefagt worden, noch nicht beantwortet") oder mit blogen Ginmendungen ausgerichtet, zumal wenn lettere entweder auf eiteln Difverftand hinguslaufen, oder nur die Erlauterung des Cates und nicht den Cat felber treffen: von welchen beiden Arten von Ginwurfen hier mehrere vorgebracht 30 find. So heißt es unter andern (S. 34): "Wie will man bei Behauptung einer ursprünglichen Gelbitthatigfeit des reinen Bernunftvermogens ber Frage ausweichen, warum dies Bermogen bei gemiffen Sandlungen angewandt werde, bei andern nicht, da doch entweder ein Grund einmal der Anwendung, das andere mal der Unterlaffung vorhanden sein muffe oder 35 nicht, und mithin im erften Gall Rothwendigkeit, im andern Bufall eintrete?" Denn dieser und allen ahnlichen Fragen, welche voraussetzen, man folle von der Freiheit, nicht nur, daß fie mirklich, fondern auch

460 Unhang.

wie fie beschaffen fei, miffen, mird gang getreulich durch bas Beftanbniß ausgewichen, daß man in Absicht bes lettern nichts wissen könne, meil Freiheit fich nicht durch finnliche Wahrnehmung offenbart, obaleich man von ihren Erfolgen, in fo fern diefe fich unferer Bahrnehmung anbieten, wie von allen andern Phanomenen, die in der Beit erfolgen, be- 5 ftimmende Grunde angeben fann und in diesem Betracht also jener Frage nicht auszuweichen braucht. Gben fo ift es mit bem andern Ginmurf (6. 38) bewandt, wo es heißt: daß von Rant felbst zugestanden werde, unfere Bernunft fei nicht ohne Sinderniffe praktifch und mithin unfere Selbstthätigfeit nicht ohne hemmungen wirtfam: benn biefe hemmungen 10 und hinderniffe, welche uns burch finnliche Wahrnehmung gegenwärtig werden, gelten wieder nur von dem, mas fich überhaupt an uns finnlich mahrnehmen, nicht aber von dem, mas, einer folchen Bahrnehmung entnommen, fich bloß gedenten lagt. Und auf gleiche Beife verhalt es fich mit mehreren Ginmurfen, welche Erlauterungen eines Begriffs ver= 15 langen, von dem im gesammten Gebiete ber Erfahrung nichts Uhnliches anzutreffen fein tann, und von deffen Begenftand, der Freiheit, die fpeculative Philosophie (mit Bergicht auf Ginfichten in die Beschaffenheit beffelben) fich begnugen muß, ertennen zu tonnen, daß berfelbe meder an fich felbft noch in Berbindung mit der Naturnothwendigkeit feiner Bha= 20 nomene, b. i. unferer Sandlungen, midersprechend, sondern als zusammenbestehend im Menschen nach ber zwiefachen Beise seines Daseins in der Beitfolge und außer aller Beitbestimmung gedentbar fei.





# Unzeige des Sambert'schen Briefwechsels

Herausgeber: Paul Menzer.

# Einleitung.

Die Anzeige erschien im 10. Stück der "Königsbergschen gelehrten und politischen Zeitungen" vom 4. Februar 1782. Die Verfasserschaft Kants ist be zeugt durch seinen Brief an Joh. Bernoulli vom 22. Februar 1782 (X, 262 bz, 280 1). Sie gerieth in Vergessenheit und wurde erst durch Wardas Abdruck in Nr. 310 der Königsberger Hartungschen Zeitung vom 6. Juni 1909 wieder bekannt.

# Sachliche Erläuterungen.

- 32 feiner Beit] am 12. November 1781 im 91. Stück.
- 33 30h. Bernoulli] Mathematiker und Astronom (1744-1807).
- 36.7 Eambert'ichen Briefwechfel] Joh. Heinr. Lamberts deutscher gelehrter Briefwechsel, Berlin-Dessau. Der 1. Band erschien 1781, der 2te 1782 und der letzte 1785.
- 310 Abhanblungen] Der Titel lautet richtig: J. H. Lamberts logische und philosophische Abhandlungen. Zum Druck befördert von Joh. Bernoulli. Berlin-Dessau. 2 Bde. 1782/7.
- 48 Sammlung] Sie erschien zu Berlin in 18 Bänden vom Jahre 1781 bis 1787.

Paul Menzer.

<sup>1)</sup> Bei den angeführten Briefstellen bedeutet die erste Zahl die erste Auflage, die zweite Zahl die zweite Auflage des betreffenden Bandes der Ausgabe.

# Nadiricht an Arzte.

Herausgeber: Heinrich Maier.

### Einleitung.

Die "Machricht" erschien in der Beilage zum 31. Stück der Königsbergschen gelehrten und politischen Zeitungen vom 18. April 1782. Sie betrifft die Influenza epidemie des Frühjahrs 1782. Die Übersetzung des Fothergill'schen Aufsatzes ist von Kants Freund und Kollegen Christian Jacob Kraus angefertigt, vgl. den Brief des letzteren an Kant X 264 bz. 282.

Die "Machricht" wurde sammt dem Fothergill'schen Aufsatz, wohl nicht ohne Kants Wissen, von dem Königsberger Schriftsteller L. von Baczko in der Zeitschrift "Preussisches Magazin zum Unterricht und Vergnügen", Heft 1, S. 132—138, wieder abgedruckt (vgl. E. Ebstein, Ein vergessenes Dokument I. Kants zur Geschichte der Influenza, Deutsche medizin. Wochenschr. 1907 N. 47 S. 1957). Doch kam die Arbeit in Vergessenheit, bis R. Reicke in dem Aufsatz: I. Kant's Nachricht an Ärzte über die Frühlingsepidemie des Jahres 1782, Neue Preussische Provinzialblätter, 3. F., Bd. VI, 1860, S. 184—190, wieder auf sie aufmerksam machte.

Drucke: 1. Königsbergiche gelehrte und politische Zeitungen, 31. Stud, 18. April 1782.

2. Preußisches Magazin zum Unterricht nub Bergnügen, heft 1, Königsberg und Leipzig 1783, €. 132−138.

Ausserdem ist die Übersetzung aus Fothergill abgedruckt bei Joh. Dan. Metzger, Beitrag zur Geschichte der Frühlingsepidemie im Jahre 1782, Königsberg und Leipzig 1782, S. 48—53.

# Sachliche Erläuterungen.

621 Զայիշեն Ֆզիդունութ] in der: Naturgeschichte von Aleppo (Alex Russell, The natural history of Aleppo and parts adjacent, London 1756). 623.24 Briefe and Beterburg] Diese scheinen von Kant besorgt worden and an ihn gerichtet gewesen zu sein (vgl. Johann Daniel Metzger, a. a. 0. S. 38f.). Sicher ist, dass sich Kant nach dem Erscheinen seiner "Madpricht" um Mittheilungen aus Russland über die Epidemie bemüht hat (vgl. den Brief von Chr. G. Arndt und den von Berens, X 263. 264 bz. 281. 282; ferner Metzger a. a. 0. S. 38f., und die im "Neuen Magazin für Ärzte", V, Leipzig 1783, S. 260 f. enthaltenen, von Ebstein a. a. 0. S. 1958 f. wiedergegebenen Briefe von v. Asch und Kant).

625.26 biefelbe &ranfheit — herrichte] hiezu vgl. die Briefe Lichtenbergs an Dieterich aus London vom 12. und 16. Nov. 1775 (G. Ch. Lichtenbergs vermischte Schriften, Göttingen 1867, 7. Bd., S. 137—139).

629 D. Fothergill John Fothergill, ein bekannter Londoner Arzt, geb. 1712 zu Carr End in Yorkshire, gest. 1780 zu London.

631 Muß bem ic.] Gentleman's Magazine, v. XLVI, 1776, S. 65b. Über die Übersetzung schreibt der Übersetzer Chr. Jac. Kraus an Kant: Ew. Wohlgebohrn werden mir die harte Wortfügungen in der Übersetzung zu gut halten . . (X 264).

722-26 Gegen — geiund] Das Original lantet hier: Those who were seized at first with very copious defluctions from the nose and the fauces, or had a plentiful an spontaneous discharge of black bilious stools, or made large quantities of a high coloured urine, or sweated profusely, of their own accord, a night or two after the seizure, soonest grew well.

#### Lesarten.

Sal Bitte, wenn ] Bitte, daß, wenn A ||

# Recention von Schulz's Versuch einer Unseitung zur Sittenlehre.

Herausgeber: Heinrich Maier.

### Einleitung.

Die Schrift, deren ersten Theil Kant hier bespricht, ist betitelt: Versuch einer Anleitung zur Sittenlehre für alle Menschen, ohne Unterschied der Religionen, nebst einem Anhange von den Todesstrafen. Erster Theil. Berlin 1783. (Der 2. Theil kam ebenfalls 1783, der 3. und 4. dagegen erst 1790 heraus.) Das Werk ist anonym erschienen. Der Verfasser war der Prediger Johann Heinrich Schulz in Gielsdorf, genannt Zopfschulz, der nachher, in der Ära des Ministeriums Wöllner, seines Amtes entsetzt wurde. Die Kant'sche Recension ist in dem "Räsonnirenden Bücherverzeichnis", Königsberg 1783, Nr. 7, veröffentlicht.

- Drucke: 1. Näfonnirendes Bücherverzeichnis, 1783, Königsberg, hartung, Nr. 7. ©. 93—104.
- 2. Kants Urtheil über Schulz's fataliftische Moral in: L. E. Borowsfi, Darstellung des Lebens und Charafters J. Kants, Königsberg, 1804, S. 238—250.
- 3. Urtheil über Schulzens fatalistische Moral, Immanuel Kant's vermischte Schriften 4. 286. Königsberg 1807 (Tieftrunk), S. 371-378.

### Sachliche Erläuterungen.

1235 Prieft[en] The doctrine of philosophical necessity, London 1777, vgl. striff ber praftifden Bernnit V 9832.

131 mehrere Geistliche bieses Landes] Wen Kant hier im Auge hat, habe ich nicht feststellen können. Bekannt ist, daß Priestley mit einigen englischen Geistlichen — so mit Rich. Price, mit John Palmer — eine freundschaftliche Polemik über die Freiheitsfrage gehabt hat. Sollten an unserer Stelle diese

Geistlichen gemeint sein? Zuzutrauen ist Kant, der über die Einzelheiten der Controverse schwerlich genau unterrichtet war, eine solche Verwechslung wohl.

132 Gerr Brof. Ehlers] Martin Ehlers, Professor der Philosophie zu Kiel, Über die Lehre von der menschlichen Freiheit und über die Mittel, zu einer hohen Stufe moralischer Freiheit zu gelangen. Dessau (1782), bes. S. 56.

### Lesarten.

102 Mesigion] der Titel der Schulz'schen Schrift hat: Religionen || 1132 association fehlt Tiestrunk || 121 dem) den Tiestrunk || 129 oder] nud Tiestrunk || 1220 Wegen] Wegen, als jonst geschicht Tiestrunk || 1232,233 gemeine] allgemeine Tiestrunk || 131 diese Landes] in Eugland Tiestrunk || 1325,26 unter — Gebote] unter der allein ich die Gebote Tiestrunk || 146 da dann Tiestrunk |

# Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Zebsicht.

Herausgeber: Heinrich Maier.

### Einleitung.

Was zu dem Aufsatz den äusseren Anlass gegeben hat, sagt Kant selbst in der Anmerkung zum Titel (Titelblatt S. 15). Die Stelle, auf die hier Bezug genommen ist, findet sich S. 95 der Gothaischen Gelehrten Zeitungen 1784 (12. Stück, 11. Februar). Hier wird in einem Abschnitt der "kurzen Nachrichten" zunächst mitgetheilt, dass der "Oberhofprediger Schulze" damit beschäftigt sei, Kants ätritif ber reinen Vernunft durch l'bersetzung in eine populäre Schreibart allgemein verständlich zu machen. In einem 2. Theil des Abschnitts wird dann fortgefahren: "Eine Lieblingsidee des Hrn. Prof. Kant ist, dass der Endzweck des Menschengeschlechts die Erreichung der voltkommensten Staatsverfassung sei, und er wünscht, dass ein philosophischer Geschichtschreiber es unternehmen möchte, uns in dieser Rücksicht eine Geschichte der Menschheit zu liefern, und zu zeigen, wie weit die Menschbeit in den verschiedenen Zeiten diesem Endzweck sich genähert, oder von demselben entfernt habe, und was zu Erreichung desselben noch zu thun sei."

Veröffentlicht ist der Aufsatz im 11. Stück der Berlinischen Monatsschrift, November 1784.

Drucke: 1. Berlinische Monatsschrift, 1784, IV S. 385-411.

- 2. S. Ranto fleine Schriften, Neuwied 1793, C. 1-33.
- 3. J. Kants zerftrente Auffate, Frantfurt und Leipzig 1793, S. 1—25.
- 4. J. Mants sammtliche kleine Schriften, Mönigsberg und Leipzig (Voigt, Jena) 1797 8, III S. 131–158.
  - 5. 3. Rants vermischte Schriften 2. Bb., Halle 1799 (Tieftrunk), S. 661-686.

# Sachliche Erläuterungen.

2429 Mbbé von St. Pierre] Abbé Charles-Irenée Castel de St. Pierre (1658-1743): Projet de paix perpétuelle, Utrecht 1713.

2429 Rouffeun] J. J. Rousseau: Extrait du projet de paix perpétuelle de M. l'Abbé de St. Pierre, 1760.

2936 Das erite Blatt im Thuchdides (iagt Innie ...] D. Hume, Essays moral, political and literary, v. I, ess. XI, Green and Grose, London 1898 III, 414.

356 Sapere aude!j Horaz, Ep. I 2, 40.

## Lesarten.

252 alter] Schöndörffer aller A. ||

# Beantwortung der Frage: Was ist Hufklärung?

Herausgeber: Heinrich Maier.

# Einleitung.

Im Septemberheft der Berlinischen Monatsschrift 1784 (9. Stück, 4. Bd. S. 193—200) hatte Mendelssohn eine Abhandlung "Über die Frage: was heisst Aufklärung?" veröffentlicht. Das gleiche Thema behandelt der vorliegende Aufsatz, der im Decemberheft derselben Zeitschrift (1784, 12. Stück) erschienen ist. Dass übrigens Kant, als er denselben niederschrieb, Mendelssohn's Arbeit noch nicht kannte, zeigt die am Schluss angefügte Note (424ft.).

Drucke: 1. Berlinifche Monatsichrift, 1784, IV S. 481-494.

- 2. 3. Rante fleine Schriften, Reuwied 1793, S. 34-50.
- 3. 3. Rants zerftrente Auffage, Franffurt und Leipzig 1793, G. 25-37.
- 4. 3. Kants fammtliche kleine Schriften, Königeberg und Leipzig (Voigt, Jena) 1797 8. III S. 159-172.
  - 5. 3. Rants vermischte Schriften 2. Bd. Salle 1799 (Tieftrunk), S. 687-700

# Sachliche Erläuterungen.

424 Buschtung iche wöcheutliche Rachrichten Wöchentliche Nachrichten von neuen Landcharten, geographischen, statistischen und historischen Büchern und Schriften, herausgeg. von Ant. Friedr. Büsching, 12. Jahrg. 1784, Berlin 1785, 8, 291 f.

426 Mendelssohn] vgl. die Einleitung.

#### Lesarten.

3728 feinen] feinem Tieftrunk ! 4110 d. i.] Buchenau die A || .

# Recensionen von Berders Ideen.

Herausgeber: Heinrich Maier.

#### Einleitung.

Am 10. Juli 1784 lud Chr. Gottfr. Schütz im Auftrag einer "typographischen Gesellschaft" Kant zur Mitarbeit an einer "neuen Allgemeinen Litteraturzeitung", die mit "künftigem Jahr ihren Anfang nehmen" solle, ein und bot ihm die Recension von Herders "Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit", deren erster Theil im selben Jahr erschienen war. an (X 371 bz. 394). Kant nahm an und erklärte sich bereit, Herders Buch, wie Schütz sich ausdrückt, gleichsam zur Probe zu recensiren. Schütz bat, ihm das Manuskript vor dem 1. November zukommen zu lassen (X 373 bz. 396). Die projectirte Zeitschrift, die Jenaer Allg. Litteraturzeitung, trat wirklich, von Schütz redigirt, im Januar 1785 ins Leben. Und schon in der 4. Nummer, am 6. Januar 1785, erschien die Recension des Herder'schen Werkes — anonym, doch war über den Verfasser Niemand im Zweifel.

Am 18. Februar 1785 schreibt Schütz an Kant voll Befriedigung; "Ich darf Ihnen sagen, dass diese Recension, da sie mit in die Probebogen kam, gewiss sehr viel zu dem Beyfall beygetragen, den die A. L. Z. erhalten hat." Er bemerkt weiter: "Ilr. Herder soll indessen sehr empfindlich darüber gewesen seyn", und fährt dann fort: "Ein junger Convertit Nahmens Reinhold. der sich in Wielands Hause zu Weimar aufhält, und bereits im Mercur eine gräuliche Posaune über Herders Werke angestimmt hatte, will gar eine (si dis placet) Widerlegung Ihrer Recension in dem Februarstück des d. Mercur einrücken. Ich sende Ihnen dis Blatt sobald ichs erhalte zu. Gern höchst gern würden es die Unternehmer [sc. der A. L. Z.] sehn, wenn Sie sodann darauf antworten wollten. Scheints Ihnen aber der Mühe nicht werth, so will ich schon für eine Replic sorgen" (X 374 f. bz. 398 f.). Schütz war recht berichtet. Im Februarheft des "Teutschen Merkur", 1875, erschien anonym — doch hat sich später K. L. Reinhold selbst als Verfasser bekannt (in einem Brief an Kant vom 12. October 1787, X 475 bz. 497) ein "Schreiben des Pfarrers zu \*\*\* an den H. des T. M. Über eine Recension von Herders Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit". Kant entschloss sich, selbst zu erwidern. "Im Anhang zum Märzmonat" der A. L. Z. 1785 erschienen die "Erinnerungen des Recensenten der Herfchen Iden Joeen zu einer Philosophie der Geschichte der Menschheit .. über ein im Febr. des Teutschen Merfur gegen diese Recension gerichtetes Schreiben."

Am 13. September 1785 schreibt Kant an Schütz: "Entschuldigen Sie mich serner, werthester Freund, wenn ich nichts zur A. 2. 3. innerhalb einer geranmen Beit liesern fann . . . . Doch würde ich allenfalls den zweiten Theil von Herber's Ideen zur Recension übernehmen" (X 383 dz. 406 f.), und eine Woche später am 20. September, richtet Schütz an Kant die Bitte, "den 2. Theil von Herder der bereits heraus ist noch zu recensiren, und zwar wo möglich spätstens in 6 Wochen" ihm "die Rec. zu senden" (X 385 dz. 408). Doch stand das Buch Kant, wie es scheint, zunächst nicht zu Gedote: am 8. November sandte Schütz ihm ein Exemplar und wiederholte zugleich die Bitte um rasche Zusendung der Recension (X 397f. dz. 421. vgl. den Eingang des Briefes vom 13. Nov. X 398 dz. 421). Indessen konnte diese bereits in Nr. 271 der Allg. Litteraturzeitung, die auf den 15. November datiert ist, gedruckt werden.

Damit schied Kant von dem Werke Herders. An die späteren Theile hat er nicht mehr die Hand gelegt. "Herder's Iden, britten Theil," schreibt er am 25. Juni 1787, "gu recensiren, wird nun wohl ein Anderer übernehmen, und sich, odig er ein Anderer sehn, erstären unissen; benn mir gebricht die Zeit dazu, weil ich alsbald zur Ernntlunge dei Kritif des Geschun acks geben muß" (X 467 bs. 490).

#### Drucke:

#### der Recensionen:

1. Rezension bes 1. Theilo: Mug. Litteraturzeitung 1785, Nr. 4 und Beilage, 117a-20b, 21a-22b.

Rec. des 2. Theils, ebendaf. Mr. 271, IV 153a-156b.

2. Beibe Recensionen: S. Kants sammtliche fleine Schriften, Königsberg und Leipzig (Voigt, Jena) 1797 8 III 207-238.

3. Beibe Recensionen: 3. Mants Bermischte Schriften 4. Bb. Salle 1807 (Tieftrunk), C. 383-414.

#### der Erinnerungen:

Erinnerungen bes Recensenten ber herberichen Ibeen zu einer Philosophie ber Geschichte ber Menschheit (Nr. 4 und Beil. ber Allg. Lit. Zeit.) über ein im Kebruar bes Tentichen Merfur gegen biefe Recension gerichtetes Schreiben. Anhang zum Märzmonat ber Allg. Litteraturzeitung, 1785, I, sehtes Blatt.

# Sachliche Erläuterungen.

Kants Citate sind bekanntlich nirgends genau. Das gilt ganz besonders von diesen Recensionen. Die Anführungszeichen besagen hier nur, dass die Gedanken und großenteils, aber nicht durchweg, auch die Worte dem citirten Autor angehören, bezw. an der citirten Stelle zu finden sind. — Zu bemerken ist noch, daß im Folgenden für die in Anführungszeichen eingeschlossenen Stellen die Seitenzahlen des Herder'schen Werks nach den von Kant benutzten ersten Originalausgaben angegeben sind.

464-15] Herder, Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, Riga und Leipzig 1785 1 S. 136.

4616-26] a. a. O. S. 18-20.

46 29—31] a. a. 0, S. 23,

46 33. 34] a. a. O. S. 29.

472-9] eine sehr freie, wenig genaue Wiedergabe der Gedanken des 6. und 7. Abschnitts des 1. Buchs. Räthselhaft ist der Satz 5-7: aber die vielen - Simmelsstride. Auch die Vergleichung mit der Vorlage 1 S. 45 giebt kein Licht. Vergleicht man aber S. 45, S. 46, S. 49 f., S. 54 f., so wird der Verdacht bestärkt, daß hier der Kant'sche Text in Unordnung gerathen ist. Jedenfalls ist der Sinn der Vorlage durch den Satz ganz und gar nicht ausgedrückt. Versehen und Flüchtigkeiten Kants scheinen mit einer Verwirrung im Druck Hand in Hand gegangen zu sein.

4718-32] Herder 1 S. 88-93.

4720 Diefe] bezieht sich auf eine ausgelassene Stelle der Herder'schen Vorlage.

4732.33] Herder 1 S. 94.

4737—485] a. a. O. S. 106.

486-11] ein Aggregat frei wiedergegebener Herder'scher Gedanken (a. a. O. S. 119, 124 f. 125, 134).

4821-23] a. a. O. S. 177.

48 28-32] a. a. O. S. 180.

4834.35] a. a. (), S. 185.

494-7 "blid alfo - funpite] a. a. O. S. 205.

497.8 Aber bie - Mugel a. a. O. S. 216.

498-11 Mit dem - ftatt] frei reproducirt aus S. 216, 217, 223.

4911-14 Theoretisch - worden] a. a. O. S. 229.

4914.15] a. a. O. S. 231.

4915.16] a. a. O. S. 238.

4916-18 Geine - andered Herder 1 S. 238 f.

4918-26 Er ift - hervor] a. a. O. S. 244-260.

4926-31] a. a. O. S. 265.

4932-5011] a. a. O. S. 265-270.

508-9 Diejes - Weltichöpfung] Verständlich wird der Satz von der Herder'schen Vorlage S. 269 aus: Was dies für die Unsterblichkeit thue? Alles; und nicht für die Unsterblichkeit unsrer Seele allein, sondern für die Fortdauer...

5012] a. a. O. S. 270.

5012-16] a. a. O. S. 273.

5016-22] a. a. O. S. 274. 275. 276.

```
5022-27] a. a. 0. S. 277
5028-33] a. a. 0. S. 279 f.
```

5035-37 Das - follten] a. a. O. S. 287.

512-11] a. a. O. S. 289-293.

513 ihr] nemlich: der Seele. Herder: da ists unleughar, daß der Gedanke, je, die erste Wahrnehmung, damit sich die Seele einen äußeren Gegenstand vorstellt, ganz ein andres Ding sei, als was ihr der Sinn zuführet (S. 289).

513 ihren] geht nach dem Zusammenhang auf: Der Gedante 2, bei Herder dagegen auf: Associationen unserer Gedanken S. 290 f.

519 Das] in der Herder'schen Vorlage mit 3. eingeführt.

5113-19] Herder I S. 299, S. 304 f.

5120.21 Der jegige - Besten] Überschrift des 6. Abschnitts des 5. Buches, 8. 308.

51 21-25 Wenn - Schöpfung] a. a. O. S. 308.

51 26. 27 Er - Befenel a. a. O. S. 310.

5127-29 Das - Rrone] a. a. O. S. 311.

51 29-31 Unfere - Theilnehmer] a. a. O. S. 313.

51 32-34 Cs - möchte] a. a. O. S. 313.

5134.35 fo - unerffärlich] a. a. O. S. 314.

5135-524 Auch - hineinglauben] a. a. O. S. 314f.

527-15] Herder I S. 315-318.

5712-20 Die - barf] oben S. 5416-23, hiezu s. Teutsch. Merkur 1785, I S. 164.

5723.24 Die - aurüd] T. Merk. a. a. O. S. 165.

581-3 baß - aushebt] T. Merk. a. a. O. S. 166.

5830-594] Herder II S. 69f.

5910 physiologisch=pathologischel vgl. Lesarten.

659.10 Es mag — haben] Der bofe Mann ist natürlich Kant selbst, vgl. 3dee zu einer allg. Geschichte in weltburgert. Absicht 235 ff.

#### Lesarten.

467 feimen] II. Maier (nach dem Herder'schen Original) fommen A Tieftrunk || 4620 bet] A (wie Herder) bie Tieftrunk || 471u ihm] H. Maier (nach Herder) ihmen A Tieftrunk || 472 Seegejchöpfen] Hartenstein und Herder'sches Original Seen Geichöpfe A febeuden Geichöpfen Tieftrunk || Pflanzen] A und Herder ben Pflanzen Tieftrunk || 472s in ihr] om ihm Herder'sches Original || 481 Pflanzenleben febendigen] Hartenstein (und Herder) Pflanzenleben, febendigen A Pflanzenleben, febendiger Tieftrunk || 4933 Hanzenleben, febendiger A Pflanzenleben, febendiger A Tieftrunk || 503 Sumenleben || 504 Sauren || H. Maier (nach Herder) Saure A Tieftrunk || 503 Bewegung und des H. Maier (nach Herder) Bewegung des A Tieftrunk (sinnlos) || 5033 niedern] H. Maier (nach Herder) Meiner (nach Herder) Bewegung des A Tieftrunk || 512 Ser || 1. der Tieftrunk. Die Zahl fehlt in A und bei

Herder || 5130 fönnen] Hartenstein (und Herder) fonnten A Tieftrunk || 5133 tm] Hartenstein (und Herder) wom A von Tieftrunk || 5314 vollfommenerer] A vollfommener Tieftrunk || 5514 Trganifation und der] H. Maier Trganifationen und die A Tieftrunk || 598 auf die] H. Maier (nach Herder) an A (offenbar verschrieben, vgl. das folgende an Aörper) — in Tieftrunk || 5910 physiologiide, Pathologiide || H. Maier (nach Herder) physiologiide, pathologiide A Physiologie, Pathologie Tieftrunk. Zu physiologiide, pathologiide ist zu ergänzen: Klimatologie, Pathologie Tieftrunk. Zu physiologisch-pathologische Klimatologie und die Kl. aller menschlichen Denk- und Empfindungskräte || 5925 an] A (und Herder) und Tieftrunk || 5927 Außbreitung] bei Herder heißt es: Ausartung, was Kant wohl für einen Druckfehler gehalten hat || 5931 Juwirfe] A (und Herder) zu, winfe Tieftrunk || 5937 Triebe und) A Triebe zur Tieftrunk || 631 weldges] H. Maier welche A Tieftrunk || 6412 ©. 260] ©. 160 A || 6412.20 für die Petipate] bei Herder heißt es: den Zeiten ersparte || 6424 es] Tieftrunk er A.

# Mber die Bulkane im Monde.

Herausgeber: Max Frischeisen-Köhler.

#### Einleitung.

Der Aufsatz erschien in der Berlinischen Monatsschrift, herausgegeben von F. Gedike und J. E. Biester, 5<sup>ter</sup> Band, März 1785, Berlin, bei Haude und Spener S. 199—213.

Drucke: 1. Berlinische Monatsschrift, 1785, V C. 199-213.

- 2. 3. Mante fleine Schriften, Nenwied 1793, C. 58-61.
- 3. 3. Kants zerftrente Anffate, Frankfurt und Leipzig 1793, E. 37-50.
- 4. 3. Mants fammtliche fleine Schriften, Königsberg und Leipzig (Voigt, Jena) 1797 8, 28b. III. S. 173-188.
  - 5. 3. Rante vermischte Schriften 3. Bb. Salle 1799 (Tieftrunk), C. 1-16.

# Sachliche Erläuterungen.

691.2 The Gentlemans Magazine, vol. LIV for August 1784, London, S. 563/4. Aepinus (E. U. Theodor Hoch), deutsch-russischer Physiker, 1724—1828. O. S. Pallas, 1741—1811, berühmter Naturforscher und Reisender.

6912 Beccaria] Giacomo Battista Beccaria 1716-1781, seit 1748 Professor der Physik zu Turin.

6919 Spoofe] Der Titel von Hookes (1635-1703) Werk lautet: Micrographia, or some physiological descriptions of minute bodies 1665.

6924 Don IIIIoa] Don Antonio de Ulloa, 1716-1795, bekannt durch seine Betheiligung an der Gradmessung zu Peru.

6930 Schriften der Gesellschaft naturforschender Freunde Bd. II, S. 1 ff. Berlin, 1781. Dort Hamiltons Werk, Campi Phlegraci, genannt.

7024 bella Torre] Giovanni Maria della Torre, Pater und Director der Kgl. Bibliothek zu Neapel. Von ihm: Geschichte der Naturbegebenheiten des Vesuv von den ältesten Zeiten bis zum Jahre 1779. Altenburg 1783. 723; Beccaria] Beccarias Annahme in Gentlemans Magazine 1784, S. 564, erste Spalte. Anmerkung.

742 Buffon] G. L. Leclerc de Buffon (1707—1788). Histoire naturelle vol. I. 1749. Théorie de la Terre und Epoques de la nature 1778, deutsch Epochen der Natur, übersetzt aus dem Französischen. St. Petersburg. 1781. Bd. II. S. 21 ff.

74 20 Buffon] a. a. O. Bd. 1, S. 68 ff.

7427.28 (ramfort) Adair (rawford, 1749-1795, Arzt und Professor der Chemie in London. Sein Hauptwerk: Experiments and observations on animal heat and the inflammation of combustible bodies... u.s. w. London 1779.

7530 Wilfon Alexander Wilson, 1714—1786. Professor der Astronomie in Glasgow. Von ihm: Observations of Solar spots, Philosophical Transactions, London, 1774.

7531 Sungens]: Systema Saturninus, sive de causis mirandorum Saturni phaenomenorum et comite ejus planeta nova. Hagae 1659.

# Lesarten.

691 1784] 1783 A | 726 aus] auf A | 7531 Sungen A.

Max Frischeisen-Köhler.

# Von der Aurechtmäßigkeit des Budernachdrucks,

Herausgeber: Heinrich Maier.

#### Einleitung.

Der Anfsatz behandelt ein in jenen Jahren viel erörtertes Thema (vgl. z. B. M. Ehlers, Über die Unzulässigkeit des Büchernachdrucks, Dessau und Leipzig 1784).

Am 31. Dezember 1784 geht er, zugleich mit der Abhandlung "Über die Bustane im Monde", an Biester ab (s. den Brief Kants an den letzteren XIII 140f.). Veröffentlicht wurde er im 5. Stück der Berlinischen Monatsschrift, Mai, 1785. In einem Brief vom 5. Juni 1785 nimmt Biester auf ihn Bezug (X 380 bz. 404).

Drucke: 1. — Berlinijche Monatsschrift 1785, V €. 403-417.

- 2. 3. Kants zerstreute Auffage, Frankfurt und Leipzig 1793, S. 50-64.
- 3. 3. Kants fammtliche fleine Schriften, Königeberg und Leipzig (Voigt, Jena), 1797 8, III S. 189-206.
  - 4. 3. Kants vermischte Schriften 3. Bb., Salle 1799 (Tieftrunk), S. 17-32

# Sachliche Erläuterungen.

864.5 Lipperté Dafthliothef] Philipp Daniel Lippert 1702-1785, Dactyliotheca universalis Leipzig 1755-62, später auch deutsch erschienen.

# Bestimmung des Begriffs einer Renschenrace.

Herausgeber: Heinrich Maier.

# Einleitung.

Der Aufsatz erschien im 11. Stück der Berlinischen Monatsschrift (November) 1785 (hierzu vgl. Biesters Brief vom 3. Dez. 1785, 1. Absatz, X 406 bz. 429 f.). Veranlasst war er, wie es scheint, durch Beurtheilungen, die Kantsfrühere Ablandlung über die Menschenracen (11 427 ff.) erfahren hatte.

Drucke: 1. - Berlinische Monatsichrift 1785, VI S. 390-417.

- 2. 3. Rants zerftrente Auffage, Franffurt und Leipzig 1793, C. 64-89.
- 3. 3. Nants frühere noch nicht gesammelte fleine Schriften, Ling (Zeitz, Webel) 1795, S. 167-128.
- 4. S. Kants fammtliche kleine Schriften, Mönigeberg und Leipzig (Voigt, Jena) 1797/8, III 3. 531-558.
  - 5. 3. Kante vermijchte Schriften 2. Bb., Salle 1799 (Tieftrunk), S. 633-660.

# Sachliche Erläuterungen.

91 18. 31] s. II 427 ff.

9210 Miffionar Demanet] Abbé Demanet, ehemaliger Missionar in Afrika, Neue Geschichte des französischen Afrika, aus dem Französischen übersetzt, Leipzig 1778, 1. Bd Vorr. S. 18ff., 2. Bd. S. 155 ff.

9229 Reije Carterets] Hauptmann Carteret's Fahrt um die Welt von 1766-69 (in: Histor. Bericht von den sämmtl., durch Engländer geschehenen Reisen um die Welt. Aus dem Englischen. 3. Bd., Leipzig 1776, S. 162 ft.). Die 32-34 citirte Bemerkung findet sich bier allerdings nicht. S. hierzu die Anmerkung zu 1773.

1013 herr Ballas] Pet. Sim. Pallas (1741-1811), deutscher Naturforscher, machte als Mitglied der Petersburger Akademie im Auftrag der russischen Re-

gierung grosse Reisen in bisher wenig bekannt gewesenen Theilen des russischen Reiches: Sammlung historischer Nachrichten über die mongolischen Völkerschaften. T. I. Petersburg 1776.

10311 Phlogifton] der Stoff, den die Stahl'sche Phlogistontheorie als Ursache

des Verbrennungsprozesses betrachtete.

103 is Einb] James Lind, 1716—1794, ein englischer Arzt. Die Schrift Lind's die Kant hier im Auge hat, ist: An essay on Diseases incidental to Europeans in hot climates, London 1768, die 6 Auflagen erlebt hat und auch in deutscher Übersetzung (Riga u. Leipzig 1773 u. ö.) erschienen ist.

10332 Mbt Fontana] Abbé Felice Fontana, italienischer Naturforscher, 1730-1803: Recherches sur la nature de l'air déphlogistiqué et de l'air nitreux, Paris 1776.

10332.33 Mitter Yanbriani] Graf Marsiglio Landriani, italienischer Naturforscher, gest. 1815 zu Wien: Richerche fisiche intorno alla salubrità dell'aria, Mailand 1775, deutsch: M. Landriani, Physikalische Untersuchungen über die Gesundheit der Luft, Basel 1778.

105+ Bigeuner] Der Beweis für die indische Abstammung der Zigeuner war von Rüdiger und Grellmann aus ihrer Sprache geführt worden. Die neueren Forschungen (von Pott und Miklosich) haben die Annahme bestätigt.

10515 König Johann II] geb. 1455, gest. 1495, ist u. a. auch dadurch bekannt geworden, dass er die aus Castilien vertriebenen Juden in seinem Lande aufnahm.

# Muthmaßlicher Ilnfang der Menschengeschichte.

Herausgeber: Heinrich Maier.

#### Einleitung.

Die Abhandlung erschien im Januarheft der Berlinischen Monatsschrift. 1786. Am 8. November 1785 hatte J. E. Biester Kant für die Übersendung des Aufsatzes gedankt (X 393 bz. 417, vgl. 406 bz. 429f. und 410 bz. 433).

Drucke: 1. Berlinische Monatsschrift 1786, VII S. 1-27.

- 2. 3. Kants fleine Schriften, Reuwied 1793, S. 69-103.
- 3. 3. Rants zerftreute Auffage, Frauffurt und Leipzig 1793, G. 90-115.
- 4. J. Kants sammtliche kleine Schriften, Königsberg und Leipzig (Voigt, Jena) 1797/8, III S. 245—274.
  - 5. J. Kante vermischte Schriften 3. 286., Salle 1799 (Tieftrunk), S. 33-60.

# Sachliche Erläuterungen.

11736.37 ber griechische Philosoph] Wen Kant hiemit meint, habe ich nicht ermitteln können.

# Recension von Gottsieb Sufeland's Versuch über den Grundsatz des Naturrechts.

Herausgeber: Heinrich Maier.

### Einleitung.

Am 11. October 1785 hatte Dr. Gottlieb Hufejand von Jena Kant seine Schrift: Versneh über den Grundsatz des Naturrechts, nebst einem Anhange, Leipzig 1785, mit einem Begleitbrief zugesandt (N 388f. bz. 412f.), und Schütz, der Redacteur der Jenaer Allgl. Litteraturzeitung, hatte ihn gebeten, das Buch in der letzteren zu besprechen (N 398f. bz. 422, vgl. 384 bz. 408 und 407 bz. 430). Kant entsprach der Bitte, und die Recension erschien am 18. April 1786, in Nr. 92 der A. L. Z. Vgl. auch die briefliche Antwort Kants an Hufeland vom 7. April 1786 (XIII 173).

Drucke: 1. Allg. Litteraturzeitung 1786, II S. 113-116.

- 2. S. Mants fännntliche kleine Schriften, Königsberg und Leipzig (Voigt, Jena) 1797 8, 111 S. 239-244.
  - 3. J. Kants vermischte Schriften 4. Bb., Salle 1807 (Tieftrunk), S. 414-419.

### Sachliche Erlänterungen.

12823 Sobbeë] Eine genau entsprechende Stelle findet sich bei Hobbes nicht; vermutblich handelt es sich hier nur um eine Folgerung, die Kant aus Hobbes' bekannten naturrechtlichen Anschauungen gezogen hat.

# Was heißt: Sich im Denken orientiren?

Herausgeber: Heinrich Maier.

# Einleitung.

Der Anlass zu diesem Außsatz lag in dem Jacobi-Mendelssohn'schen Streit, der auch nach des letzteren Tod weitergeführt wurde. Am 8. November 1785, dann wieder am 6. März 1786 nnd schliesslich, noch dringender, am 11. Juni 1786 hatte Biester, einer der Redacteure der Berlinischen Monatsschrfit, Kant aufgefordert, seinerseits in dieser Sache das Wort zu ergreifen, zumal da Jacobi sich auf Kant als seinen Gesinnungsgenossen berufen habe (X 394, 410, bz. 417f. 433. X 429—434 bz. 453—458). Kant, dem noch Mendelssohn selbst seine Entrüstung über Jacobis Vorgehen ausgesprochen hatte (Br. vom 16. October 1785) trug sich lange mit dem Gedanken, etwas gegen die Jacobi fich Griffe in die Berlin M. S. einzurücken (Br. an Herz vom 7. Apr. 1786, X 419 bz. 442). Jetzt entsprach er Biesters Wunsch, indem er ihm die Abhandlung: Waß heißt: ⓒid im Denfen orientiren? für seine Zeitschrift schickte. Erschienen ist dieselbe im October 1786. 'Am 8. August dankt Biester für den "trefflichen Außsatz über die Jacobi- und Mendelssohn'sche Streitigkeit" (X 439 bz. 462f.). Vgl. auch den Brief Hamanns an Jacobi vom 12. Juli 1786 (Fr. II. Jacobi's Werke IV, 3 S. 259).

Drucke: 1. Berlinische Monatsschrift 1786, VIII S. 304-330.

- 2. 3. Raute fleine Edriften, Renwied 1793, G. 104-138.
- 3. 3. Kants zerftreute Auffațe, Frankfurt und Leipzig 1793, S. 122-147.
- 4. J. Kants fämmtliche kleine Schriften, Konigsberg und Leipzig (Voigt, Jena) 1797/8, III S. 275-304.
  - 5. J. Kante vermischte Schriften 3. Bb., Salle 1799 (Tieftrunk), S. 61-88.

# Sachliche Erläuterungen.

13320 Morgenstunden] Morgenstunden oder Vorlesungen über das Daseyn Gottes. 1. Th. Berlin 1785. 13321 Brief au Leffings Freunde] An die Freunde Lessings. Ein Anhang zu Herrn Jacobi's Briefwechsel über die Lehre des Spinoza, Berlin 1786 (erst nach des Verfassers Tod erschienen).

1344.5 Mendelsjohn- und Sacobi'ide Streitigfeit] Über die Entstehung dieses Handels giebt Mendelssohn selbst in dem oben erwähnten Brief an Kant Aufschluss, wozu der Eingang der Schrift "An die Freunde Lessings" zu vergleichen ist. Jacobi hatte in einer durch Elise Reimarus vermittelten brieflichen Auseinandersetung mit Mendelssohn (unter Berufung auf die bekannte Wolfenbüttler Unterredung) "Lessing zum erklärten Spinozisten zu machen" versucht. Für Mendelssohn war das der Anlass zur Veröffentlichung der "Morgenstunden" gewesen. Sofort nach deren Erscheinen nun gab Jacobi den Briefwechsel zwischen ihm, Elise Reimarus und Mendelssohn heraus (Über die Lehre des Spinoza, in Briefen an den Herrn Moses Mendelssohn, Breslau 1785). Mendelssohn betrachtete dies als eine Herausforderung und entgegnete in der Broschüre "An die Freunde Lessings" (Erl. zu 13321), deren Erscheinen er indessen nicht mehr erlebte. Jacobis Antwort hierauf war die Schrift: Wider Mendelssohns Beschuldigungen in dessen Schreiben an die Freunde Lessings, Leipzig 1786.

1346.36 Die Refultate sc.] Die Schrifterschien anonym. Ihr Verfasser war Thomas Wizenmann, ein Freund Jacobis. Über ihn s. die Erl. zur Kritif ber praftijden Bernunit V 508. Wizenmann erwiderte auf Kants Angriff im "Deutschen Museum", 1787, I S. 116—156 ("An den Herrn Professor Kant von dem Verfasser der Resultate Jacobi'scher und Mendelssohn'scher Philosophie").

14319.20 gcoachte Gelehrte — jinben] Hierzu vgl. Jacobi, Über die Lehre des Spinoza, Fr. II. Jacobis Werke IV 1 S. 176, 3. S. 192, 16; s. auch: Wider Mendelssohns Beschuldigungen, ebenda IV2 S. 256 ff.

143as ein anderer Geschrter] Wen Kant damit meint, ist nicht sicher sestzustellen. Nach dem Brief von Biester v. 11. Juni 1787 (X 433 f. dz. 457) hatte Kant die Absicht, sich gegen Angrisse der Ilerren Feder und Tittel "beiläusig" zu vertheidigen. Und es ist nicht unmöglich, dass der andere Gelehrte, von dem an senerer Stelle die Rede ist, Tittel ist (vgl. Adickes' Bibliography Nr. 297). Wahrscheinlicher ist indessen, dass Kants Abwehr sich gegen Meiners' Vorrede zu seinem "Grundriss der Seelen-Lehre", Lemgo 1786, die einen scharsen Angrissauf Kant enthält, richtet.

### Lesarten.

13917.18 Gutes, mas Gutes, auf das, mas? H. Maier || 145 30.31 durch äußere Zengniffe] Hartenstein durch Zengniffe änßere A Tieftrunk ||

# Sinige Bemerkungen zu E. H. Jakob's Brüfung der Mendelssohn'schen Morgenstunden.

Herausgeber: Heinrich Maier.

# Einleitung.

Schon Ende November 1785 hatte Kant in einem Brief an den Redacteur der Jenaer Allg. Litteraturzeitung Chr. Gottfr. Schütz (X 405 f. bz. 428 f.) sein Urtheil über Mendelssohns Morgenstunden ausgesprochen. Schütz hatte am Schluss einer (offenbar von ihm selbst verfassten) Besprechung des Mendelssohn'schen Buches (in Nr. 1 und 7 des Jahrganges 1786 der Allg. Litteraturzeitung, 2. und 9. Januar) diese Äusserung Kants abgedruckt (Allg. Litteraturzeitung 1786 I S. 55 f. Vgl. auch die hierauf anspielende Notiz in dem Brief von Schütz an Kant vom Febr. 1786 X 408 bz. 431). Eine weitere Auseinandersetzung mit den Morgenstunden hatte Kant offenbar nicht in Aussicht genommen. Da fragte der Hallenser Magister Ludwig Heinrich Jakob in einem Brief vom 26. März 1786 (X 412-415 bz. 435-438) bei Kant an, ob die Zeitungsnotiz, er gedenke das Buch Mendelssohns zu widerlegen, richtig sei; andernfalls würde er selbst sich an eine Auseinandersetzung mit demselben vom Standpunkt der Kant'schen Kritik aus machen. Kant dementirte am 26. Mai d. J. jene Nachricht, die "durch Misverstand in die Gothaische Zeitung gefommen" sei (Gothaer Gel. Zeitungen. 25. Jan. 1786, S. 56); er bestärkte Jakob in seiner Absicht und stellte ihm einen Beitrag zu der geplanten Arbeit in Aussicht, nämlich eine Berichtigung einer auf S. 116 der Morgenstunden sich findenden Bemerkung, auf die Jakob (X 413 f. bz. 436 f.) ihn aufmerksam gemacht hatte (Brief Kants an L. H. Jakob, X 427 f. bz. 450 f.). Schon am 17. Juli d. J. meldete Jakob, seine Arbeit sei fertig; zugleich bat er Kant um den versprochenen Beitrag (X 434-438 bz. 458-462). Kant schickte ihm denselben im August (die Abhandlung ist auf den 4. August 1786 datirt). Das Buch Jakobs erschien dann im October 1786 (vgl. den Dankbrief vom 25. Oct. d. J., X 444 f. bz. 467 f., der die Übersendung der fertigen Schrift an Kant begleitete). Der Titel lautet: "Prüfung der Mendelssohnschen Morgenstunden oder aller spekulativen Beweise für das Daseyn Gottes in Vorlesungen von L. H. Jakob, Doctor

der Philosophie in Halle. Nebst einer Abhandlung von Herrn Professor Kant. Leipzig 1786. Abgedruckt ist die Kant'sche Abhandlung hinter der Vorrede Jakobs, XLIX—LX. Jakob fügte ihr die Fussnote bei: "Als ich dem Herrn Professor Kant meinen Entschluss, die Prüfung der Mendelssohnschen Morgenstunden herauszugeben, meldete, und ich in meinem Briefe unter andern der Stelle in den Morgenstunden S. 116 erwähnte, hatte Herr Professor Kant sogleich die Güte, mir eine Berichtigung dieser Stelle zu meinem Buche zu versprechen, welche er mir nachher in diesem Aufsatz, worin noch weit mehr enthalten ist, zusendete: wofür ich ihm bier öffentlich meinen verbindlichsten Dank abstatte."

Drucke: 1. L. H. Jakob, Prüfung der Mendelssohnschen Morgenstunden, S. XLIX-LX: Ginige Bemerfungen von herrn Professor Kant.

- 2. 3. Kants zerftrente Auffage, Frankfurt und Leipzig 1793, S. 115-122.
- 3. 3. Kants fämmtliche fleine Schriften, Königsberg und Leipzig (Jena, Voigt) 1797. 8. 111 S. 305-314.
  - 4. 3. Kants vermifchte Schriften 3. Bb., Salle 1799 (Tieftrunk), S. 89-98.

## Sachliche Erläuterungen.

1511.2 die lette — Schrift] Gemeint sind die "Morgenstunden". Die Broschüre: An Lessings Freunde, ist erst nach Mendelssohns Tod erschienen.

152:30—32 Men bel ŝ ĵo hu] Berl. Monatsschrift, Juli 1783, 7. Stück, Il S. 4—11: Über Freiheit und Nothwendigkeit, M. Mendelssohn an Nicolai (eingeleitet ist der kurze Aufsatz durch ein Schreiben: K. an Nicolai, worin K. den Wunsch ausspricht, über Freiheit und Nothwendigkeit u. a. die Ansicht Mendelssohns zu erfahren).

15235 Sume] Diesen Ausdruck habe ich bei Hume nicht finden können. 15430 er] sc. der Begriff der Realität.

### Lesarten.

15319 Naturwiffenschaft] Naturwiffenschaften A |

# Aber den Gebrauch teleologischer Brincipien in der Philosophie.

Herausgeber: Heinrich Maier.

# Einleitung.

Dieser Aufsatz hat einen doppelten Anlass und Zweck. Einmal nämlich hatte Georg Forster (Johann Georg Adam Forster, der "jüngere", Sohn des Naturforschers und Geographen Johann Reinhold F., geb. 1754, zugleich mit dem Vater Theilnehmer an der Weltreise Cooks 1772-75, später Professor der Naturgeschichte an der Universität zu Wilna, seit 1788 in Mainz verheirathet mit Therese Heyne, Parteigänger der französischen Revolution, † 1794 zu Paris) in einer Abhandlung: "Noch etwas über die Menschenracen. An Herrn Dr. Biester", die im October- und Novemberheft des Teutschen Merkur (T. M. 1786, 4. Vierteljahr S. 57-86. S. 150-166) erschienen war, Einwände gegen Kants Bestimmung bes Begriffs einer Menschenrace, aber auch gegen den Aufsatz über den Muthmaglichen Unfang der Menschengeschichte gerichtet, und Kant hatte den Wunsch, zu entgegnen. Sodann hatte der Jenenser Philosoph Carl Leonhard Reinhold, Wielands Schwiegersohn, sich in einem Brief vom 12. October 1787 Kant als den Verfasser der im Teutschen Merkur erschienenen "Briefe über die Kantische Philosophie" zu erkennen gegeben und ihn zugleich um ein öffentliches Zeugniss darüber, dass er Kants Gedanken verstanden habe, gebeten (X 474-478 bz. 497-500). Kant ist geneigt, auf diesen Wunsch einzugehen, und schickt Reinhold, dem Mitherausgeber des Teutschen Merkur (Hauptredacteur war Wieland), die Abhandlung über ben Bebrauch teleologischer Principien in der Philosophie. Wie er in dem Begleitbrief vom 28. December 1787 ausspricht, soll durch dieselbe beiderlei Absicht angleich erreicht werden: einerseits die Auseinandersetzung mit Forster, andererseits die öffentliche Bestätigung der genauen Übereinfunft der Ideen Reinholds mit den seinigen (X 487 f. bz. 513). Abgedruckt ist der Aufsatz im Teutschen Merkur, Januar und Februar 1788 (vgl. hierüber auch die Briefe Reinholds an Kant vom 19. Januar 1788 und vom 1. März 1788, X S. 496 f. bz. 523 f. S. 502 bz. 529 f., ferner den Brief Kants an Reinhold vom 7. März 1788, X 505 f. bz. 531 f.).

Drucke: 1. Tenticher Merfin v. J. 1788, Erftes Bierteljahr Rr. 1 C. 36 bis 52 und Rr. 2, C. 107-136.

- 2. 3. Rants fleine Schriften, Renwied 1793, G. 139-199.
- 3. 3. Kants zerftreute Auffage, Frankfurt und Leipzig 1793, G. 148-193.
- 4. S. Kants fammtliche fleine Schriften, Konigsberg und Leipzig (Jena, Voigt) 1797/8, III C. 337-384.
  - 5. 3. Kants vermiichte Schriften 3. Bb., Salle 1799 (Tieftrunk), G. 99-144.

# Sachliche Erläuterungen.

1609.10 zwei meiner Berjuche] die beiden Abhandlungen: Bestimmung des Begriffs einer Menschenrace, und: Muthmaßlicher Ansang der Menschengeschichte. Vgl. Forster a. a. O. S. 59.

16012.13 3n einer — in der andern] Hier herrscht im Kant'schen Text eine beträchtliche Verwirrung. Der Autor hat im vorhergehenden Satz von zwei seiner Versuche (vgl. die Erl. zu 1609.10) gesprochen. Jetzt dagegen stellt er sich an, als wäre von zwei Beurtheilungen die Rede gewesen. In Wirklichkeit hat er zwei Beurtheilungen seiner zwei Versuche im Auge (vgl. 11 f. mit 9 f.). Der eine Beurtheiler ist Forster, als der andere ist, wie aus 18310 hervorgeht, Reinhold gedacht. Des letzteren "Briefe über die Kantische Philosophie" als eine Beurtheilung jener beiden Aufsätze einzuführen, ist freilich mehr als gezwungen. K. will aber auf diese Weise die beiden Zwecke seiner Abhandlung von vornherein verbinden.

1611s bes Linneischen Princips u.] Von der Beschaffenheit der Befruchtungsorgane geht bekanntlich Linnes Systematisirung der Pflanzen aus.

1624 bes berühmten Einne feine] sc. Erdtheorie; hierzu vgl. II 456, Erl. zu 85. 1639 Sterne] Tristram Shandy's Leben und Meinungen, 4. Buch (in der Erzählung des Slawkenbergius).

1665 Porb Shaftesburn] Vermuthlich hat Kant die Stelle Characteristics, Ess. on the freedom of wit and humor p. 4, s. 3 (3. Abs.: Now, the variety etc., Ausg. von 1790 I 124 f.) dunkel in Erinnerung. Vgl. Advice to an author p. 1, s. 3 (11. Abs., a. a. O. I 174), Misc. refl. 5, ch. 1, N. 28 gegen den Schluß (a. a. O. III 217 ff.), ibid. ch. 3 (a. a. O. III 267), ferner Inquiry conc. virtue or merit B. I, P. II, s. I Anfang (a. a. O. II 9 f).

1683 Buffon] in der deutschen Bearbeitung, die Kant wohl benutzt hat, Allg. Historie der Natur III 1, 1756, S. 112.

16925.31 ⊗ömmering] Th. Sömmering, Über die körperliche Verschiedenheit des Negers vom Europäer, Frankfurt und Mainz 1785. Das Buch ist Georg Forster gewidmet.

1693: D. Schott] Sömmering citirt von Schott die Schrift: Treatise on the Synochus atrabiliosa which raged at Senegal, London 1782.

16936 gind] vgl. Erl. zu 10316.

1748 Eprengele Beitrage 5. Theil] Im 5. Theil der "Beitrage zur Völker-

und Länderkunde" (herausg. von M. C. Sprengel), 1786, findet sich S. 267—292 ein Aufsatz "Anmerkungen über Ramsays Schrift von der Behandlung der Negersklaven in den westindischen Zuckerinseln", der zu der Schrift des ehemaligen englischen Geistlichen auf der Insel St. Kitts, James Ramsay: Essay on the treatment and conversion of African sclaves in the British Sugar Colonies, London 1783, kritisch Stellung nimmt.

17431 Marsben] vgl. VI 528 ad 304s; der Aufsatz in Sprengels Beiträgen, 6. Theil, 1786, S. 193 ff., ist betitelt: Von den Rejangs auf Sumatra nach Marsdens Geschichte dieser Insel, dritte und letzte Lieferung.

17527 Don IIIIoa] vgl. II 507 ad 38025.

17531 einer ber neuern Seereisenben] Wer hier gemeint ist, wird sich schwer ermitteln lassen; wie flüchtig übrigens Kant solche Reminiscenzen behandelt hat, zeigt das Missgeschick, das ihm mit der Notiz aus Carterets Reisebeschreibung begegnet ist (vgl. die Erl. zu 17734).

17720 Capt. Forrefter] Kapitän Thomas Forrest's Reise nach Neuguinea und den molukkischen Inseln, Auszug aus dem Engl. (Ebeling's Neue Sammlung von Reisebeschreibungen, 3. Th. Hamburg 1782, S. 1 ff.) S. 83.

17734 Carterets Nachricht] Was Kant 9232—34 aus Carteret über die Farbe der Einwohner von Frevilleiland mitgetheilt hatte, findet sich allerdings, wie Forster a. a. O. S. 67 richtig hervorhebt, in Carterets Reisebeschreibung nicht. Hier wird diesen Leuten S. 196 vielmehr Kupferfarbe zugeschrieben.

17815 D. C. R. Büjching] Oberconsistorialrath Ant. Friedr. Büsching (1724 bis 1793), Director des Gymnasiums zum grauen Kloster zu Berlin. Die Rec. steht in den von ihm herausgegebenen "Wöchentlichen Nachrichten", 13. Jahrg. 44. Stück, S. 358. Sie bezieht sich auf den Aufsatz: Bestimmung des Begriffs etc. Die von Kant angezogene Stelle lautet: "Übrigens ist und bleibet Herr Kant auch hierin mit sich selbst übereinstimmig, dass ihm die Natur die vernünstige Grundursach ist, welche Zwecke hat, Anlagen zur Erreichung derselben machet, voraussorget u. s. w. Er ist also in einem besonderen Verstande ein Naturalist."

18031 Bonnet] Ch. Bonnet, der Genfer Naturforscher und Philosoph, 1720 bis 1793. Die Idee der Verwandtschaft aller Naturwesen ist am vollkommensten durchgeführt in seinem Werke: "Contemplation de la nature", 2 vol., Amsterdam 1764—65.

18032 Blumenbach 2c.] Die Stelle steht im 1. Abschnitt (nicht: Vorrede) § 7 von Joh. Friedr. Blumenbachs Handbuch der Naturgeschichte, Göttingen 1779.

1824.5 wie der jel. Mendelsjohn mit andern glaubte] vgl. "Über die Evidenz in metaphys. Wissenschaften", 3. Abschu. und: Morgenstunden, XI ff.

18333 Érip3. geil. Beitung 2c.] Neue Leipziger gelehrte Zeitungen auf das Jahr 1787, Leipzig, 94. Stück, S. 1489—1492. Der besprochene Einwand findet sich S. 1491f.

#### Lesarten.

Von dem Aufsatz ist ein Manuscript erhalten, das sich im Besitz der Berliner Königlichen Bibliothek befindet. Dasselbe umfasst acht Quartbogen von je

zwei auf beiden Seiten beschriebenen Blättern (auf dem letzten Bogen ist die 4. Seite leer). Der grössere Theil (nämlich Bogen 1, 2 und ein Theil von Bogen 3, in unserer Ausgabe S. 159-16535, ferner Bogen 4, 5 und theilweise 6, in unserer Ausgabe S. 16812-17725 Saraforas) ist von einem Abschreiber geschrieben und von Kant durchcorrigirt und da und dort durch neu beigefügte Noten ergänzt, der kleinere (der Rest von Bogen 3, der Rest von 6, ferner Bogen 7 und 8, in unserer Ausgabe S. 16536-16811, ferner S. 17725-18429) ist von Kants Hand. Dass wir hier die Druckvorlage vor uns haben, ist zweifellos. Auf Bogen 4, d.i. da, wo der in das Februarheft des T. Merkur eingerückte Theil des Aufsatzes begiunt (in unserer Ausgabe S. 16812), findet sich unter dem Text von der Hand des Herausgebers - dass die Theilung durch Wieland vorgenommen worden ist, ergibt sich aus dem Brief Reinholds an Kant vom 19. Januar 1788, X 497 - die Notiz: "Fortsetzung der Abhandlung von dem Gebrauch teleologischer Principien in der Philosophie". Ferner findet sich auf Bogen 3 ein Setzerzeichen und gegen den Schluss der Handschrift auf dem Rand eine Bemerkung des Correctors: "NB. diese Zeilen fehlen auf dem abgesetzten Bogen gänzlich". Anzufügen ist noch, dass die Druckrevision für den 1. Theil (S. 159 bis 16811) von Reinhold besorgt wurde, während dies infolge eines Versehens des Buchdruckers für den 2. Theil unterblieb (X 497, 502). Dass übrigens Kant mit der Correctheit des Drucks zufrieden war, zeigt eine Stelle aus einem Brief an Reinhold (X 505 f.)

1595 ober auf dem] auf dem fehlt H | 16231 hinter] H unter A || 16224 schon] H fehlt A | 16310 seinen lannichten Einfällen] H seinem lannichten Einfalle A | 16410 Racen] H Race A | 16411 Abartungen] H Abartung A | 16411 classificae H classifica A | 16412 varietates nativar] H varietas nativa A [ 16412 welche] H welcher A 16414 ent. halten] H enthalten wurde A | 16415 jo lange] H nur noch A bie H | blos der A | 1675 innere] H (innere A 16711 Bermifchungen] H Bermischung A || 16834 Gintheilung] H Ginleitung A || 16918 doch] H noch A || 16927 vermischen] H vermischen A | 16928 Mann fich] Mann, sich H Mann, ber sich A | 16929 seines] H ihres A | 16932 Regers] A Regern H (nach dem Original Sommerings) | 16933 ben] H (nach Sommering) ber A | 1701 feinem Boden] II bem Alima A || 1708 jum] H zu ihrem A || 1706 berfelben] H fehlt A || 17014 würden] H werden A || 17025 Gradfolge] H Grundfolge A || 17025 der brannen] H des Brannen A | 17030 hat] H habe A | 17032.33 unaus. bleiblid)] H unausbleiblichen A | 17034 phlogisticirten] H phlogistifirten A | 17035 wird, ] H wird, und A || 17218 unn] H unn noch A || 17219 warten] H erwarten A | 17222 etwa] H fehlt A | 17228 Ralle, daß | H Kalle 17321 nun] H nun, A 1 17333 getragen] H getragen habe A || 1748 €. 287-292] €. 286-287 HA || 17420 ale Dreichen] ale breichen H ale beim Dreichen A | 17422 arbeiten] Arbeiten H A || 1754 fo] Zus. H. Maier || 1757 gewesen, H gewesen, und A | 1759 Erbe, mit | II Erbe, nur mit A | 1759 Art,] II Art A || 17516 nach] II in A || 17530 (was] H . Was A || 17532 vers mischt)] H vermischt A | 1763 wozu] H (wozu A | 1763 findet,] H findet) A |

17633 ben] H fehlt A 17637 aufzeigen fann] H fehlt A letteren als Wirfungen] H bes letteren aus der Birfung A (unnöthige Correctur) | 17711 claffifichen] A claffifchen H (Schreibfehler) | 17835 feinem] A ihrem H || 17912 nur] II nur eine A || 17927 seinem A ihrem H || 1793 welche] A die H | 17935 hervorbrachte (S. 158)] II (S. 158) hervorbrachte A |1 1801 Erzeugungsfnitem | H Erziehungsinftem A | 18029 feine Benennung | H feinen Ramen A | 18119 ihm oder feiner | H. Maier ihr ober ihrer H A Tieftrunk ihr ober in ihrer Hartenstein. Der Relativsatz bie in ihr ober ihrer Urfache lagen ist eine erst nachträglich beigefügte Randbemerkung. Kant hat hier offenbar statt Wefens 18 etwas wie "Substanz" im Sinn (vgl. die Note 180\*\*, die gleichfalls nachträglich beigeschrieben ist) | 18136 (bag] H (benn bas A | 1825 eine folche Wirfung] A folche Wirfungen H (verschrieben) | 18212 bie] Il fehlt A 18212 nun H nun eine A | 18316-17 Berbienftes bes ungenannten - Berfafferel H. Maier Berdienstes, bas ber ungenannte und mir bis vor furgem unbefannte Berfaffer HA. Im Anfang der Periode hatte Kant eine Wendung wie fich erworben hat in Aussicht genommen. Indessen gestaltet sich der weitere Verlauf, der für ein solches Verbum keinen Raum mehr ließ, so als ob der Anfang hiesse: bes - Berfaffere | 18325 und | H und ber A | 1841 und | H und hatte A |

# Aber eine Entdeckung, nach der alle neue Krifik der reinen Vernunft durch eine ältere entbehrlich gemacht werden soll.

Herausgeber: Heinrich Maier.

# Einleitung.

Die Abhandlung ist eine Eutgegnung auf einen Angriff, den der bekannte Wolffianer Joh. Aug. Eberbard in seinem "Philosophischen Magazin" gegen Kaut gerichtet hatte. Das "Philosophische Magazin" (Halle, Gebauer) war, wie die vorläufige Nachricht" zum ersten Band (I S. 1ff.) zeigt, recht eigentlich zum Zweck der Auseinandersetzung mit der Kant'schen Philosophie gegründet. Schon im Jahre 1788 waren die beiden ersten "Stücke" der neuen Zeitschrift erschienen, die dann mit zwei weiteren, im J. 1789 hinzugekommenen den 1. Band bildeten. Es folgten diesem ersten in den nächsten Jahren (1789/90, 1790/91, 1791/92) noch drei weitere Bände. Schon im Jahre 1792 aber ging das Magazin wieder ein. Zwar setzte Eberhard an seine Stelle das "Philosoph. Archiv", das von 1792 ab bei Matzdorf, Berlin, erschien. Aber auch dieses brachte es nur auf 2 Bände.

Der weitaus grösste Theil des Inhalts der vier Bände des "Phil. Mag." stammt aus der Feder des Herausgebers, Joh. Aug. Eberhard. Gelegentliche Mitarbeiter waren Maaß, Flatt, Schwab, Klügel, Kästner u. a.

Der erste Anstoss zu der Abrechnung Kants mit Eberhard kam von Reinhold. In einem Brief vom 9. April 1789 schreibt dieser an Kant (Xl 18): "... Ich bitte, und beschwöre Sie..., nicht etwa sich mit Widerlegung und Erörterung — kurz vorber ist die Rede von den Fechterstreichen der Eberharde, Weishaupte, Flatte u. s. w. — zu befassen, denn die würden vergebens seyn und ihre Zeit ist zu heilig; sondern nur um die einfache öffentliche Erklärung, zu der Sie als bester Ausleger des Sinnes ihrer Worte so ganz befügt sind: Dass man (z. B. Eberhard u. s. w.) Sie nicht verstanden habe." R.

schlägt vor, Kant möge diese Erklärung nur in eine ostensible Stelle seines nächsten Briefes an ihn einkleiden, die dann in die Jenaer Allg. Literaturzeitung und, mit einigen begleitenden Gedanken von ihm (Reinhold), in den nächsten Merkur eingerückt werden könnte. Kant antwortet am 12. Mai 1789 (XI 33ff.). Er geht mit Eifer auf die Anregung ein, bemerkt aber sofort: "Daß or. Eberhard, wie mehrere andere, mich nicht verstanden habe, ift bas mindefte, mas man fagen fau", und fahrt dann fort: "aber, bag er es fich auch recht angelegen fenn laffen, mich nicht zu verstehen und unverständlich zu machen, fonnen gum Theil folgende Bemerfungen barthun". Kant ärgert sich über die ganze Art, wie Eberhard im ersten Stück des Magazins auftritt, und wünscht, "daß diefer übermuthige Charlatanston ihm ein wenig vorgerückt würbe". Vorerst liegen ihm nur die drei ersten Stücke des Magazins vor, aber er meint, diese "machen für fich fcon fo ziemlich ein Banges aus". Interesse hat er indessen lediglich für die Beiträge Eberhards, und auch aus diesen hebt er zunächst nur einen, den Aufsatz "Über die Unterscheidung der Urtheile in analytische und synthetische" (Phil. Mag. 3. Stück, IV S. 307-332), heraus: "Die Biederlegung ber einzigen 4ten Rumer bes 3ten Ctude fan ichon den gangen Mann, feiner Ginficht fowohl als Charafter nach, fennbar machen". Hierüber nun macht er im folgenden (8. 34-39) "einige Unmerfungen". "bamit berjenige, welcher fich beunihen will, ihn [Cberhard] gurecht zu meifen, bie Sinterlift nicht überjehe, womit biefer in feinem Stude aufrichtige Mann alles, sowohl worinn er felbit ichwach, als wo fein Gegner ftart ift, in ein zwendentiges Licht zu ftellen aus bem Grunde versteht". Diese Anmerkungen überlässt er dem Adressaten zu freier Benutzung, mit dem Anfügen, er werde über zwei Posttage einen Nachtrag, das 2. Stück betreffend, zuzuschicken die Ehre haben (a. a. O. S. 39). Schon eine Woche später folgt dieser Nachtrag in einem Briefe vom 19. Mai d. J., der mit den Worten beginnt: "Ich füge zu meinen b. 12ten h. überschieften Bemerfungen . . . noch diejenige hingu, welche die zwen erften Stude bes phil. Magaz. betreffen . . . " Auch diese Bemerkungen (a. a. O. S. 40-47) beziehen sich ausschliesslich auf Eberhard'sche Aufsätze, und zwar auf die folgenden: Phil. Mag. 1. Stück II: "Über die Schranken der menschlichen Erkenntnis", S. 9-29, 2. Stück II: "Über die logische Wahrheit oder die transcendentale Gültigkeit der menschlichen Erkenntnis", S. 150-174. Dann werden noch zwei Aufsätze des dritten Stücks berührt, die der vorige Brief ignorirt hatte: II "Über das Gebiet des reinen Verstandes", S. 263-289, III "Über den wesentlichen Unterschied der Erkenntnis durch die Sinne und den Verstand". S. 290-306. Schliesslich bemerkt K., er würde sich "namentlich in einen Streit" mit Eberhard "einlaffen", musse dies aber, da er alle seine Zeit nothwendig brauche, um seinen Plan zu Ende zu bringen, da zudem das Alter mit seinen Schwächen schon merklich eintrete, seinen Freunden überlassen und empfehlen. Daraufhin berichtet Reinhold am 14. Juni d. J. (XI 57 f. bz. 59 f.), er habe die Recension des 3. und 4. Stücks des Phil. Magazins für die Jenaer Allg. Litteraturzeitung - die beiden ersten Stücke waren hier schon durch Rehberg

besprochen worden (A. L. Z. 1789 I S. 713-716) - übernommen; er habe sich dabei in der Hauptsache auf die Kritik der Abhandlung Eberhards über die synthetischen Urtheile beschränkt und hierfür die Bemerkungen in Kants erstem Brief verwerthet; den Inhalt des zweiten behalte er "als Corps de Reserve vor, um auf die unausbleibliche Antikritik des H: E. damit hervorzurücken, und seinem Magazine damit den Rest zu geben". Die angekündigte Recension erschien in den Nummern 174-176 der Allg. Litteraturzeitung 1789 (II S. 577-597). Eberhards Erwiderung erfolgte, nachdem sie schon im 2. Stück des 2. Bandes, in einem "Vorbericht", datirt auf den 24. Sept. 1789, angekündigt worden war, im 3. Stück dieses Bandes (Nr. 1, S. 257-284, ferner Nr. 2, S. 285-315). Schon die vorläufige Erklärung Eberhards übrigens hatte eine "Gegenerklärung" des Recensenten hervorgerufen (A. L. Z. Intelligenzbl. 731f.), die ihrerseits von Eberhard mit einer "Nachschrift betr. die Gegenerklärung des Rec. in dem I.-Bl. der A. L. Z." (Phil. Mag. II S. 244-250) beantwortet worden war. Inzwischen hatte aber Kant in einem Brief vom 21. Sept. 1789 (XI 86 f. bz. 88 f.) Reinhold mitgetheilt, dass er ihm "in Anrzem einen Anffat über ben erften Band bes Gberhard'ichen Magag. guichiden werde", den er "binnen biefen Michaelisferien fertig mache", und ihn ersucht, "vor Empfang begelben in biefer Cache noch gu ruben". Zugleich hatte er den Adressaten gebeten, ihm das 1. Stück des 2. Bandes des Phil. Mag., auf das er wegen der Fortsetzung der Abhandlung Klügels (betitelt: "Grundsätze der reinen Mechanik") neugierig sei, wenn es heraus sei, durch den Buchhändler de la Garde in Berlin besorgen zu lassen. Am 2. October 1789 bestellt er selbst bei de la Garde die beiden ersten Stücke des 2. Bandes des Mag. (XI 89 bz. 91) und wiederholt am 15. October d. J. die Bestellung (XI 95 bz. 98). In einem Brief vom 1. Decbr. an Reinhold kommt er auf seine Arbeit gegen Eberhard zurück. "3ch habe", schreibt er hier, "etwas über Cherhard unter ber Feber. Diejes und Die Eritif der Urtheilskraft werden hoffentlich Ihnen um Oftern gu Sanden fommen" (XI 109 bz. 111). Wiederholt ist dann in den folgenden Monaten in dem Briefwechsel zwischen Kant und seinem Verleger de la Garde von dem 3. und dem 4. Stück des 2. Bandes des Phil. Mag., die jener zu erhalten wünscht, die Rede: die beiden ersten Stücke sind ihm, wie er am 9. Febr. 1790 schreibt, bereits zugekommen (XI 130, 131, 141, 144, 145 bz. 133, 184, 143, 146, 147).

Zur Ostermesse des Jahres 1790 erschien die Streitschrift gegen Eberhard, gleichzeitig mit der stritif der Urtfigeißfraft (vgl. den Brief Kants an seinen zur Leipziger Messe gereisten Verleger, den Königsberger Buchhändler Nicolovius, vom 29. April 1790, XIII 267 f., ferner zwei Stellen aus einem Brief von Kiesewetter an Kant XI 161. 163. dz. 164 f. 167). Auch in der Streitschrift beschränkt sich Kant auf eine Auseinandersetzung mit den im 1. Band des Phil. Mag. enthaltenen Aufsätzen Eberhards (vgl. den Brief an Reinhold XI 86 f. dz. 89) Im Wesentlichen ist sie eine Ausführung der Gedanken, die Kant in den beiden oben erwähnten Briefen an Reinhold (vom 12. und 19. Mai 1789) angemerkt hatte. Nur dass jetzt auch das 4. Stück des 1. Bandes des Magazins herangezogen wird.

In dem erwähnten Brief an Nicolovius vom 29. April 1790 (vgl. den Brief vom 10. Mai 1790, XIII 273) bittet Kant den Adressaten, die in der Streitschrift etwa vorhandenen Druckfehler aufsuchen zu lassen oder am liebsten selbst aufzusnehen und ein Verzeichniss derselben in das Intelligenzblatt der Allg. Litteraturzeitung einzurücken. Vornehmlich ist es Kant um Berichtigung eines Fehlers zu thun: in 18825 soll statt προτερον gesetzt werden: πρωτερον. Die Ausführung des Auftrags (Intell.-Bl. der A. L. Z. 1790, S. 832) war recht mangelhaft. Nic. rechnete aber wohl damit- dass die 1. Auflage demnächst vergriffen sein werde und eine neue in Bälde veranstaltet werden müsse. Thatsächlich erschien schon das Jahr darauf die 2. Auflage, in der nun wirklich eine grosse Zahl von Fehlern berichtigt sind — sonderbarerweise aber kehrt der wieder, an dessen Verbesserung Kant nach jenem Brief so viel lag. Vermuthlich hat der Autor sich bezüglich dieses Punktes schliesslich eines anderen besonnen. Denn dass es ein nochmaliges Versehen war, wenn in der 2. Auflage das προτερον stehen blieb, ist nicht wohl auzunehmen.

Dass Kant der Polemik Eberhards und des Magazins gegen seine Philosophie auch fernerhin gespannte Autmerksamkeit widmete, zeigen gelegentliche Bemerkungen in seinen Briefen (so XI 175 f. 191 bz. 183 f. 200 f.). Und mittelbar har er auch später noch gegen das Magazin zur Feder gegriffen. An der Schultz'schen Recension des 2. Bandes des Phil. Mag. (Allg. Litteraturzeitung 1790 III S. 807 ff.) hat Kant, wie aus den Briefen vom 29. Juni und 2. August 1790 (vgl. die vom 15. und 16. August) hervorgeht, auch unmittelbaren Antheil; er hat dem Recensenten kritische Beiträge zur Verfügung gestellt, die sich theils gegen Eberhard, theils gegen Aufsätze Kästners richten. Dagegen ist die 2. Auflage der Streitschrift, obwohl Eberhard inzwischen begonnen hatte, sich mit ihr auseinanderzusetzen (vom 2. Stück des 3. Bandes ab, das, wie das dritte, noch im J. 1790 erschien), inhaltlich nicht verändert.

Drucke: 1. Über eine Entdeckung, nach ber alle nene Eritif der reinen Bernunft durch eine ältere entbehrlich gemacht werden foll, Königsberg 1790, ben Kriedrich Nicolovius.

- 2. Daffelbe, 2. Huft., Konigsberg 1791.
- 3. Daffelbe, Renefte Unflage. Grat 1796 (Nachdruck).

## Sachliche Erläuterungen.

18715 argumentum ad verecundiam, (mie es gode neunt)] Essay concerning human understanding, IVc. 17, § 19.

18925-27 Si non - grandine] Quinctilian, Institutiones oratoriae V 12,5.

1915 Boreffij J. A. Borelli, italienischer Mediziner, Naturforscher und Mathematiker, 1608-1679, Herausgeber der Bücher V-VII von Apollonius' conica (nach Abr. des Echelles' lateinischer Übers. aus dem Arabischen), 1661.

1916 Apollonius Conica] Apollonius Pergaeus, Conicorum libri VIII.

19127—29 Das Ilngfürf — verstand] Eberhard citirt S. 159, Note eine Stelle aus "Jo. Alph. Borelli Admonitio vor seiner Ausgabe von Apollonii Con. Sect. XXII". Hierzu s. aber die Berichtigung in Phil. Mag. III 205 ff. E. bemerkt hier, dass die Admonitio nicht Borelli, sondern dem Jesuiten Claud. Richardus zugehöre, und freut sich, dass dieser Irrthum seinem Kritiker Kant entgangen war.

1978 der befannte Baumgarteniche Beweis] Alex. Gottl. Baumgarten, Meta-

physica (ed. I 1739) § 20.

1999 [ie] Man erwartet: ißn. Doch hat Kant im Sinne: solche Begriffe. 20216 Reil in feiner introductio in veram physicam] Jo. Keill, Introductio ad veram physicam, seu lectiones physicae ed. ll, London, 1705, lect. III. Vgl. I 580, Erl. zu 48424 und zu 48616.

20513.14 Remtons fleine Blattchen] s. Newtons Optik, 2. Buch, 3. Theil.

21834 Scioppins] der bekannte Philologe Kaspar Schoppe, geb. 1576 zu Neumarkt in der Oberpfalz, gest. 1649 zu Padua.

2227-9 "Die Gründe — erschaffen"] Bei Eberhard lautet die Stelle: "Das also, zusammengenommen, sind die Gründe der allgemeinen noch unbestimmten Bilder von Raum und Zeit, mit diesen ist die Seele erschaffen."

22326 Abhandlung von hißmann] Hißmann, Bemerkungen für den Geschichtschreiber philos. Systeme: über Dutens Untersuchungen; und über die angeborenen Begriffe des Plato, Descartes und Leibniz, T. Merkur 1777, 4. Viertelj. S. 22-52.

2329.10 jie - 3n enge fei] eine summarische und keineswegs adaquate, ja unrichtige Characteristik der Ausführungen Eberhards S. 318-320, die übrigens ihrerseits sehr wenig durchsichtig sind. Was Eberhard sagen will, ist offenbar das: Kant scheint als synthetische Urtheile blos die nicht schlechterdings nothwendigen Wahrheiten und von den schlechterdings nothwendigen Wahrheiten diejenigen, deren nothwendige Prädikate a posteriori erkannt werden, zu betrachten. Diese Umgrenzung des Begriffs der synth. Urtheile aber ist zu eng. Denn auch Sätze, deren nothwendige Prädikate sich a priori erkennen lassen, können synthet. Urtheile sein, so z. B. der Satz: alles Nothwendige ist ewig (S. 318f.). Indessen kann man die von Kant versuchte Fassung des Begriffs der synth. Urtheile einmal gelten lassen, da bei der Definition neuer Kunstwörter doch der Willkür ein weiter Spielraum bleiben muss. Wenn aber Kant nur die erwähnten Urtheile, d. h. diejenigen, deren Prädikate Affectionen des Subjects sind, welche nicht im Wesen des Subjects allein gegründet sind oder doch vom menschlichen Verstand nicht daraus erkannt werden können, synthetische nennen will, so hätte seine Definition bestimmter (weniger weit) gefasst werden müssen. Synth. Urtheile sind nach der Kantschen Definition solche, die unsere Erkenntniss erweitern. Allein Erweiterungsurtheile können auch diejenigen sein, die eine (nothwendige) Affection des Subjects aus dessen Begriff a priori ableiten, also ein nothwendiges Prädicat a priori erkennen.

2331 Prolegomenen S. 33] IV 271 16 f.

2335 S. 36 ber Proteg. ] IV 27312

233 24 Broleg. S. 71-124] IV 2943-32630.

233 27. 28 Rritif (erfte Huft. S. 158-235)] IV 1113-154 34.

23535.36 Ginjdyränfung — bewiefe] Bei Eberhard, S. 325 lautet die Einschränkung: "wenn sich die Sätze... a priori beweisen lassen".

23723 Banngartens Metaphyfif § 132] Alex. Gottl. Banngarten, Metaphysica. Der Satz lautet: Essentiae rerum... sunt absolute et interne immutabiles (p. I, c. 2, s. 2: Mutabile et immutabile § 132).

2434 Sacob Bernoussii Es scheint der altere Jacob Bernoussii (geb. 1654 zu Basel, Prof. der Mathematik daselbst, † 1705) zu sein, auf den sich Eberh. an der hier angegebenen Stelle beruft. Wo aber die fragliche Äußerung Jac. Bernoussilis steht, gibt Eb. nicht an. Vgl. aber z. B. die Abh.: Parallelismus ratioeinis logici et algebraici, Basel 1685.

24528 Cotte] Kant hatte Proleg. § 3, IV 270 isff. in Lockes Versuch über den menschlichen Verstand einen Wink zu der Eintheilung der Urtheile in analytische und synthetische gefunden, speciell Ess. IV c. 3, § 9 f.

24534 Reujaj Joh. Peter Reusch, Wolffianer, 1691—1758: Systema logicum, 1. ed. 1734; Systema metaphysicum, 1. ed. 1734.

24537 Grufins] Auf dessen "Weg zur Gewissheit und Zuverlässigkeit der menschlichen Erkenntniss" (Leipzig 1746), § 260 hatte Eberhard I S. 311 nach dem Vorgang des Kantianers C. Chr. Erhard Schmid (Wörterbuch...) hingewiesen.

24726 ein großer Kenner 2c.] Mich. Hißmann, Versuch über das Leben des Freih. von Leibnitz, Münster 1783, S. 58-60, S. 69 f.

#### Lesarten.

Für die Herstellung des Textes empfiehlt es sich, von der ersten Auflage auszugehen. Indessen sind auch die Abänderungen der zweiten, die wenn nicht von Kant selbst, so doch zweifellos mit seinem Wissen und seiner Billigung vorgenommen worden sind, zu berücksichtigen. Sie sind zum grössten Theil Verbesserungen des Textes und nur in wenigen Fällen (so 222 14, 235 s, 243 23) Verschlechterungen.

18825 προτερον] hiezu s. Einleitung || 19048 bie Mathematifer] H. Maier (nach Eberhards Original) bie fehlt A || 1938 bie Zusatz Hartenstein || 19430 feineß Hartenstein führer A || 50] A io 31 Cassirer || 19512 baß er] H. Maier baß A || 19624 alio] Zus. H. Maier (nach Eberhard) || 19723  $\gtrsim$  .164]  $\gtrsim$  .164 A (Druckfehler) || 2005 nicht] fehlt  $\Lambda^1$  || 2007 mit] H. Maier (nach Eberhard) alß A || 20229 mißte]  $\Lambda^2$  mißte  $\Lambda^1$  || 20312 von]  $\Lambda^2$  Cassirer vom  $\Lambda^1$  || 2044 lettere] lettern A || 2076 mb]  $\Lambda^2$  vom  $\Lambda^1$  || 2162 giebt]  $\Lambda^2$  geben  $\Lambda^1$  || 21013 von]  $\Lambda^2$  vom  $\Lambda^1$  || 21410 braucht] Einfügung von betreifen unnöthig, da dieses aus 7.8 zu ergänzen ist || 21633 in ber fümlichen]  $\Lambda^2$  in fümlichen  $\Lambda^1$  || 21637 imnliche) Unjchaunung]  $\Lambda^2$  [innliche Unifonung]  $\Lambda^2$  [innliche Nnichaunung]  $\Lambda^1$  || 21710 von] A in Hartenstein sinnstörende Änderung) || 21828 ber] Hartenstein ober A || 21933 nicht§] Hartenstein nicht A || 22010 in]  $\Lambda^2$  fehlt  $\Lambda^1$  || 22020 ftetige] Hartenstein fiettger A || 22110  $\lesssim$  .377] 370 A || 2221 finb] fehn A || 22214 mit] A¹ fehlt  $\Lambda^2$  || 22237 ber

sekteren] geht aut bem bestimmten Begriffe, ist aber nicht zu andern | 22325 Brädicabite | Brädicable A | 22524 Annetionen | Hartenstein Annetionen, die A | 225 26 Absiicht | A2 Absiicht und zwar A1 | 225 34 es] A2 fehlt A1 | 226 20. 21 Erfenntnigvermogen, mas] bei Eberhard beisst es: Erfennlnigvermogen, indem fie genan anzugeben fucht, mas | 2291 bem Begriffe] H. Maier den Begriffen A | 22913 außerwesentlichen] H. Maier außerordentlichen A | 23013 Pradicate] H. Maier (nach Eberhard) Pradicat A | 23029 es | H. Maier er A | 2316 ihn A2 fehlt A1 | 231 14 das] II. Maier der A | 234 18 gab, ] gab, herleitet,? das zu erwartende herleitet im Text einzufügen empfiehlt sich nicht, da Kant schwerlich geschrieben hätte: gab, herleitet, beantwortet werden foll | 2358 S. 319] A1 S. 329 A2 (Druckfehler) || 2362 ift das | Hartenstein ift, daß A || 23620 Realität ich ihm A2 ich ihm Realität A1 | 23720 berfelben | H. Maier (berfelben geht auf Metaphpfif 19) besfelben A || 23827 berfelben] A besfelben Hartenstein || 23926 biefer] daß biefer A; der weitere Verlanf der Periode setzt aber die Lesung biefer voraus | 24014 anders, als] zu erwarten ist doppeltes als oder anders, benn als; ein Zusatz ist aber überflüssig, vgl. 28032 || 2416 @. 316] @. 317 A || 24323 bie] A1 fehlt A2 || 24716 beidem A2 beiden A1 | 24725 auch A2 fehlt A1 | 24836 laffen Zus. H. Maier | 2493 (Seberdes] A (Seberden? H. Maier 2512 ihnen] A2 ihm A1 | Heinrich Maier.

# Alber das Misslingen aller phisosophischen Versuche in der Theodicee.

Herausgeber: Heinrich Maier.

#### Einleitung.

Schon im December 1789 (Brief vom 29. Dec. d. J., XI 116 f. bz. 119) hatte Kant an Biester geschrieben: "3ch habe verschiebene Stude fur 3hr periobifches Werf angefangen und bin immer durch bagwifchen kommende nicht auszuweichende Stöhrungen unterbrochen und an der Bollendung derfelben gehindert worden . . . . Allein ich habe jekt eine Arbeit von etwa nur einem Monate zu vollenden;" - gemeint ist die Streitschrift gegen Eberhard, nicht die Rritif ber Urtheilefraft (vgl. XI 88. 95. 109) - "alsbann will ich einige Beit ausruhen und biefe mit einigen Ansarbeitungen, im Falle fie Ihrer Monatsichrift anftandig find, ausfüllen." Vermuthlich hatte dann Biester, der im Sommer 1791 eine Reise nach "Polen und Preussen" gemacht und auf derselben auch Kant in Königsberg besucht hatte (vgl. die Stelle in dem Brief von de la Garde an Kant vom 5. Juli 1791, XI 258 bz. 270, und den Aufsatz im Augustheft der Berl. Monatsschr.: Einige Briefe über Polen und Preussen, B. M., 18. Bd., S. 162 ff.) Kant mündlich an sein Versprechen gemahnt. Indessen ist der Aufsatz: Über das Miglingen etc., schwerlich eine der schon im Decbr. 1789 angefangenen Arbeiten. Er ist vielmehr zweifellos aus der Vorarbeit zu der Schrift Die Religion innerhalb . . . hervorgegangen. Erschienen ist er im Septemberheft der B. M. 1791.

Drucke: 1. -- Berlinische Monatoschrift 1791, XVIII @. 194-225.

- 2. 3. Kants fleine Schriften, Neuwied 1793, S. 200-239.
- 3. 3. Rants zerftrente Auffage, Frankfurt und Leipzig 1793, C. 194-220.
- 4. 3. Kants fammtliche kleine Schriften, Königsberg und Leipzig (Jena, Voigt) 1797 8, III S. 385-416.
  - 5. J. Kants vermischte Schriften 3. Bd., Halle 1799 (Tieftrunk), S. 145-176.

# Sachliche Erläuterungen.

2602 Graf Veri) vgl. VII 2324 und die Erl. hierzu.

266 32 ein einziges] Gemeint ist das aufgeklärte Berliner Oberconsistorium, das auch unter König Friedrich Wilhelm II. seine liberale Richtung festhielt. Ihm wurde in der Ära Wöllner die geistliche Immediat-Examinationscommission gegenübergestellt.

2711 be güc] Jean André de Luc geb. zu Genf 1727, eine Zeit lang Professor der Philosophie und Geologie in Göttingen, gest. 1817 zu Windsor: Lettres physiques et morales sur les montagnes et sur l'histoire de la terre et de l'homme 1778-80.

#### Lesarten.

257 18 Welt 311] Hartenstein Welt fich 311 A | 25738 moralisch nothwendig und ] H. Maier moralisch und nothwendig A Tieftrunk | 26229.30 weise - unweise] nuweise - weise Hartenstein (sinnwidrige Anderung) | 2665 Shul Shu A || 26627 jede] H. Maier jeder A (ohne Zweifel Versehen: dem Schreiber schwebt vor; jeder von beiden Theilen) | 2678 XXVII] XVII A ||

# Aber den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis.

Herausgeber: Heinrich Maier.

#### Einleitung.

Den nächsten Anstoss zu diesem Aufsatz hat zweifellos der Passus S.111 bis 116 in Garve's Schrift: Versuche über verschiedene Gegenstände aus der Moral, der Litteratur und dem gesellschaftlichen Leben, 1 1792, der sich mit Kants Ethik beschäftigt, gegeben. Erschienen ist er im Septemberheft der Berlin. Monatsschrift 1793. Der Herausgeber dankt in einem Brief vom 5. Oktober 1793 (XI 440f. bz. 456 f.) dem Autor für die Überlassung der Arbeit.

Drucke: 1. - Berlinische Mouatoschrift 1793, XXII S. 201-284.

- 2. J. Kants politische Meinungen, oder über die Nedensart: Dies mag zwar theoretisch wahr sein, ist aber in Praxi nicht anwendbar, 1794 (Nachdrud). Daseselbe 1796.
- 3. Anhang zu den Zerstreuten Anfjähen von Herrn Professort. Frankfurt und Leipzig 1794, ©. 25-91.
- 4. Zwo Abhandlungen über moralische und politische Gegenstände, Frankfurt und Leipzig 1795, (Nachdruct) E. 1—120, (enthält außerdem noch den Auffah: das Ende aller Dinge). Zweite Auft.: Königsberg und Leipzig 1796.
  - 5. 3. Rants nene fleine Schriften, 1795 (Nachbrud) S. 39-110.
- 6. 3. Kants fämmtliche kleine Schriften Königsberg und Leipzig (Jena, Voigt) 1797 8, III S. 417-490.
  - 7. 3. Kants vermischte Schriften, 3. Bb., Salle 1799 (Tieftrunk), S. 177-248.

## Sachliche Erläuterungen.

27723.24 ber — Ehrenmann] ist, wie es scheint, E. Burke, dessen "Betrachtungen über die französische Revolution", 1792 von Fr. Gentz ins Deutsche übersetzt, Kant vermuthlich gelesen hat (vgl. Wittichen, Kant und Burke, Hist-Zeitschr. Bd. 93, S. 253 ff.).

27730 illa — aula] Vergil, Aenëis I 140.

2787.22.23 Einwürfe bes herrn Brof. Garve 2c.]. Der genaue Titel von

Garve's Buch lautet: Versuche über verschiedene Gegenstände aus der Moral, der Litteratur und dem gesellschaftlichen Leben, 1. Theil Breslau 1792. Der Passus S. 111-116 ist eine Anmerkung zu S. 81 der ersten Abhandlung (über die Geduld).

285 26, 27 Mumerfungen - 1783] Der Titel des Buchs lautet: Philosophische Anmerkungen und Abhandlungen zu Ciceros Büchern von den Pflichten von Chr. Garve, Breslau. Die Ausgabe von 1783 ist die erste Auflage. Die 2. Auflage ist 1784 erschienen. Die 28. 29 citirte Bemerkung findet sich in den .Anmerkungen zu dem ersten Buch".

3014.36 Achenwall] Die citirten Sätze stehen thatsächlich in den §§ 203 bis 205 von Gottfr. Achenwalls Buch. Der Satz 10-11 findet sich in § 205. Zu Achenwall und seiner Bedeutung für die Kant'sche Rechtsphilosophie vgl.

VI 520, 528,

30217 Danton] Eine so oder ähnlich lautende Bemerkung Dantons hat sich nicht nachweisen lassen. Es ist auch nicht wahrscheinlich, dass Danton sich in dieser Weise ausgesprochen hat. Vermuthlich liegt eine Verwechslung (mit Robespierre?) vor, ob dieselbe nun Kant selbst oder der Zeitungsnotiz, auf die diese Reminiscenz zurückgeht, zur Last fällt.

306 33.34 Tum - Virgil Verg. Aen. 1, 151-152:

Tum, pietate gravem ac meritis si forte virum quem Conspexere, silent arrectisque auribus adstant.

3074.22.23 Mofes Menbelsfohn-Bernfalem] Jerusalem, oder über religiöse Macht und Judenthum, Berlin 1783.

3086 Glüdfeligfeit (?)] Das Fragezeichen stammt von Kant, nicht von Mendelssohn.

31230 Swifts Sans]. Ich habe die Stelle nicht gefunden; in der "Reise nach Laputa" (Gullivers Reisen) steht sie nicht.

3132 Abbe von Ct. Bierre] vgl. die Erl. zu 2429.

3132 Ronffean] vgl. die Erläuterung zu 2429.

#### Lesarten.

27917 B] Die Numerirung 27813 A. - 2799 a. - 27917 B. - 28011 b. ist die von A gegebene und die allein sinngemässe. In den späteren Drucken ist sie in Verwirrung gerathen. Richtig Schnbert, || 28032 afs] vgl. 24014 || 281 1 moralifchen Zus. H. Maier (nach Garve) | 28614 biefen A geht auf jebes -Motiv 10. 11 (nachlässiger Plural) diefem Tieftrunk | 28732 verführerischsten] A verführerischen Tieftrunk | 28812 gröbere] Hartenstein gröbern A | 29011 werben] Hartenstein worden A | 29136 nach Zus. Tieftrunk | 29420 ber] A vgl. er 2912 bas Tieftrunk | 2997 ihn Tieftrunk ihm A | 30126 ihr geht auf Bolf, aber nicht zu ändern | 3132 Mbbel II. Maier (vgl. 2429) Abt A und bie späteren Drucke ||

# Itwas über den Sinstuß des Mondes auf die Vitterung.

Herausgeber: Max Frischeisen-Köhler.

#### Einleitung.

Der Aufsatz erschien in der Berlinischen Monatsschrift, 23. Bd. Januar bis Junius 1794.

Drucke: - Berlinische Monatsschrift 1794, XXIII S. 392-407.

- 2. Neue fleine Schriften von J. Kant. Aus der Berliner Monathichrift abgebruckt. 1795 S. 25-39.
- 3. 3. Kants fammtliche fleine Schriften, Königsberg und Leipzig (Jena, Voigt) 1797.8 IV, 1. Abth. S. 81-98.
  - 4. 3. Rants vermifchte Schriften 3 Bb., Salle 1799 (Tieftrunk), S. 279-291.

#### Sachliche Erläuterungen.

31712 Chröter] Joh. Hieronymus Schröter, Astronom, 1745—1816. Astronomisches Jahrbuch für das Jahr 1796 herausgegeben von J. E. Bode, Berlin 1793, S. 192 ff. Aldebarans Bedeckung vom Monde u. s. v. vom Oberamtmann Schröter.

31915 J. Lulofs Einleitung zu der mathematischen und physikalischen Kenntniss der Erdkugel. Aus dem Holländischen übersetzt von Abraham Gotthelf Kästner. Göttingen und Leipzig 1755. Vgl. E. zu l, 444 2.

32027 Regein bes Tonlbo] Giuseppe Toaldo, Professor der Astronomie und Meteorologie zu Padua, 1719—1727. Von ihm Novae tabulae barometri aestusque maris, Patavii 1773, sowie das "Kleine System vom Einfluss des Mondes aufdie Wetterenanderung" in seiner "Witterungslehre für den Feldban. Eine von der K. Sozietät der Wissenschaften zu Montpellier gekrönte Preisschrift. Aus dem Italienischen übersetzt von Joh. Gottlieb Steudel. Dritte Auflage. Berlin 1786". §§ 129 ff.

32116 Williams] David Williams, 1738—1816, bekannt durch seine zahlreichen kirchlichen und pädagogischen Reformvorschläge. An Essay on public worship... London 1773. Vgl. ferner Liturgy on the universal principles of religion and morality London 1776 und Lectures ib. 1779.

323 is ⊗ djāffer] Joh. Chr. Gottlieb Schäffer, Arzt in Regensburg, 1752 biš 1826 "Über Sensibilität als Lebensprincip in der organischen Natur", Frankfurt am Mayn 1793.

323 3 be Enc] Jean André de Luc, Schweizer Physiker und Meteorologe, 1727—1817. Vgl. "Neue Ideen über die Meteorologie. Aus dem Französischen übersetzt". Berlin und Stettin 1787 und 1788.

Max Frischeisen-Köhler.

# Das Inde aller Dinge.

Herausgeber: Heinrich Maier.

## Einleitung.

In einem Brief vom 4. März 1794 versichert Biester, entgegen einem umlaufenden Gerücht, dass er nicht daran denke, die Berlinische Monatsschrift aufzugeben, und bittet Kant für dieselbe um neue Beiträge (XI 471-473 bz. 490-492). Kant schickt ihm mit einem Brief vom 10. April d. J. "Etwas..., was, wie Swifts Tonne, dazu dienen kann, dem beständigen garm über einerlen Sache eine augenblickliche Diversion zu machen" — gemeint ist damit der Aufsatz "Etwas über ben Ginfluß des Mondes auf die Bitternng", der dann im Maiheft der Berl. M. S. erschien. Im selben Brief stellt er Biester noch einen weiteren Beitrag in Aussicht: "Die Abhandlung, die ich Ihnen gunachft guschicken werbe, wird gum Titel haben "Das Ende aller Dinge", welche theils fläglich theils luftig zu lefen fenn wirb" (X1 477 f. bz. 496 f.). Schon am 18. Mai sendet Kant den versprochenen Aufsatz ab und bemerkt dazu: , Ich eile, hochgeschätzter Freund! Ihnen die versprochene Abhandlung zu nberichiden, ehe noch bas Ende Ihrer und meiner Schriftftelleren eintritt. Collte es mittlerweile ichon eingetreten fenn, fo bitte ich folche an Grn. Professor und Diaconus Ehrhard Schmidt in Jena für fein philosophisches Journal zu schicken" (XI 481 f. bz. 500 f.). Die Arbeit erschien im Juniheft der B. M. S. (vgl. auch den Brief Kants an Biester vom 29. Juni 1794, XI 494 f. bz. 513 f., und den Brief Biesters an Kant vom 17. Dec. 1794, X1 516 f. bz. 535 f.).

Drucke: 1. Berlinische Monatsschrift 1794, XXIII S. 495-522.

- 2. 3. Kaut, Zwo Abhandlungen über moralische und politische Gegenstände. Frankfurt und Leipzig 1795 (2. Aust. Königsberg und Leipzig 1796), S. 120—158 (Rachbruct).
  - 3. 3. Kante neue fleine Schriften, 1795 (Rachbrud), S. 1-24.
- 4. 3. Kauts fammtliche tieine Schriften, Königsberg und Leipzig (Jena, Voigt), 1797, 8, III S. 491-516.
  - 5. 3. Kants Bermijchte Schriften, 3. Bd., Salle 1799 (Tieftrunk), S. 249-274.

# Sachliche Erläuterungen.

32714.15 "3hn — fejt." "Oatter] "Unvollkommenes Gedicht über die Ewigkeit" 1736, Hallers Gedichte herausg. v. Ludw. Hirzel (Bibl. älterer Schriftwerke der deutschen Schweiz, B. 3. 1882) S. 151 (vgl. II 4031-34):

Ihn aber hält am ernsten Orte, Der nichts zu uns zurücke lässt, Die Ewigkeit mit starken Armen fest.

32717.18 nequeunt — tuendo. Birgif] Aeneis VIII 265: nequeunt expleri corda tuendo

terribilis oculos.

32817.18 bas Entweichen - Buchel Offenbarung Johannis 6, 14.

32931.38 Sonnerat [Sonnerat (französischer Naturforscher und Forschungsreisender, 1749—1814): Reise nach Ostindien und China auf Befehl des Königs unternommen v Jahr 1774 bis 1781, deutsch Zürich 1783 in 2 Bänden. Im 2. Band, 4. Buch, 2. Kap. S. 38 f. ist als einer der Götter der Papuaner und Barmanen Godemann angeführt.

33215 horazens poena pede claudo] Horaz, od. III, 232:

Raro antecedentem scelestum Deseruit pede Poena claudo.

vgl. VI 489 34-36.

335 25. 26 Laofiun] Der chinesische Philosoph, der uns unter dem Namen Lao-tszé bekannt ist, wird von früheren Autoren häufig Lao-kiun (auch Lao-giün) genannt. Dieser Name erklärt sich wohl daraus, dass Lao-tszé aus dem Dorfe K-üh-jen stammte. Lao-tszé, ein älterer Zeitgenosse des Confucius, hat seine Anschauungen über das höchste Wesen und das höchste Gut in dem Buch "Tao-tě-king" niedergelegt.

33611-13 ein - möchte] Philipper 3, 12-14.

33836.37 lex — inexorabilis. Livius.] Livius II 34: leges rem surdam, inexorabilem esse, salubriorem melioremque inopi quam potenti.

3394.5 "Ceib - merben"] Ev. Matth. 5, 12.

#### Lesarten.

32938 4. Buch, 2. Kap., 2 B.] H. Maier Buch 2.. Kap. 2. B. A Buch 2. Kap. 2 Tieftrunk vgl. die sachlichen Erläuterungen. Vielleicht ist übrigens mit Cassirer das B. als Anfangsbuchstabe von Biester zu deuten und die ganze Klammer (Man f.—B.) als Zusatz des Herausgebers Biester zu streichen 33131 [Iberfchuß] A Überfchuß Tieftrunk | 33920 Das ift die] A Daß die Tieftrunk | 33925 zeigt.] A zeigt, ihm auch nur in der Folge die Herzen der Menschen erhalten könne, ift nie aus der Acht zu lassen, war die Frenk | 33925 zeigt.] A zeigt, ihm auch nur in der Folge die Herzen der Menschen erhalten könne, ift nie aus der Acht zu lassen, war die Kapt zu lassen könne, ihr nie aus der Acht zu lassen könne, war die Kapt zu lassen könne könne, ihr nie aus der Acht zu lassen könne könne, ihr die Kapt scheint dieses letzte Stück der Reinschrift nicht in die Druckerei gegeben, sondern die Partie für den Druck neu geschrieben zu haben. Über die Gestalt des Blattes vgl. Reicke, Lose Blätter E 59 (Altpreuss. Monatsschr. 30. Bd. 1893. S. 297. 301). Die Adweichungen der Von A sind die folgenden: 33932 ohnehin] ohnebem H || 33933 obzwar fehlt H || 35.38 zwar bestimmt — würde] beabsichtigt, dann aber durch das Schidfal nicht begünstigt werden würde ||

# Bum ewigen Frieden.

Herausgeber: Heinrich Maier.

#### Einleitung.

In einem Schreiben vom 13. Aug. 1795 bietet Kant dem Königsberger Verleger Nicolovius eine Abhandlung zum Verlag an, die zur Michaelismesse dieses Jahres unter dem Titel: "Bum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf von Smittanuel Kant" erscheinen solle (XII 35). Die Arbeit erschien zu dem in Aussicht genommenen Termin.

Was den äusseren Anlass zur Abfassung der Schrift gegeben hat, wissen wir nicht. Wahrscheinlich ist immerhin, dass der Basler Friede von 1795 von Einfluss gewesen ist. Die Idee eines ewigen Friedens scheint in jener Zeit in der Luft gelegen zu haben. Wenigstens berichtet Herder — worauf Kehrbach mit Recht hingewiesen hat — eben damals, dass viel von Eatwirfen zum ewigen Frieden gesprochen werde. Wenn dagegen Schubert die unmittelbare Inspiration zu der Abhandlung auf die Lektüre von St. Pierre's Projet de paix perpétuelle zurückführt, so lässt sich dies nicht beweisen. Nur das steht fest (vgl. 3132), dass Kant die Schrift von St. Pierre — und zwar seit langem (vgl. 2429) — gekannt hat.

Noch im selben Jahr veranstaltete Nicolovius einen Abdruck der 1. Auflage (vgl. die Ausgabe von Kehrbach, Vorrede S. XX—XXI); diesem scheint das Verzeichniss von Druckfehlern und Ergänzungen, das den Exemplaren der 1. Auflage theilweise angeheftet ist, beigegeben worden zu sein, wenn dasselbe nicht schon vorher separat erschienen war. Im Jahr 1796 folgt eine "neue, vermehrte Auflage", in der die in dem erwähnten Druckfehlerverzeichniss enthaltenen Änderungen in dem Text aufgenommen sind und überdies dem Zusatz zum zweiten Abschnitt ein zweiter Zusatz (S. 36821—36936) beigefügt ist.

In einem Brief vom 5. November 1795 regte Kants Schüler Kiesewetter eine französische Übersetzung der Schrift an. Er schreibt, er wolle sie einem seiner Freunde, einem hoffaungsvollen jungen Mann, einem Kenner und Verehrer der kritischen Philosophie, der vor kurzem nach Paris gegangen sei, um dort kritische Philosophie zu lehren, schicken, damit er sie übersetze und dort bekannt mache (XII 47). Dieser "junge Mann" ist vielleicht der "neu angekommene

Kantianer", mit dem Karl Theremin, wie er am 2. Jan. 1796 von Paris an seinen Bruder Anton Ludwig, Prediger in Memel, schreibt (XII 59 bz. 59 f.), in Sieyès' Hause zusammengetroffen war, und wohl auch identisch mit dem Herrn v. Bielefels, von dem A. L. Theremin am 6. Febr. d. J. an Kant berichtet (XII 58), er habe in Paris einen Anfang mit Vorlesungen über Kantische Philosophie gemacht. (Hierzu vgl. indessen jetzt Menzer XIII 419.) Die beiden Theremin suchten einen brieflichen Verkehr zwischen Kant und Sieves zu vermitteln (hierzu vgl. XIII 424 und O. Brandt, Untersuchungen über Sieyès, Hist. Zeitschr. 126, S. 424 ff.) und auch sonst Wege zu finden, die Philosophie Kants in Frankreich bekannt zu machen. Darauf spielt auch ein Brief des Verlegers de la Garde vom 20. Dezember 1796 an, der davon spricht, ein gewisser Theremin habe es übernommen, eine französische Übersetzung der Kantischen Werke zu bearbeiten (XII 141). Inzwischen war in Bern eine französische Übersetzung des Schriftchens "Zum ewigen Frieden" unter dem Titel: Projets de paix perpétuelle, 1795, erschienen, die indessen Kants Beifall nicht fand. Dagegen war die nach der 2. Auflage bearbeitete, von Nicolovius verlegte Übertragung: Projet de paix perpétuelle. Essai philosophique par Emmanuel Kant, Traduit de l'Allemand avec un nouveau supplément de l'auteur 1796, von Kant autorisirt (le nouveau supplément ist jener 2. Zusatz in der 2. Aufl.). Welche Wirkung diese in Paris gehabt hat, zeigt ein Brief Kiesewetters vom 25. Nov. 1798 (XII 263 f. bz. 265 f.).

Wir haben für die Abhandlung Bum ewigen Rrieden noch handschriftliches Material, nämlich 1. Vorarbeiten (Reicke F9), von denen einzelne Partien, auch diese freilich stark umgearbeitet, in die Reinschrift herübergenommen sind (S. 35040-41 und 35123-35, ferner 35732-3609). Für die Herstellung des Textes sind dieselben nicht von Nutzen gewesen. 2. Ein Fragment der Reinschrift, H1 (umfassend S. 36219 bis 36820), von Reicke (F8) beschrieben und edirt; "ein Doppelblatt in gr. 40, mit Rand, . . . . als fünfte Lage von ihm [Kant] selbst am Rande oben mit ,5' bezeichnet, mit 46, 41, 42 und 41 Zeilen. Die auf feinem Brief-(Post-)papier schön und deutlich geschriebene und bereits zum Theil mit Interpunktion versehene Schrift euthält S. 52-65 der I. Ausg. von 1795". 3. Die Abschrift, die als Druckvorlage diente, H2, aus dem Nachlass Reicke's in den Besitz der Königsberger Bibliothek übergegangen, "umfasst 12 Bogen in fol., ist von dem" Leipziger "Censor, Prof. der Moral und Politik Arndt vorn auf dem Titelblatt und an 6 anderen Stellen mit dem Imprimatur versehen und von dem Setzer bei jedem neuen Druckbogen mit Rothstift markirt. Kant hat sie sorgfältig korrigirt und durch Randbemerkungen und zuletzt noch durch einen 2. Anhang auf 6 Seiten vermehrt" (Reicke). Den von Kant's Hand der Abschrift zugefügten 2. Anhang s. oben S. 381 - S. 386. Der Titel lautet auf dem Titelblatt der Abschrift, von Kant selbst geschrieben, nur: "Bum ewigen Frieden von Immanuel Kant."

Drucke: 1. Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf von Immanuel Kant. Königeberg ben Friedrich Nicolovius 1795.

2. Abdruck von 1. (mit angehängtem Druckfehlerverzeichniß?).

3. Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf von Immanuel Kant. Neue vermehrte Auflage. Königsberg ben Friedrich Nicolovius 1796.

4. Projet de paix perpétuelle. Essai philosophique par Emanuel Kant. Traduit de l'Allemand avec un nouveau supplément de l'auteur. Königsberg 1796 chez Frédéric Nicolovius.

Berner einige Rachbrucke ber 1. Aufl.:

5. in Rranffurt und Leipzig 1796,

6. eben da 1797,

#### Sachliche Erläuterungen.

34528.29 Erfindung eines handeltreibenden Bolfs Gemeint ist das englische Volk.

34726 27 (wie August - graecas)] Sueton, Augustus 87.

34834.38 Preisaufgabe des — Grafen von Bindifchgraß Reichsgraf Joseph Niklas Windisch-Graetz, 1744—1802, selbst Schriftsteller (vgl. XIII 246f.), stellte die Preisfrage: wie Contractformeln zu entwerfen seien, die gar keiner doppelten Auslegung fähig wären, und vermöge deren jeder Streit über irgend eine Eigenthumsveränderung unmöglich würde, so daß über irgend eine nach diesen Formeln abgefasste Rechtsurkunde durchaus kein Process entstehen könnte.

35325 Maffet du Pan] Jacques M. d. Pan, geborener Schweizer, 1749 bis 1800, Publicist und als solcher unversöhnlicher Gegner der französischen Revolution. Die Schrift, die Kaut im Ange hat, ist: M. d. P. über die französische Revolution und die Ursachen ihrer Dauer, übers. von Friedt. Gentz, Berlin 1794. Hier ist am Schluss von einer "Maxime" die Rede, die den Verfasser "seit fünfzehn Jahren geleitet, und die uns ein englischer Dichter in zwei Versen vorgetragen" habe:

..For forms of government let fools contest,

Whatever is best administer'd, is best\*.

\*Über Regierungsformen lasst Thoren mit einander streiten; Die beste ist die, welche am besten verwaltet wird."

Die Verse finden sich bei Pope, Essay on man, ep. III v. 303-304.

3559 Hugo Grotins, Bufendorf, Battel] H. Grotius (1588—1645): De jure belli et pacis, Paris 1625: Samuel v. Pufendorf (geb. 1632, † 1694 als Historiograph zu Berlin): De jure naturae et gentium l. VIII, Lund 1672; Emer de Vattel, sächsischer Diplomat und publicistischer Schriftsteller, 1714—1767: Le droit des gens, Leyden 1758.

357 18 Furor - cruento, Virgit] Aeneis I 294-296:

Furor impius intus

saeva sedens super arma et centum vinctus aënis post tergum nodis fremet horridus ore cruento.

359 22.39 Georgii Alphab. Tibet.] Alphabetum Tibetanum missionum apostoicarum commodo editum etc., hierzu vgl. VI 504, Erl. zu 108 33. 35923 Proj. Fijder] Johann Eberhard Fischer, Historiker und Alterthumsforscher, geb. zu Esslingen 1697, Theilnehmer an der 2. Kamtschatkischen Expedition (1733—1748), † 1771 als Professor der Geschichte und Mitglied der Akademie zu Petersburg. Die citirte Bemerkung findet sich in der Schrift Quaestiones Petropolitanae, Göttingen und Gotha 1770 (HI De variis nominibus imperii Sinarum § 2, S. 81).

35939 Reije bes 2c.] Reise des jüngeren Anacharsis durch Griechenland. Aus dem Französischen des Herrn Abbé Barthélemy übers, von Biester, 5. Theil, Berlin 1793.

36020 &a Croze] Mathurin Veyssière de Lacroze, geb. 1661 zu Nantes, mit 17 Jahren in den Benediktinerorden eingetreten, † 1739 zu Berlin als Mitglied der K. preuß. Societät der Wissenschaften. Er ist, wie auch der Missionar Pater Franc. Horatius, von Georgi an den angegebenen Stellen citirt.

361 10.11 semel — parent Angustin ] Ein Satz dieser Art hat sich bei Augustin nicht ermitteln lassen. Das Wort scheint indessen überhaupt kein Citat, sondern nur eine pointirte Formulirung des bekannten augustinischen Gedankens zu sein. Fraglich ist dann freilich immer noch, ob Kant dieselbe selbst geprägt oder von einem anderen (von wem?) übernommen hat. Der Wortlaut erinnert an Seneca's "semper paret, semel jussit" (De provid. c. 5), das Leibniz in seiner Théodicée, Abrégé de la controverse, Erdmann S. 628 b, wieder aufgenommen hat.

36142 gryphes — equis] Virgil, Eclog. VIII 27: jungentur jam gryphes equis.

36516 Ansfpruch jenes Griechen] vgl. VI 3437 und die Erl. hiezu.

36532 jata — trahunt] Seneca, epist. mor. lib. XVIII Ep. 4. 3676.7 "Biegt — nichte". Bouterwef] vgl. XI 417; die hier citirten Verse selbst habe ich nicht auffinden können.

369 26.27 "ob sie - nachträgt"] vgl. VII 287 ff.

379 29 tu - ito] Aenëis VI 95.

38531.32 bes hern hoft. Garve Abhandlung: "Über ac.] Der Titel der Abhandlung lautet genauer: Abhandlung über die Verbindung der Moral mit der Politik oder einige Betrachtungen über die Frage, inwiefern es möglich sei, die Moral des Privatlebens bei der Regierung der Staaten zu beobachten. Breslau 1788.

38533 Dieser - Ansange] Die Abh. beginnt (§ 1) mit den Worten: "Eine genugthuende Antwort dieser Frage ist über meinen Horizont."

#### Lesarten.

Für die Herstellung des Textes wurden auch das erhaltene Fragment der Reinschrift (H<sup>1</sup>) und die Abschrift, die als Druckvorlage diente, (H<sup>2</sup>) benutzt. Eine von Reicke besorgte Collationirung der letzteren mit der ersten Ausgabe hat schon Kehrbach für seine Edition (1881) verwerthen können. Später hat Reicke das

Fragment der Reinschrift mit grosser Sorgfalt publicirt (Lose Blätter aus Kants Nachlass, F8) und dabei H¹ nicht bloss mit A¹, sondern auch mit H² verglichen. — Von den beiden Drucken der ersten Auflage (Aa¹, Ab¹) hat, wie Kehrbach nachgewiesen hat, der 2. für die 2. Auflage als MS. gedient. Jedoch sind in dieser ausserdem die "Verbesserungen zum ewigen Frieden" verwertet.

344 1 Ausspähungegeschicklichkeit] A Aufspähungegeschicklichkeit H2 | 3448 besselben | H2 A 1-2, geht auf Theil in 3. Die Emendation berfelben ist ausgeschlossen, da Kant ein berfelben des Abschreibers in besfelben corrigirt hat | 34433 handhabende] A handhabenden H2 | 345 11 läßt] A2 läßt\* und hiezu unter dem Text die Note Co antwortete ein bulgarifcher Fürft bem griechifchen Raifer, ber den Zwist mit ihm nicht burch Vergiefung des Blutes feiner Unterthanen, sondern gntmuthigerweise burch einen Zweifampf abmachen wollte: "ein Schmid, ber Bangen hat, wird das glübende Gifen aus den Roblen nicht mit den [den fehlt H2] Sänden herausnehmen". H2 A1; im Druckfehlerverzeichniss und in A2 ist\* und die Note, die hier 354 33-36 untergebracht ist und auch in H2 und A1 an dieser Stelle mit kleinen Änderungen wiederholt wird, gestrichen | 34518.19 bürfte), entgegenstände.] H. Maier dürfte; - entgegenstände). H2 A | 34722-23 erweiternd - enthalten Der Text ist nicht zu heilen. In H2 ist ursprünglich geschrieben und bieje Erlanbniffe find; Kant hat dann dieje gestrichen und das find durch enthalten ersetzt, ohne die neue Wendung mit dem Vorhergehenden in Einklang zu bringen | 34727 mithiu] mithin nicht Hartenstein (unnöthige Änderung; das nicht ist aus 26 nicht auf zu ergänzen) || 34824 statutarischen] Schubert, Hartenstein statuarischen H2 A | 34829 ba] II. Maier die IIº A wo die Hartenstein | 35012-14 Erflärung - Man | Druckfehlerverzeichniss und A2 Erflärung einer Besingnis jo lauten: Man H2 A1 | 35119 und] A fehlt H2 || wegen bem] A wegen ber dem H2 || 35130 wird] A fehlt H2 || 35336 diefem] A diefen II2 | 3556 doch] Druckfehlerverz, und A2 doch fehr H2 A 1 | 355 ts daß | A fehlt H 2 | 355 20 3u | A fehlt H 2 | 357 29 auf | A nub H 2 | 35811 dulden Hartenstein dulden zu H2 A | 35832 beweisen fehlt H2 | 35916 Rriegsflotten] A Rriegsflotte II 2 | 35917 Machten] H2 Aa1 mochten Ab1 A2 || 36010 Erfter] A2 fehlt H2 A1 | 36033 über] Druckfehlerverz, und A2 über bie H2 A1 | 36112 der] A in der H2 | 36134 fönnten] Schubert, Hartenstein [vgl. 36321] fonnten H2 A | 36137 wir] fehlt H2 | 36239 porgebliches] H2 Druckfehlerverz. A2 vergebliches A1 | 3631 macht] H2 A machte H1 | 3635-6 Gegenden] fehlt H 1 || 3637 zu treten genöthigt] N° A gebracht H 1 || 36311 dem] H 1-2 A 1.2 bas Schubert, Hartenstein, Kehrbach (sinnlos) | 36313 enthalten | 112 A fehlt II | Tutter geben? II. Naier. Die Stelle ist nicht wohl heilbar. enthalten ist erst in H2 eingefügt, wobei dem Schreiber die Wendung bas bem Kameel unentbehrliche Intter enthalten vorschwebte, vgl. Reicke | 36314 aber fehlt H1 || ber fehlt H1 || 36315 wie] H2 A daß H1 || 36330 anzubauen fehlt H1 || 36331 in Europa fehlt II | 36334 vorher fehlt II | 3641 erften] H1 Hartenstein ersteren II 2 A [ 3642 Bölfer] II Bölfer wurden II 2 A (von Kant versehentlich in H2 eingefügt) 1 3644 Einverständniß, Ginverständniß und H1 []

3644.5 und friedliches - einander fehlt H1 | 36413 einerseits fehlt H1 | 36415 andererseits fehlt H1 || 36417 weit von diesem] jo weit H1 || 36418.19 wo sie -hatten fehlt H1 || 36435 werben | H2 A würden H1 || Ich antworte fehlt H1 || 36436 werden H2 A murden H1 | 3656 bevolfern? A bevolfern. - H1 bevolfern? - H2 || 3659 zu gelten fehlt H1 || 36512 oft fehlt H1 || 36514 ihm auch wohl Philosophen | Philosophen ihm auch wohl H1 | 365 20 Frage, Die] Frage nach dem was H 1 | 36525 dieser dieser moralischen H 1 | 36526 gesichert] bevestigt H1 || 36536 ein jedes — Bolt] ein jedes ein anderes brangende Bolt H1 || 3663 vielmehr] A2 vielmehr aber 112 A1; aber im Druckfehlerverz, gestrichen || 3665 mit] nach H 1 | von so] in solcher H 1 || 3668 sublimer] sublimen H 1 || 3668 jene] diese  $H^1 \parallel 3669$  so daß] weil  $H^1 \parallel 36613$  so fehlt  $H^1 \parallel 36615-17$  ift — so (selbst, fo hart wie es and flingt, fur ein Bolf von Teufeln, wenn fie nur Berftand haben) ist H 1 | 366 19 auszumehmen geneigt ist ausnehmen will H 1 | 366 19. 20 und ihre Berfaffung einzurichten fehlt H1 | 36622 eben derfelbe] fo H1 || bofe Gefinnungen fehlt II1 36628-29 Denn - muffen fehlt II1 36629 Man fann biefes] wie man es H1 | 36630 noch fehlt ll1 | schon sehr fehlt H1 | 36632 sicherlich fehlt H1 | 3672 fowohl als] und H1 | 3673 Sier heißt es alfo] Denn was ben erfteren betrifft jo heißt es hier auch H1 | 3674 gulegt fehlt H1 | 3675 hier fehlt H1 | 3675.6 obzwar mit viel Ungemächlichfeit fehlt H 1 | 36714.15 vergrößerten] vergrößten H A | 36717 verfällt fehlt II1 | Diejes] A2 diejes boch II1.2 A1; doch ist im Druckfehlerverz, gestrichen | 36717.18 das Berlangen] der Wille H1 | 36723 Vorwand Borichub H 1 | 36728 ihr Gleichgewicht im] ben H 1 | 36732.33 Slaubensarten — Mittel] H2 A die Moral vortragende Bnicher II | 36734 Roran H1 Koram H2 A | 3682 unter | mit N1 | 3684 Bölfer Bolfer burch wechselseitigen Eigennuß H1 | 3685.6 durch - Eigennut tehlt II 1 | 3687 bemächtigt. Weil nämlich] bemächtigt und weil H1 [ 36816 Mechanism der] H1 in ben H2 A vgl. Reicke | 36820 hingnarbeiten hingnarbeiten H1 | 3698.9 moralische] H. Maier moralische A | 3708.9 man es] es man es II2 | 37120 nun] H2 nur A || 37320 preis zu] Preis H2 || 37526 von] A an H2 || 37535 gesetwidriger] gesetwidrigen H2 | 37638 muffe] A muffen H2 | 38032 der Menschen] H. Maier dem H2 A [ 38319 Naturstande] Naturzustande Hartenstein [] 38330 fragt fich] jo fragt fich Hartenstein [] 3848 den ] II 2 der A [] 38412 ben] H2 Aa1 ber Ab1 A2 | 38531 Hoft.] Prof. H2 || 3863 Rechtstehre Ab1 A2 Rechtlehre H2 Aa1 |

# Von einem neuerdings erhobenen vornehmen Con in der Philosophie.

Herausgeber: Heinrich Maier.

## Einleitung.

Der Aufsatz, im Maiheft 1796 der Berliner Monatsschrift erschienen, richtet sich vorwiegend gegen die Schrift: Platos Briefe über die syrakusanische Staatsrevolution, nebst einer historischen Einleitung und Anmerkungen Königsberg 1795 von J. G. Schlosser, und zwar speciell gegen einige der von Schlosser seiner Übersetzung beigefügten Noten (bes. S. 180—184 und S. 191—192 der Schlosserschen Schrift). Doch sind auch andere Vertreter der mystischen Richtung Schlossers, wie Graf Leop. Stolberg, gestreift. Der Kant'sche Aufsatz hat dann noch ein literarisches Nachspiel gehabt. Hierüber s. die Einleitung zu dem Aufsatz: Berfündigung des nahen Mohaliges, unten S. 515.

Drucke: 1. Berlinische Monatsschrift 1796, XXVII C. 387-426.

- 2. Abdruck im Unhang von J. G. Schlosiers Schreiben an einen jungen Mann, der die fritische Philosophie studiren wollte, Lübeck und Leipzig 1797, S. 124—168.
- 3. J. Kants fämmtliche kleine Schriften, Königsberg und Leipzig (Jena, Voigt), 1797 8 III E. 569-608.
  - 4. J. Kants vermifchte Schriften 3. Bb., Salle 1799 (Tieftrink), C. 301-334.

## Sachliche Erläuterungen.

391) ff. \$\Partial at.] s. J. G. Schlosser, Platos Briefe ... nebst einer historischen Einleitung und Anmerkungen, Königsberg 1795, S. 184 ff. und hiezu vgl. das Vorhergehende.

39136.37 als Erjdeinungen | Hinter Erjdeinungen ist so etwas wie "erkannt werden" zu ergänzen. Der Text selbst aber ist nicht entsprechend zu auf 1758.

39312 Montucla] M. Montucla, Histoire des Mathématiques, Paris 1758, (t. III 1802).

39345.16  $i_{Doubert}=Homerus]$ ein mittelalterlicher Mönchsvers. Vgl. XV 7. 19-24.

394 19-21 "ber Glanbe — Acuer"] Friedrich Leopold Graf zu Stolberg, Reise in Deutschland, der Schweiz, Italien und Sizilien, 2. Theil, Königsberg und Leipzig 1794, S. 238—240.

39422 "ber Köhlerunglande" | Friedr. Leop. Graf zu Stolberg, a. a. O., II S. 240. 39426.97 "ber Ztagirit — hat"] frei eitirt aus Fr. Leop. Graf zu Stolberg

Auserlesene Gespräche des Platon, übers., 1. Theil Einl. (Ges. Werke der Brüder Stolberg, 17. Band S. Vf.).

39518.19 "Die - Geheimniffe"] J. G. Schlosser, a. a. O. S. 194, Note.

395 20-24 Ein berühmter - ansehen"] J. G. Schlosser a. a. O. S. 182, Note.

3987-10 wenn asso — müssen] Die Textverwirrung lässt sich hier nicht wohl durch Emendationen heilen. Möglich ist die Cassirer'sche Änderung (s. Lesarten). Augenscheinlich aber schließt Kant den Satz, als ob er in 7 geschrieben hätte: wird asso, wenn jene — jene geht auf das vorausgehende Ausgaben der Bernunst — transscendent sind . . . .

39817.18 ben (neuerlich ins Dentsche übersetzen) Plato ben Briefsteller] Der Übersetzer ist eben J. G. Schlosser.

39818-22] J. G. Schlosser a. a. O. S. 180 ff.

39822-31] ibid. S. 178 f.

398 37-399 2] ibid. S. 191, Note.

399 16.17] ibid.

399 22. 23. 24-26] ibid. S. 184, Note.

39931-4002] ibid. S. 182 f., Note.

4012.3 die um verschiedene Sahre altere] d. i. die Kant'sche.

4015-4021] J. G. Schlosser, a. a. O. S. 184, Note.

40121 Einer von den Rraftmännern] Gemeint ist natürlich J. G. Schlosser, Graf Stolberg oder einer ihrer Gesinnungsgenossen. Doch hat sich die Stelle, auf die sich 24 bezieht, nicht ermitteln lassen.

4045 "einer Formgebungsmanufaftur"] J. G. Schlosser, a. a. O. S. 183, Note.

404 s.9 pedibus - coelo. Lucret.] de rerum natura I 78 f.:

quare religio pedibus subjecta vicissim obteritur, nos exaequat victoria caelo.

4062 Fontenelle] Vermuthlich ist das Citat eine Reminiscenz an eine Stelle im "Anhang zu der Historie von Orakeln des Herrn von Fontenelle", der "Bernhards von Fontenelle Historie der heidnischen Orakel, übers, von J. Chr. Gottsched, Leipzig 1730, angefügt ist. Hier ist S. 305 mit Berufung anf das "Leben Vanini" erzählt, Herr v. Fontenelle habe in Bezug auf seinen Gegner P. Baltus bemerkt: "wenn der P. Baltus die Orackel durchaus vor teuflisch halten wolle, so möchte er es seinetwegen immer thun". Möglich ist immerhin, dass Kant Gottsched's Quelle selbst gekannt hat: La vie et les sentimens de Lucilio Vanini, Rotterdam 1717 (Autor: Durand), wo die Bemerkung Fontenelle's, S. 172 lautet: Si le P. Baltus veut croire aux Oracles des Payens, à lui permis. 4068-15] J. G. Schlosser a. a. O. S. 90. Note.

#### Lesarten.

39641 die fehlt A , 39810 verheißen wird verheißen Cassirer vgl. die sachlichen Erläuterungen Heinrich Maier.

# Musgleichung eines auf Migverstand beruhenden mathematischen Streits.

Herausgeber: Heinrich Maier.

## Einleitung.

Der jüngere Reimarns hatte im Augustheft der Berl. Monatsschr. (28. Bd. 8. 145—149) einen kleinen Artikel, betitelt: Über die rationalen Verhältnisse der drei Seiten eines rechtwinkligen Preiecks" veröffentlicht, in dem er die Bemerkung Kants in dem Aufsatz: "Bon einem nenerbings erhobenen vornehmen Jon in der Philosophie" (oben S. 393), "daß daß rationale Berhältnisder brei Seiten eines rechtwinfligen Dreiecks nur das der Zahlen 3, 4, 5 fein fönne", beanstandet. Dagegen wendet sich die kurze Bemerkung Kants im Octoberheft 1796 der Berl. Monatsschrift.

Drucke: 1. Berlinische Monatsschrift 1796, XXVIII S. 368-370.

2. 3. Mants fammtliche kleine Schriften, Konigsberg und Leipzig (Jena, Voigt) 1797 8 III C. 609-612.

3. 3. Rante vermifchte Schriften 3. Bb., Salle 1799 (Tieftrunk), G. 335-338.

# Sachliche Erlänterungen.

4091 Abhandlung] Bon einem nenerdings erhobenen vornehmen Ion in ber Philosophie.

4095-7 "Bas - faun?"] VIII 39317-19.

4097.8 Syr. Dector und Professor Reimarns] Joh. Alb. Heinrich R., Sohn des bekannten Herm. Sam. Reimarus, geb. 1729 zu Hamburg, † 1814 zu Ranzau in Holstein, Mediciner, war seit 1796 Professor der Naturlehre am Gymnasium seiner Vaterstadt.

# Verkundigung des nahen Ithschlusses eines Tractats zum ewigen Frieden in der Philosophie.

Herausgeber: Heinrich Maier.

#### Einleitung.

In seinem "Schreiben an einen jungen Mann, der die kritische Philosophie studiren wollte', Lübeck und Leipzig, 1797 (übrigens schon vor dem 7. December 1796 erschienen, wie ein Brief von L. H. Jakob zeigt, XII 134; das Vorwort ist vom 1. Angust 1796) hatte J. G. Schlosser auf den Angriff, den Kant in dem Aufsatz "Bon einem neuerbings erhobenen bornehmen Lou in ber Bhilosophie" gegen ihn gerichtet hatte, erwidert. Mit diesem Schreiben rechnete Kant in dem vorliegenden Aufsatz ab. Derselbe erschien in dem — erst im Juli des darauffolgenden Jahres herausgekommenen — Decemberheft des Jahregangs 1796 der Berlinischen Monatsschrift, mit dem diese ihr Erscheinen einstellte (vgl. den Brief Biester's an Kant vom 5. August 1797, XII 191 bz. 193). Schlosser verfaßte hierauf ein "zweites Schreiben an einen jungen Mann, der die kritische Philosophie studiren wollte, veranlasst durch den angehängten Aufsatz des Indessen reagirte Kant selbst hierauf nicht mehr.

Drucke: 1. Berlinische Monateschrift 1796, XXVIII S. 485-504.

- 2. Separat erschienen 1798 (Ulm, Wohler). Nachdruck.
- 3. 3. Rants fammtliche fleine Schriften, Königsberg und Leipzig (Jena, Voigt) 1797/8 IV S. 1-20.
- J. G. Schlosser, Zweites Schreiben an einen jungen Mann, Lübeck und Leipzig 1798 ©. 142—167.
  - 5. J. Kants vermischte Schriften 3. B d., Halle 1799 (Tieftrunk), S. 339—356

## Sachliche Erläuterungen.

4135-7 Chryfipp — faule."] Cicero, de natura deorum II c. 63 s. 160: Sus vero quid habet praeter escam? cui quidem, ne putesceret, animam ipsam pro sale datam dicit esse Chrysippus. 4154 Sat — daß der Schmerz nichts Böses sei] Der Ausruf des Posidonius lautet bei Cicero (Tusc. disput. 1. II c 25. s. 61): Nihil agis, dolor! quamvis sis molestus, nunquam te esse confiteb . malum. Vgl. Kritif ber praft. Bernunit V 6026 ff.

4172.31-35 Auf ewig — nicht. Käftner] Das citirte Sinngedicht ist betitelt: Vom ewigen Frieden, Abr. Gotthelf Kästner's zum Theil noch ungedruckte Sinngedichte und Einfälle, zweite mit Genehmigung des Verf. veranstaltete Sammlung, Frankfurt und Leipzig 1800 (Herausgeber: K. W. Justi), N. 60, S. 65.

41921 herr Schloffer] s. Einleitung.

41931.32 "eines — wollte"] s.den Titel des ersten "Schreibens" von J. G. Schlosser (Einleitung).

420 6-9 "seinen - machen"] J. G. Schlosser, Schreiben an etc. S. 2.

42012-13 "Die - Philosophie."] J. G. Schlosser, a. a. O. S. 6.

42016.17 "allen - follen"] ibid. S. 24.

4223.4 "vom Bater ber Gügen — iħt"] Ev. Joh. 844; doch hat sich damit, wie es scheint, in Kants Erinnerung eine andere Stelle vermengt, nämlich Römer 5, 12.

# Acht aus Menschenliebe zu lügen.

Herausgeber: Heinrich Maier.

## Einleitung.

In der Zeitschrift: "Frankreich im Jahr 1797. Aus den Briefen deutscher Männer in Paris", Zweiter Band, Altona 1797, deren Herausgeber K. Fr. Cramer gewesen zu sein scheint, war die Übersetzung einer politischen Broschüre von Benj. Constant: Von den politischen Gegenwirkungen (Des réactions politiques, erschienen im Mai 1796), abgedruckt (5.—8. Stück, S. 3—27, 99—127, 200—213, 291—298). Hier findet sich (im 6. Stück, S. 123) die Ausführung Constant's gegen die Kant in dem Aufsatz Über ein vermeinteß Recht auß Menichenliebe zu fügen zu Felde zieht. Gedruckt ist der letztere im Septemberheft der Berliner Blätter 1797, einer Zeitschrift, die Biester nach dem Eingehen der Berlin Monatsschrift in eben diesem Jahr begründet hatte (vgl. den Brief von Biester vom 20. Sept. 1797 XII 200f. bz. 202f. und hierzu den vom 5. August d. J. XII 191 bz. 193).

Drucke: 1. Berlinische Blätter, herausgegeben von Biester, 1. Jahrg. 1797 (Blatt 10. Mittwoch den 6. September 1797) S. 301—314.

- 2. 3. Rants fannutliche fleine Schriften, Monigsberg und Leipzig (Jena, Voigt), 1797/8 IV C. 21-32.
  - 3. 3. Kants vermischte Schriften 3. Bd., halle 1799 (Tieftrunk), S. 357-368.

# Sachliche Erläuterungen.

4252 Franfreich ac.] vgl. die Einleitung.

4253 Benjamin Constant] Henri Benjamin Constant de Rebecque, der bekannte französische Politiker und Schriftsteller, geb. 1767 zu Lausanne, gest. 1830 zu Paris.

42524 3. D. Midhaelis J vgl. VII 343, Erl. zu 824.25. Die Stelle, auf die K. Fr. Cramer anspielt, steht in J. D. Michaelis Moral, herausg. v. C. Fr. Stäudlin, 1792, 2. Theil S. 160. 163.

42527 R. Fr. Cramer] geb. zu Quedlinburg 1752, seit 1775 Professor der griechischen und der orientalischen Sprachen und der Homiletik an der Universität Kiel, 1794 wegen seiner öffentlich kundgegebenen Sympathie für die französische Revolution seines Amtes entsetzt, später Buchhändler in Paris, † 1807.

425 28.29 Daß — hieburch] Eine solche Stelle ist in Kants bisherigen Schriften nicht zu finden; vgl. übrigens VI 430. 481.

#### Lesarten.

42737 auf] im Original: auf eine || 4281 um] fehlt im Original || 4282 Aber in] im Original: Allein in verschieden verknüpften Umständen, in || Heinrich Maier.

# Aber die Buchmacherei.

Herausgeber: Heinrich Maier.

#### Einleitung.

Schon lange hatte Fr. Nicolai die Anhänger der kritischen Philosophie durch seine Angriffe gereizt, und erst kürzlich hatte er in Schillers Musenalmanach vom Jahr 1797 den bekannten scharfen Denkzettel erhalten. Jetzt greift auch Kant zur Feder. Der unmittelbare Anlass hiezu war ein doppelter. Nicolai hatte im 2. Theil der von ihm herausgegebenen Vermischten Schriften von Justus Möser (Berlin und Stettin 1798), S. 86-105, aus Mösers Nachlass ein Fragment eines Aufsatzes "Über Theorie und Praxis" veröffentlicht, in dem Möser Kants Abhandlung "Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Braris" kritisch beleuchten und insbesondere die Behauptung Kants, "wie es unmöglich fei, daß ein großes Bolf einer gewiffen Alaffe von Unterthanen den Borgng des herrenftandes erblich einrämnen follte", widerlegen wollte. Kant scheint sich über die Ausführungen Mösers sehr geärgert und den Herausgeber Nicolai mehr als billig für dieselben verantwortlich gemacht zu haben. Dazu war indessen ein Zweites gekommen. Im gleichen Jahr 1798 erschien in Nicolais Verlag der Roman: Leben und Meinungen Sempronius Gundibert's eines deutschen Philosophen. Nebst zwey Urkunden der neuesten deutschen Philosophie. Berlin und Stettin 1798 (auf dem Titelblatt der Satz: Der lacherliche Defpotismus - fuhlen fann, Rr. b. r. B. 2. Aufl. S. XXXV, III 2120 ff). Hier wird in recht plumper Weise versucht, die Kantische Philosophie lächerlich zu machen; insbesondere spielt schon in der Einleitung, weiterhin aber auch im Roman selbst die Ubertragung der Termini a priori und a posteriori in die Ausdrücke von vorne und von hinten eine grosse Rolle. Der Roman ist ein würdiger Nachfolger seines Vorgängers (Geschichte eines dicken Mannes, worin drei Heiraten und drei Körbe nebst viel Liebe. Berlin und Stettin 1794). Die Entrüstung über dieses neueste Machwerk scheint den nächsten Anstoss zu den zwei Briefen "Über die Buchmacherei" gegeben zu haben. Von diesen richtet sich der erste gegen das Möser'sche Fragment. Der zweite hat den Sempronius Gundibert im Auge; er lässt zunächst die Möglichkeit offen, dass Nicolai nur der Verleger des Buchs sei, und wendet sich gegen diesen, rechnet dann aber auch ernstlich mit Nicolais Urheberschaft oder doch damit, dass dieser einen erheblichen Antheil an der Schrift habe.

Drucke: 1. Über die Buchmacherei. Zwei Briefe an herrn Friedrich Nicolat von Immanuel Kant. Königsberg ben Kr. Nicolopius 1798.

- 2. 3. Kante fammtliche kleine Schriften, Konigsberg und Leipzig (Jena, Voigt), 1797 8 IV C. 139-152.
  - 3. 3. Kants vermischte Schriften (Tieftrunk) 1799 III S. 375-388.

### Sachliche Erläuterungen.

4336.7 Abhanblung Mösers — Prayis] Vermischte Schriften von Justus Möser, herausg. von Fr. Nicolai, 2. Theil, Berlin und Stettin 1798 S. 86 ff. 1

43313.14 C. Kanté — 192] VI 329. Allein Mösers Polemik richtet sich gegen die Abh.: Über ben Gemeinspruch, speciell gegen VIII 297.

43432 uach dem eleutheronomischen aber (von der . ] nach dem eleuth. sc. Princip (28) = nach dem Princip der Eleutheronomie. Auf dieses "Eleutheronomie" geht der in 32.

4362 Turpiter — superne] Horaz, epistolarum l. II 3,3 f. (vgl. VII 247 a7):
..., ut turpiter atrum

Desinat in piscem mulier formosa superne.

4367-9 jener Grieche 20.] Joh. Stobaei Anthol. l. duo post., rec. Hense, v. II 520 7: Σωχρατης έρωτηθεις τινες μεταμελονται των άνθρωπων είπεν οί γημανίες.

43713 Cempronius (Sundifiert) vgl. die Einleitung. Kant setzt in diesem Zusammenhang voraus oder fingirt doch die Voraussetzung, dass Nicolai nur der Verleger, nicht der Autor des Sempronius sei.

#### Lesarten.

433 21 fie in ben] H. Maier nun die A || 433 29 wen] Hartenstein wenn A || 434 32 der] s. sachl. Erläuterungen || 4351 vijfondref jifttondref H. Maier || 43529 e8] Hartenstein e8 jid) A || 43533 kinde] hinter Kinde fehlt etwas wie: zu huldigen. Die Stelle ist aber nicht zu heilen || 43723 Praftifer] Hartenstein Praftifer A ||

# Vorrede zu Reinhold Zernhard Sachmanns Brüfung der Kantischen Religionsphilosophie.

Herausgeber: Heinrich Maier.

#### Einleitung.

Die Schrift Jachmanns, zu der Kant diese Vorrede geliefert hat, ist betitelt: "Prüfung der Kantischen Religionsphilosophie in Hinsicht auf die ihr beygelegte Ähnlichkeit mit dem reinen Mystizism. Mit einer Einleitung von Immanuel Kant. Königsberg bey Fr. Nikolovius. 1800". Veranlasst war dieselbe durch eine Dissertation von C. A. Wilmans: De similitudine inter Mysticismum purum et Kantianam religionis doctrinam, Halis Saxonum 1797. Kant selbst hatte auf diesen Versuch einst im "⊚treit ber §afultäten" Bezug genommen: hier ist im letzten Anhang zum I. Absehnitt der Brief, den Wilmans bei Übersendung seiner Arbeit an Kant gerichtet hatte, abgedruckt, und Kant nimmt in einer Fussnote zu Wilmans' Ausführungen kurz Stellung, VII 69 ff.

Ein Neudruck der Vorrede ist zu Kants Lebzeiten nicht erschienen; ja sie war verschollen, bis Reicke (Kantiana, Beitr. zu Imm. Kants Leben und Schriften, Königsberg 1860, S. 81 f., Separatabdruck aus den Neuen Preussischen Provinzial-Blättern) wieder auf sie aufmerksam machte. Den ersten (ausführlicheren) Entwurf zu der Arbeit hat A. Warda in der Altpr. Monatsschrift 1899, 36. B. S. 349-351 (vgl. hierzu S. 342 ff.) veröffentlicht.

# Nachschrift zu Christian Gottlieb Mieldes Littauischdeutschem und deutsch-littauischem Wörterbuch.

Herausgeber: Heinrich Maier.

### Einleitung.

Der Titel des Wörterbuchs, zu dem Kant die vorliegende Nachschrift geliefert hat, lautet: Littauisch-deutsches und Deutsch-littauisches Wörterbuch, worin das vom Pfarrer Ruhig zu Walterkehmen ehemals herausgegebene zwar zum Grunde gelegt, aber mit sehr vielen Wörtern, Redensarten und Sprüchwörtern zur Hälfte vermehret und verbessert worden von Christian Gottlieb Mieleke, Cantor in Pillekallen. Nebst einer Vorrede des Verfassers, des Herrn Prediger Jenisch in Berlin und des Herrn Kriegs- und Domänenrats Heilsberg, auch einer Nachschrift des Herrn Professor Kant. Königsberg 1800. Im Druck und Verlag der Hartung'schen Hofbuchdruckerei.

Auch diese "Nachschrift", die als "Nachschrift eines Freundes" eingeführt ist und hinter der Vorrede von Heilsberg steht, ist erst durch Reicke (Kantiana, 1860 S. 82 f.) wieder ans Licht gezogen worden.

# Sachliche Erläuterungen.

4455.6 obiger Beichreibung] in der Vorrede von Heilsberg.

44522.23 Būidjing — Thumann] Hans Erich Thunmann, geb. 1746 zu Thoresund in der schwedischen Provinz Södermannland, von 1772 ab, als Nachfolger von Klotz, Professor der Beredsamkeit und Philosophie zu Halle, gestorben 1778. Er hat u. a. geschrieben: Untersuchungen über die Geschichte der östlichen europäischen Völker, l. Theil, Leipzig 1774. Über ihn s. Büschings Wöchentliche Nachrichten, 7. Jahrg. 1779 S. 1—32, ferner 13. Jahrg. 1785 S. 233 ff.

#### Lesarten.

44511 Hoodmuth einer] H. Maier Hodmuth ober einer A. Möglich ist übrigens auch, dass Kant geschrieben hat: Hodmuth, der einer, wobei der Satzschluss "anhängt" oder dgl. wegblieb || Heinrich Maier.

# Nachtrag.

# Recension von Silberschlags Schrift: Theorie der am 23. Juli 1762 erschienenen Feuerkugel.

Herausgeber: Paul Menzer.

Die Recension erschien in den "Königsbergschen Gelehrten und Politischen Zeitungen" am 23. März 1764, 15. Stück. Auf sie machte A. Warda in Nr. 416 der Königsberger Hartungschen Zeitung vom 5. September 1905 zuerst wieder aufmerksam. Kants Verfasserschaft ist gesichert durch folgende ungedruckte Stelle ans dem Briefe Hamanns an J. G. Lindner vom 16. März 1764: "Kants Recension von Silberschlags Erklärung der vor einigen Jahren erschienenen Sonnenkugel ist das letzte Stück von ihm und kommt vielleicht im nächsten Stück".

Johann Esaias S. lebte vom Jahre 1716—1791. Er war protestantischer Theologe, trieb daneben aber naturwissenschaftliche Studien. Im Jahre 1760 wurde er zum auswärtigen Mitglied der Berliner Akademie der Wissenschaften und im Jahre 1769 zum Oberconsistorialrath und Direktor der Realschule daselbst ernannt.

Paul Menzer.

# Unhang.

# Kraus' Recension von Allrich's Sleutheriologie.

Herausgeber: Paul Menzer.

#### Einleitung.

Die Recension ist als Anhang zu den Werken abgedruckt worden, da ihr Verfasser nach seinem eigenen Zeugniss einen kleinen Aufsatz Kants für sie benutzt hat. (Vgl. R. Reicke, Kantiana, Königsberg 1860, S. 53.) Auf Grund dieses Zeugnisses hat Vaihinger unter dem Titel "Ein bisher unbekannter Aufsatz von Kant über die Freiheit" die Besprechung im 16. Band der Philosophischen Monatshefte (1880) S. 193—208 zum Abdruck gebracht und eine Reconstruction des Kantischen Beitrages versucht. Auf eine solche wird hier verzichtet, doch dürfte Vaihingers Ansicht, dass vornehmlich der Anfang der Recension auf Kant zurückzuführen sei, das Richtige treften. Die losen Blätter D5 und D9 bestätigen die Beschäftigung Kant's mit Ulrich's Schrift. (Vgl. auch X, 500 u. 504 f.) Die Recension erschien in der Allgemeinen Literaturzeitung am 25. April 1788 (Nr. 100). Sie wurde wieder abgedruckt in den "Nachgelassenen philosophischen Schriften von Chr. Jac. Kraus, Königsberg 1812" S. 417—434.

# Sachliche Erläuterungen.

45522 Berjuche einer Sittensehre] Vgl. Kants Besprechung oben S. 9 ff.
45924 Die Citate sind meist ungenau und geben oft nur den Sinn wieder.
An dieser Stelle sei der Originaltext gegeben: "Aber eben jener Satz ist, man sage, was man wolle, durch alles, was Kant, und andere darüber gesagt, noch nicht erwiesen, und dasjenige, was darüber so oft, auch von mir gesagt worden, noch nicht beantwortet."

#### Lesarten.

Die Abweichungen des Druckes in den "Nachgelassenen Schriften" sind ohne Belang und meist als Druckfehler anzusehen. Sie werden deshalb hier nicht aufgeführt.

Paul Menzer.

## Orthographie, Interpunction und Sprache.

Die zahlreichen, theils in Zeitschriften, theils in Einzeldrucken erschienenen Abhandlungen unseres Bandes fassen wir am besten in grössere Gruppen zusammen, soweit sprachliche Rücksichten es zulassen oder erfordern. —

Den Anfang mögen die Schriften machen, welche in der Berlinischen Monatsschrift und ihrer Fortsetzung, den Berliner Blättern, erschienen sind. Sie wurden mit Ausnahme der Berfündigung des nahen Abschlinffes n. j. w., für die ein Sonderdruck zu Rathe gezogen werden konnte, mit den Bermijchten Schriften der Renger'schen Buchhandlung und des Verlages von Nicolovius verglichen.

Die Orthographie der genannten Zeitschriften steht im Allgemeinen den Grundsätzen unserer Ausgabe näher als diejenige der Nachdrucke und bietet nicht sehr erhebliche Abweichungen. Es handelt sich in der Hauptsache um den Consonantismus, in zweiter Linie erst um die Vocale, Anfangsbuchstaben und Wörterverbindungen. Meist sind es nur einige Wörter, die aber häufig gebraucht werden und daher das Schriftbild wesentlich beeinflussen. Je nach dem Inhalt der Abhandlungen treten naturgemäss bald diese, bald jene stärker hervor und schaffen dadurch Abwechselung. - Vocale. aa ist häufig in Maag, anmaakend und findet sich in dem vereinzelt vorkommenden Schaafe. Auch Merkmaal lässt sich belegen. ee bieten Mubieeligfeit, Berheelung, doch sind diese Formen in der Minderzahl, und die Jahrgänge der Zeitschrift weichen von einander ab, ohne dass eine geschichtliche Entwickelung vorläge. Sonst fällt noch die Schreibung nemlich oder auch nehmlich auf neben unserm nämlich. Andere Fälle anzuführen lohnt nicht, da sie nicht als typisch angesprochen werden können. - Consonanten. Hier drängen sich die Schreibungen des harten Gaumenlautes besonders störend hervor, die uns in allen Drucken gleichmässig oft zu Eingriffen nöthigen und den Schriftsatz des Berliner Verlages beherrschen : so f in Zwef, Nachdruf, gedrutt, ichreft, Rufficht, guruf; Roufurreng, Rompag, fultivirt, Subjeft, Inftinft, Deduftion u. v. a.; ff in Bedruffung, Stuffe, Zweffe, ausgewiffelt, entbeffen u. s. w. Neben massenhaften Belegen der Art tritt das f zurück in: Sofunng, Begrif, erofnen; a in: Bringip, Brogen. efgentrisch, personifiziren, Disputazion, Inquisizion, Nazion, Gravitazion, Deflarazion, Attrafzion, Reforpzion; g in mögte (neben möchte), mäfferigt; h in Wohlfarth, zerftöhrten, ausspühlen, willführlich; & in misfällt, Bewisheit, Befchlus; m in Rumer, nimt, famt; n in Rentnig; un in Gottinn, Gefetgeberinn, morinn, Innbegriff; fi in Neufferung, fleiffig, groffer, fchlieffen, lafft, mufften. - Der Gebrauch der Anfangsbuchstaben weicht von dem unsrigen mehrfach ab. Verhältnissmässig selten finden wir die Majuskel bei zusammengesetzten Adjectiven oder Adverbien, deren erster Bestandtheil ein Substantiv ist: Wefchichtsfundig, Beitlebens; häufiger bei adjectivischen Attributen, ohne dass aber die Stärke der Betonung den schwankenden Brauch erklärte: das Moralijche Gefühl

n. a. Wiederum sind auch zuweilen substantivirte Adjective oder Verben klein geschrieben: daß gewünfchte, etwoß gewisse u. s. w. — Zusammensetzung. Vereinzelt tauchen aus: so wohl, so gar, so fort, ob zwar, gegen über, in Geheim, seiner Seits. — Zum Schluss seien noch die Schreibungen der Eigennamen Jasoh, Arihman erwähnt.

Die Interpunction wurde wenig geändert. Am häufigsten noch musste Komma gestrichen werden, so vor und hinter adverbialen Bestimmungen, zwischen gleichartigen Satztheilen, die durch und verbunden sind, zwischen Conjunctionen, die demselben Satz angehören: oder, wenn; sondern, daß, und, ob. Häufig war es auch einzufügen, besonders zwischen Haupt- und Nebensatz. — Sonst nöthigt fast nur das Semikolon zu Eingriffen: zwischen Haupt- und Nebensatz desselben Satzgefüges, wo es je nach der Gedankenverbindung durch Komma oder Kolon ersetzt wurde; manchmal auch vor Satztheilen, die durch und angeschlossen sind und daher überhaupt kein Zeichen vor sich dulden. — Wesentliche Unterschiede zwischen den Abhandlungen unserer Zeitschrift ergaben sich nicht.

Sprache. Laute. Vocale. Stammsilben weisen wenige Bildungen auf, die der Sprache des späteren Kant widersprechen: fömmt neben fommt (beide häufig), Reichstäge, öbersten; Berstoße (Plur.), anhangen neben anhangen. alsbenn neben herrschendem alsbann, murfen (1 mal). - Recht oft ist das e der Ableitungssilben bewahrt: so im Superlativ: schmaleste, allerrealeste, reineste; im Ind. Imperf.: porstellete, einsperreten, auruhrete, gierete, faumete; im Conj. Imperf.: einbügete; in der unflectirten Form des Part. Perf.: erfüllet, bemahret, gehemmet, vergonnet, gewarnet, bemnbet, gehaffet, bevollmächtiget, gefetet; in der flectirten Form: erfülleten, vergonnete, entferneten, geahnete, Uneingeweihete. -Häufig finden wir auch Flexions -e in der 3. Pers. Sing. Präs.: hemmet, räumet, fennet, qualet, fallet, erhellet, brobet, leibet, zeiget, ichidet, feget. - Erhaltend wirken auf das e der Nebensilben, wie wir schon oft beobachteten, besonders Liquiden und Resonanten, daneben f. Immerhin überwiegt auch bei ihnen Synkope. - Consonanten. Nur vereinzelt finden sich Foderung, erfodert, Auctorität, Pflichtsbegriff, jemal, niemal. - Flexion. Die Form find ist überall durchgedrungen, dagegen hält sich neben seien (z. B. 2589) 3 mal noch sein (z. B. 25815). 2 mal steht der Nom. Sing. Gebanfen. - Wortbildung. Die Berliner Zeitschrift hält an den Formen itig, itt fest, während die Bermifchten Schriften mit der Kantischen Sprache der 90er Jahre übereinstimmen. Einzelfälle sind bemohngeachtet, ohngefähr, mehrmalen und die volksetymologische Umdentung handthierung. - Syntax. Zahlwörter und Fürwörter, auch Adjective lassen bei attributivem Gebrauch ein Schwanken zwischen starker und schwacher Flexion erkennen, wenn auch selten: mit allen bem, nach allem feinen Bermögen, diesem ihren Interesse, mit jenem meinen . . Bustande, unser moralische Bustand; vgl. auch: von allem diesen. Ebenfalls selten steht benen = ben, im Sinne von benjenigen. - Erwähnt sei noch: fiber vermeinte Lorbern ruhen (4174). -

Mehr als die Berlinische Monatsschrift nöthigt die Jenaische Aftgemeine Literaturzeitung zu Eingriffen. Trotz des geringen Umfanges der Herder-Recensionen und der Kritik von Hufeland's Schrift sind besonders hinsichtlich der Orthographie zahlreiche Änderungen zu erwähnen. Charakteristisch ist unter den Vocalen namentlich das en, welches der vorher besprochenen Zeitschrift fehlt. Hier tritt es regelmässig auf in Mennung, Frenheit, Unparthenlichfeit, bende, zwente, zwendentig, ben, mancherlen n. a. aa bieten Maas, Schaam, Schaaf, e nemlich, ie Maschiene. - Consonanten. Hier herrscht ziemliches Durcheinander. Neben alterthümlichen Schreibungen stehen die uns genehmen. Erstere seien angeführt: Climate, Canon, Inftinft; Mannichfaltigfeit; Berftöhrung, Shl, Nahme, Unparthenlichfeit, offenbahren, gebohren, obwol, vornemlich. Blüte: famtlich, insgesamt, Sunbegrif, darinn, worinn; Maasstab, Schoosfind, Befugnis, Erlanbnis, misleiten, auffere, auffen; Bermandichaft, Mustelreit, gulegt, jegt. - Anfangsbuchstaben. Manche geographische Bezeichnungen erfordern nach unserm Brauch die Majuskel: rothe Meer, perfifche Meerbufen, bei andern ist sie nicht zu begründen: Afiatischer Ruden der Erbe, Ufrifanische Nationen. Regellos stehen bald kleine, bald grosse Anfangsbuchstaben hinter Kolon und Fragezeichen. Von andern Fällen unbegründeten Schwankens sehe ich ab. - Zusammensetzung. Neben häufigem fo gar (= fogar) stehen Schriftungethume wie fünstlichbanend, physischgeographische.

Interpunction. Auch hier that wie bei der Orthographie Regelung noth. Komma fehlt öfter zwischen unverbundenen gleichartigen Satztheilen, vor und hinter, auch vor oder hinter Appositionen, vor Nebensätzen. — Es steht vor und hebst gleichartigen Satztheilen, auch dahinter, vor und hinter adverbialen Bestimmungen oder an einer der beiden Stellen.

Sprache. Ältere Formen sind selten und erinnern uns meist an die Berlin. Monatssehr.: fömunt, alsbenn; Urjach, einhfüllete, sparete (Ind. Imp.), ausjierete (Conj. Imp.), bewähret, climatijiret, bevollmächtiget (Part. Perf.), erfülleten (dgl.), fället, lebet, schließet; erjobern, siebende; son-seien; Mannigsaltigbeit, bierinnen; denen = den. Die heute üblichen Formen wechseln damit. —

Zu einer dritten, grösseren Gruppe können die Königsberger Drucke zusammengefasst werden. Ich führe sie an und fäge in Klammern die von mir gebrauchten Abkürzungen bei. Es sind theils kleinere Veröffentlichungen wie die Anzeige bes Lambert'ichen Briefwechjels (Lamb.), die Rachticht an Ürzte (Árzte), die Recențion von Schulz's Berinch u. s. w. (Schulz), über die Buchmacheren (Buchm.), die Borrebe zu Zachmann's Schrift (Zachm.), die Rachfchrift zu Mielde's Wörterbuch (Wielde); theils grössere Arbeiten: über eine Entbechung u. s. w. (Entb.) und Zum ewigen Frieden (Fried.). Abweichungen zwischen ihnen sind hin und wieder zu beobachten, am meisten in der Orthographie (besonders in Entb.), am wenigsten in der Interpunction. Das Gesammtbild der

Sprache hängt natürlich auch von Thema und Wortschatz ab. Stärkere Eigenheiten werden durch Bezeichnung des Druckes hervorgehoben werden.

Orthographie. Vocale. Am regelmässigsten ist wie gewöhnlich en verwendet. Wir finden es in allen Drucken, soweit der Wortschatz Gelegenheit zur Beobachtung bietet, in Fenerlichfeit, Wortfünstelen, Buchmacheren, Leferen, Liebhaberen, Barbaren, Schwärmeren, Policen; fren, bende, zwen, zwente, bren; ien, fenn, verschlenert; ben, einerlen; mennen aber nur in Entb. und Fried. (daneben meinte in Entd.). - Störende Doppelvocale sind selten: fchaal (Camb.), Saabe, heel (Fried.), feelig (Schulz, Jachin.) queer (Entb.). - Sonst fallen noch auf: Meramonat (Lamb.), westwerts (Arzte), nemlich (Lamb. und regelmässig in Entb.), wieder=gegen, vereinzelt (Argte, Fried.). - Consonanten. Änderungen beschränken sich auf einige von ihnen. h fehlt in vornemlich (Lamb., Schulz, Entb.), wol (Entb., hin und wieder auch wohl), Runbeit. all. malig (Schulz); häufiger steht es storend: Nahme, Willführ, Mahrchen, Abentheurer, Bohlfarth, fouhren, ftohren, mablen, verliehren, gebohren (besonders Entb.). - Die k-Laute machen wieder Schwierigkeiten. Entb. liebt c (auch Buchm.): Eritif (Buchn. Eritic, 1 mal, wohl Druckfehler), Cosmologie, Microscop, Categorie, characteriftifch, apobictifch, practifch (vgl. auch Schulz), Bunct (dgl.); Fried. bietet f in Wörtern lateinischer Abkunft: Dofument, Deduftion, Produft, doch überwiegt c: Cafuiftif, Credit u. s. w. - Stärker schwankt die Schreibung der i-Laute. Deutlich bevorzugt wird nur s in Fried .: Berhaltnis u. s. w. (Buchm. Erfenntniß und nis neben einander), Gewisheit (auch f), mislich (auch Entb., Buchut.), gemäs (vgl. muthmaslich Buchut.). Entb. setzt manchmal f statt &, was sonst in unsern Drucken nicht vorkommt: Dogmatism, Cosmologie, discursiv. Sonst findet sich ff für & hier und da, am häufigsten bei Schulg: Entschliefjung, groffe, bloffes, buffen, auffer. - Vereinfachung und Verdoppelung von Consonanten erregt weniger Anstoss, als es in anderen Drucken der Fall war. führe an: Begrif, betrift (Couls), Gingrif, gleichfals (Argte), Befantichaft (nur selten), gesaut (Entb.), andrerseits barinn, hierinn in verschiedenen Drucken, aber spärlich. Zn den Seltenheiten gehören auch jest (Schulg), reigen (Frieb.), befandt (eine auffallende Schreibung, mehrfach in Entd.), zuforderst (Fried.), launigt (Buchut.). - Anfangsbuchstaben. Entb. setzt gern die Minuskel: bei substantivirten Adjectiven (bas . . unterfte) und am Beginn directer Rede hinter Kolon. Letzteres geschieht auch in Fried., wo uns sonst mehrfach der grosse Anfangsbuchstabe auffällt (Europäische Abentheurer, Begiehungsweise, Breiß geben). In allen Fällen überwiegt aber die uns zusagende Schreibung. -Zusammensetzung. Es fielen nur auf: hinter her, hinten nach, dagegen moralischgut (Schulz), ob zwar, ob gleich, in Geheim (Fried.), fo gar, fo fort (Entb., anch Fried., Buchin.). - Eigennamen. Beandert wurden: Leibnig, Bolf, Euclides (Entd.), Buffendorf, Battell, Lhama, Senifen (Fried.).

Interpunction. Meist handelt es sich für uns darum, Kommata zu streichen, selten sind sie einzusetzen. Die Drucke stimmen in der Behandlung der Hauptsache nach überein. Adverbiale Bestimmungen werden oft in Kommas

eingeschlossen, gleichartige Satztheile trotz eines verbindenden und durch das Zeichen von einander getrennt. Ob die Bestimmung kleineren oder grösseren Umfang hat, spielt dabei keine Rolle.

Dasselbe gilt für Appositionen, die durch ats in engen Zusammenhang mit dem Satzganzen gebracht und von uns daher nur bei grösserem grammatischem Gewicht abgetrennt werden. Es kommt aber in den genannten Fällen anch öfter vor, dass an einer Stelle ein Komma fehlt bezw. (bei gleichartigen Satztheilen) dahinter gesetzt ist, letzteres auch nach Anknüpfung durch mithin, ober, eben fo wie. Öfter schiebt sich das lästige Zeichen zwischen Artikel und adjectivisches Attribut oder zwischen dieses und das folgende Substantiv, ja, sogar zwischen ein Genitiv-Attribut und sein Beziehungswort, zwischen Subject und Prädicat, Object und Prädicat, zwischen benn und wenn, doch und wenn, nicht allein und bag u. a. oder tritt recht überflüssig noch zu einer Klammer binzu. Wenn auch die Belege in jedem der letztgenannten Fälle nicht sehr zahlreich sind, so hemmen sie doch im Ganzen. - Zu ergänzen war das Komma dagegen nur selten und nur in einigen Drucken, besonders Schulz, Fried., Buchn., am wenigsten in Entb. Es fehlt noch am ersten bei Appositionen, namentlich dahinter, bei Infinitiven, vor Hauptsätzen, die durch und angeknüpft sind, auch vor Nebensätzen. - Von sonstigen Zeichen ist Semikolon in stärkerem Masse gebraucht, als uns statthaft scheint, besonders vor Causalsätzen, die durch weil eingeleitet sind. Es wurde je nach grammatischer Construction und Gedankenfolge durch Kolon, Punkt oder Komma ersetzt. Am meisten fällt es in Fried., dann in Schulz, Entb., Buchm. auf. Dass auch der umgekehrte Fall, wenngleich seltener, sich findet, sei der Vollständigkeit halber erwähnt.

Sprache. Von den aufzuführenden Formen sind viele nur I mal belegt. Treten sie öfter auf, so wird das durch einen Zusatz hervorgehoben. - Laute. Vocale. Umlaut fehlt: ausgebructes (Cdulg, Entb.), abhangen (Entb.), ist gesetzt: fommt (Schulg, Fried.). alebenn ist die herrschende, wenn auch nicht die alleinige Form in Entb., dagegen in Schulz, Fried. je nur 1 mal belegt. Fried. bietet die Form Gulfstrom. - Vocale der Ableitungs- bezw. Flexionssilben sind vereinzelt noch erhalten; im Superlativ flaresten, 2 mal allerrealesten (Entb.), fcnellefte (Buchm.), reinefte (Mielcte), in der unflectirten Form des Part. Perf. bengefellet, authorifiret, angehöret, gemeinet 2 mal (Entd.), bemühet (Entd., Schulg), angeführet, erfühnet, gefinnet, genothiget (Fried.), beendiget, veranlaffet (Buchin.), in der flectirten entferneten, Gleichgefinnete (Fried.), geweiheten, eingegrafete (Budm.), im Ind. Imp. fehleten (Schulz), beruhete (Entd.), im Conj. Imp. führete (Entb., Rried.), in der 3. Pers. Sing. Pras. gehoret, leihet, bejabet, erfennet, bebienet (Entb.), erhellet (Entb. 2 mal, Fried.), fiehet (Lamb.), fußet (Sachin.), gehet, irret (Schulz). Vgl. das Adverb nunmehro (Ento., Budjm.). - Consonanten. Entb. hat regelmässig erfobern (selten r), Cauffalität. - Flexion. fenn steht Entb. je 1 mal=find und feien. entferntetsten und Beterburg (Argte) sind wohl nur Druckfehler. - Wortbildung. mehrmalen steht in Enib., ohngefahr in Fried. - Syntax. Auch hier begegnen wir nur einzelnen Fällen: in fremben

Ramen, mit nicht minder großen Klarheit (Entb.), bererscher (Entb.), für m. Dat. wor m. Dat. (Entb., gleich darauf aber vor), vorsfür (Arzte, Schulz 4 mal), bennschann (Entb., Lanb.).

Den Schluss mögen die Bemerfungen jur Prüfung der Mendelssohn'ichen Morgenfunden 1786 (Morg.) die Abhandlung Über den Gebrauch teleologiicher Princtpien 1788 (Princ.) und die Anzeige der Schrift von Silberschlag 1764 (Cilb.) bilden. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um die zweite Schrift, die im Teutschen Wercht erschienen ist. Die beiden andern werden, wo es erforderlich scheint, besonders angeführt werden. Die Recension der Abhandlung Silberschlag's gehört zwar der Zeit an, in welche die Schriften von Bd. II unserer Ausgabe fallen, und enthält daher manches, was uns an eine frühere Stufe sprachlicher Entwickelung gemahnt, ist aber so kurz, dass sie im Allgemeinen wenig von den andern abweicht und daher mit ihnen zusammen besprochen werden kann.

Orthographie. Vocale. Sehr verbreitet und regelmässig ist wieder en und zwar in allen 3 Abhandlungen: Frenheit, befrenen, zwen, zwente, bren, benbe, jen, fenn, Schwärmeren, Bernunftelen, zweierlen, ben und in Brinc. auch Mennung, doch nicht immer. Vereinzelt findet sich e statt a: feitwerte (Gilb.), nemlich (Brinc., Morg.). Dagegen hat Brinc. eine Vorliebe fur ie in wieder-gegen: Bieberfpruch, wieberftreiten u. s. w und in Fremdwörtern: copieren, reproducieren, personificierte u. s. w. (daneben Widerspruch, zuwider; organisirten). — Consonanten. Sehr ungleichmässig ist die Behandlung in Princ. Da sind zunächst die f. Laute: Character-Charafter, Clima-Klima, Bunct-Bunft, c überwiegt: Critif, Categorie, practifch (vgl. Gilb.: Acabemie, Canonenfugel, coloffifch). Wiederum stört f in lateinischen Fremdwörtern: Faftum, Produft, spefulativ. Dem Drucke eigenthümlich ist if in Werd, Aufmercffamfeit, Erbbevolderung, Eritid (manchmal), gewirdt, benat, eingeschrändt und wiederum f: zweflos, beft, rufende (neben d). - Auch bei h herrscht kein fester Brauch: Barbeit-Bahrheit, allmälig-allmählig, vornemlich-vornehmlich. In manchen Wörtern ist es allerdings beliebt: gebähren, gebohren, Rahme, Dbl, Strobm, gemablt, Gebieth (vgl. Morg.: willführlich). -Ebenso stört die schwankende Behandlung der f-Laute: Beiffe, freiffen, reiffen, auffer, auffern - Schoofe, anmagen. Ebenso verhalt sich Morg., während Belege für fi aus Gilb, fehlen. Die beiden andern Drucke lieben ff besonders bei anijer und seinen Verbindungen, was wir auch früher mehrfach beobachten konnten. Hin und wieder erregt auch ein f unsern Austoss : Beweifgrunde, aufäßig (Brinc.), viel häufiger s, f: Disverftand, mislich, Anlas, laft, mufte, Befugnis (oft = nift). Vgl. dazu Gilb.: Aulas, gemäs. Auch in der Abneigung gegen if sind beide Drucke verwandt: Begrif, vortreflich, trift, erofnet, verschaft. Sonst seien noch erwähnt: barinn, worinn (Gilb., Morg.), Bermanbichaft, launigt, fumpfigt (Brinc.) und neben einauder famt-fammt, jest-jett, Bringip-Brincip (Brinc.). Nur Morg, bietet i statt j: obiectiv, jubiectiv. -- Über Anfangsbuchstaben ist wenig zu sagen. Wir erwarten die Majuskel bei adjectivischen Attributen, die zu Namen gehören: stiller Teau, teutscher Mercur (Princ), heitige Geistlich, bei substantivirten Adjectiven, wo sie auch in der Regel gesetzt ist: nichts zwedmößiges; die Minuskel in Vätertiche. Mütterliche Ramen, Willführliche Hanblungen, Sircassische Weiber. Doch sind das alles nur vereinzelte Schreibungen. — Wortverbindung. Hier sind nur aus Princ. Fälle anzusühren: Natur-Bege, Natur-Farbe, Geheime-Nath und sehr häusig: so gar, so wohl, so fort, ob zwar. — Zu ändern war die Schreibung der Eigennamen: Cassen, Madagastar, Etrasburassisch, Espheren Volkbann. —

Die Interpunction bietet das herkömmliche Bild, dessen Züge in den Drucken mit geringen Abweichungen wiederkehren: Verwendung des Kommas bei adverbialen Bestimmungen, vor und bei folgendem Satztheil, hiuter ober, aber und Satztheil, zwischen und obzwar, dadurch daß, nicht als ob, fondern weil, zumal da, fondern wo u. s. w. (besonders in Princ.), bei Klammern, seltener, aber namentlich in dem ältesten der drei Drucke auch zwischen Substantiv und zugehörigem Genitiv-Attribut, Subject und anderen Prädicatsbestimmungen, vor und hinter Object. — Komma fehlt selten: zwischen Haupt- und Nebensatz, bei Appositionen, vor aber, vor und nebst folgendem Satze, bei Infinitiven mit nm . zh. — Semikolon steht öfter in Princ. und Morg. zwischen zusammengehörigem Haupt- und Nebensatze, namentlich vor weil, so. Kolon war nur selten in Princ. durch Semikolon zu ersetzen.

Sprache. Laute. Wir beobachten nirgends eine vorherrschende Bildung. Die Einzelfälle führe ich in der üblichen Reihenfolge an: gujammenhangende, wohlausgedruckt (Princ.), Würfung, würft (Princ., Morg.; in beiden mehr wirken), zeigt=zeugt (Morg., 1526), alsbenn (Princ., Morg., daneben alsbann); Part. Perf. in Brinc .: bedrohet, gewähret und besonders in dem ältesten Druck: gehöret, entbecket, angehänget, genöthiget, erzeuget; Ind. Imp. in Princ.. anführete, pageten und in Silb, das späteren Drucken ganz fremd gewordene unorganische e des Ind. Imp.: hielte; Ind. Pras. nur in Gilb .: fiehet, fuchet (nur 2 Falle, sonst Synkope); Adjectiv: nichts nachtheiligers (Morg.); Adverb.: fo ferne (Brinc.). fodert 2 mal in Princ. (sonst r: erfordern u. s. w.). - Flexion. fenn steht Morg. 1533=feien. - Wortbildung. Zu erwähnen sind nur aus Gilb.: ohn. weit, mehrmalen, darinnen. - Syntax. Zur Flexion adjectivischer Attribute bieten sich einige Beispiele aus Gilb .: aus zween Saupttheilen, aus Brinc .: auf amenen Begen (2 mal), von fpanischen Blute, aus gemeinschaftlichen Stamme (je 1 mal: meist starke Flexion: von ziemlichem Umfange) Vgl. ieber anberer (1 mal Morg.), von allen-von allem (1 mal Princ.). - benen steht-ben je 1 mal in Silb. und Princ. (in letzterem Falle sicher unbetont). - Zur Verwendung der Prapositionen führe ich an aus Gilb .: von vier beutiche Meilen, aus Brinc .: por jekt (je 1 mal). -

Ewald Frey.





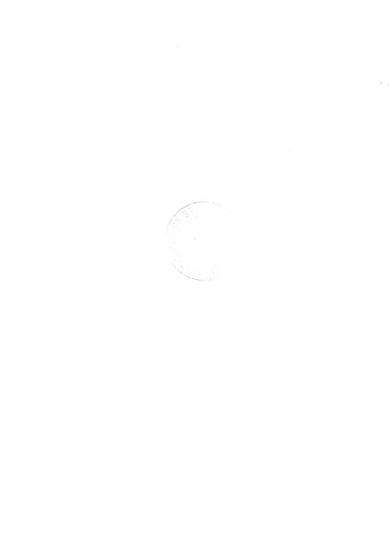

Lant, Immanuel

2753 1010

Hant's grass selfor achailten

701.C

